



# The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA

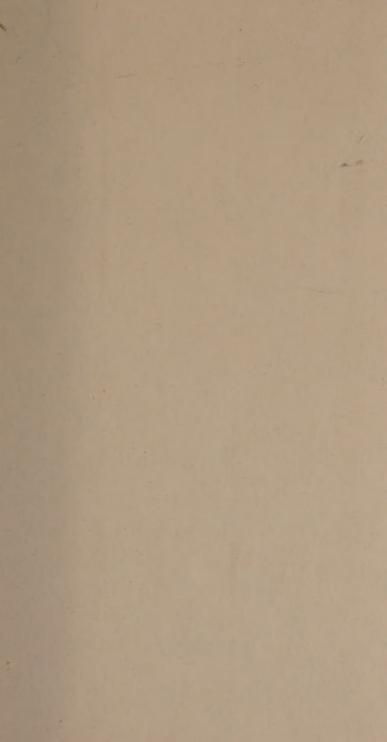

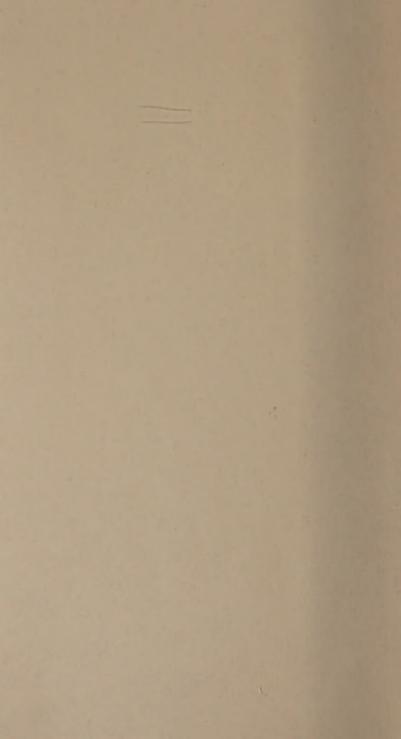

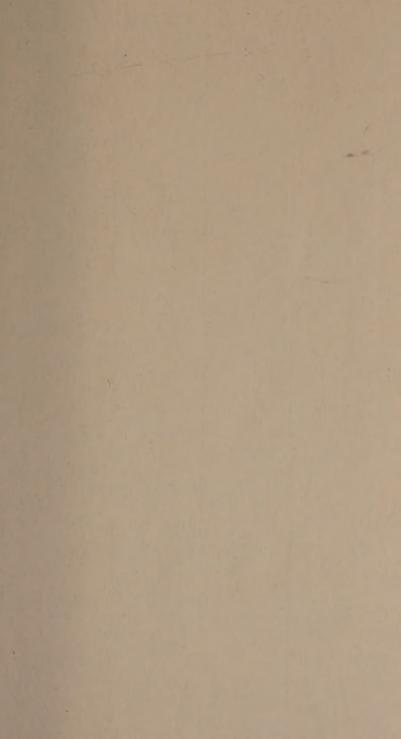

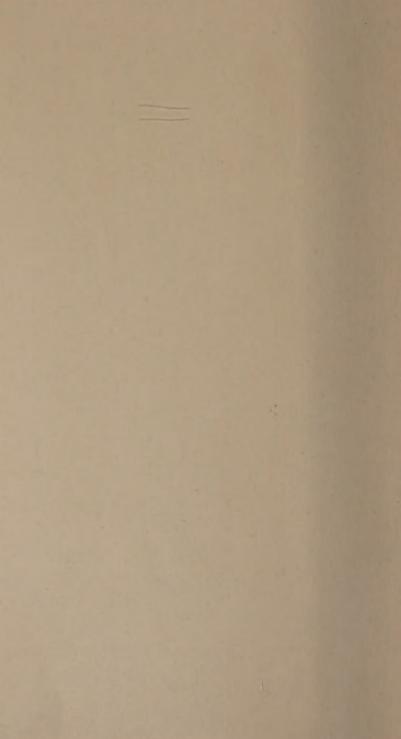

121 K3 V.1

# Die Lehre

vom

# heiligen Geiste.



### Lic. R. A. Rahnis,

a. o. Professor ber Theologie in ber evangelisch = theologischen Fafultät zu Breslau.

Erfter Theil.

Salle,

S. W. Schmibt's Berlagebuchhanblung.

Theology Library
SCHOOL OF THEOLOGY
'ATICLAREMONT
California

## Borrede.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, die Lehre vom heiligen Geiste nach ihrer biblisschen, kirchen = und dogmengeschichtlichen und dogmatischen Seite darzustellen. Dieser erste Theil enthält die Darstellung der Bibellehre, welcher sich eine Charafteristif des Geistes des Heidenthums in seiner Beziehung zum Christenthum anschließt, und einen Theil der kirchen = und dogmengeschichtlichen Entwickelung. Diese letztere wird der zweite Theil, dessen Druck in Kurzem beginnt, zu Ende führen, um in der dogmatischen Darlegung den Abschluß des Ganzen zu geben.

Es sei mir vergönnt, einige Bemerkungen über ben Standpunkt dieser Schrift vorauszuschicken. In einer Vorrede hat ja wohl auch Persönliches seine Stelle, wenn es nur einem sachlichen Zwecke, dem Verständ=nisse der Schrift, förderlich ist.

In ben Zweifeln und Schwankungen einer nach außen und innen schweren Jugend ist mir das Evansgelium Johannis der erste Leitstern der Wahrheit gesworden. Es war aber nicht der geschichtliche Christus, welchen ich suchte und fand, sondern die Logosibee

von ber mir bas Leben Jefu nur ein fluchtiger Alb= glang, ein gemuthlicher Gegenschein war, auf bem bas nach Anschauung und Genuß bes Unendlichen trachtenbe Auge vorübergebend ausruhte. Zweierlei aber war es. was mich auf biefem Standpunkte nicht befriebigte. 3ch fah im Logos das unendliche, in allem Endlichen prafente Sein. Das Wie aber feiner Brafeng hatte ich nur in bunkeln Ahnungen und Gefüh= Ien. Das Unenbliche wehte mich an als Beift ber Rraft in bem Urgeftein ber Erbe, fah mich an als ewige Liebe in ben garten Alenglein ber Primeln, als unendliche Schönheit in ben unerschöpflichen Hebergan= gen, in benen jede Gattung burchfomponirt ift, wies mich nach oben in den himmelftreckenden Aeften der Baume, zeigte mir aus ber Ferne feine Unendlichkeit in den blauen Duften, in die Alles verfdwebt. Diefe Ahnungen fonnte boch nur bie Erfenntniß, wie ber Logos allem Endlichen fein Leben mitgetheilt habe, zur Wahrheit führen. Das religiöfe Leben wies alfo an ein Soberes, die Philosophie. Aber auch als Leben ichien mir die Religion einseitig. Bon bem f. g. Pietismus flieg mich immer bieg zuruck, bag er bas reiche Leben ber Menschheit auf eine Gins, auf Chriftum, reducire. 3ch fah, daß ber Mensch von bem Berklärungsberge ber Unichanung herabiteigen muffe in bas Leben. 3ch fonnte aber fein Band ber Ginbeit finden zwischen dem Buge nach oben und ben regen Lebensgeiftern in ber menichlichen Bruft. Diefes Bedürfniß nach einem prafenten Bott, bieg Streben zu wiffen, wie Gott allem Endlichen prafent fei, bie= fer Drang nach Ginheit bes Beiftes in allen feinen Lebensbeziehungen entichied mich für Segel's Philosophie. Es war bamals die positive Epoche berfel= ben. 3ch habe mich etwa zwei Jahre innerhalb ber= felben bewegt. Alber bie Rube fonnte ich bort nicht finden. Der Logos war mir zur absoluten Bernunft geworben; aber mit feiner Berfonlichkeit war die fefte Auftorität ber Wahrheit verschwunden. 3ch fand bas Leben in bem Begriffe nicht erhalten und erhoben, fondern verdampft. Ich erfannte bie Unmöglichfeit, auf rein logischem Wege bas Leben begreifen zu fon= nen. Es schien mir noch mehr als ein Wagniff, bas Leben mit feinen göttlichen, fich felbst bewährenden Gefeten ben berglofen, ichicksalsartigen Mächten einer von bem Nichts ausgehenden Dialektif und bem Bufalle ihrer subjektiven Auffassung (wenn es auch eine absolute Methode giebt, fo verfehlt fie boch der Gin= zelne) preiszugeben. Bewies nicht die rechte Seite Der Segel'ichen Schule, baß Strauf nur ben Gat= tungsbegriff verfehlt habe? Es ftiegen mich die Er= zeffe ber negativen Geite in bem Grabe mehr guruck, als ich erkannte, daß fie, wenn auch nicht die Gefin= mung, boch bas Princip bes Meifters für fich hatte. Gine nun vergeffene Streitschrift vom Jahre 1838 follte bas Recht bes Lebens und bes Positiven gegen ben Muthwillen jener auflösenden Dialeftif verwahren. Besonders aber ward es mir zur unumstößlichen Ueberzeugung, bag bas sittliche Beburfnig bes einzelnen Menfchen in jener Weltauficht nicht nur feine Befriebigung finde, fondern das ftartfte Sinderniß feines Beiloftrebens. Erft in Diefem fittlichen Seilsbrange abuete ich, was das Wort von bem Gefrenzigten fa= gen will. Immer aber, wenn ich mich ihm nahen wollte, zog mich bie Anficht guruck, die ich nicht auf: geben konnte, bag ber Mensch seinen perfonlichen Beburfniffen nicht zu fehr nachgeben, sondern ftreben muffe, ben Beift ber Menschheit, von bem ber Ginzelne ein porübergehender Trager fei, auf einem Buntte wurdig barguftellen. Wenn mir einerseits bas Chriftenthum zu fubjettiv war, so meinte ich anderseits, daß ein Biffender einer Ariftofratie von Geiftern angehöre, welche die bevorzugten Organe ber großen Entwicke= lung seien. Doch eine höbere Sand durchbrach bas Alte. Ich fah barin, daß ber einzelne Mensch in Chrifto feiner Seelen Seil findet, bas Wesen bes Chriftenthums. Mit biefem Gebanken ging ich in bie Beit vor Chrifto. Und ich erkannte sowohl im Judenthum als im Seidenthum das vorbereitende Streben auf Chriftum darin, daß in beiben Welten Alles dahin brängt, die Substangen, in benen die alten Bolfer lebten, zu zerschlagen, die Welt in einzelne Atome auf= gulösen, die auf Rettung ihrer Perfon auffahen. Bon Diesem Gedanken aus fuchte ich die Entwickelung der griechischen Philosophie in ihrem Berhältniffe zum Chriftenthum in einer Abhandlung behufs meiner Sabilitation barzustellen. Später begleitete mich berfelbe Grundgebanke burch meine Borlefungen über biblische Theologie, Leben Jesu, apostolischen Lehrbegriff. Die Grundftriche meiner Anficht Lie= gen im erften Buche biefer Schrift vor. Und ich muß glauben, bag ein Bedanke, ber mir auf bem heiligsten Boden erwachsen ift, den mir ein ernstes Studium bewährt hat, nicht ohne Rraft bes Lebens und ber Wahrheit fein fann.

Dem Gange meiner Entwickelung gemäß zog mich

in ber Rirchenlehre Die Seite ber Inweltlichkeit Got= tes, bas Walten bes göttlichen Lebens in Welt und Rirche, die Lehre vom heiligen Beifte an. Diefe Lehre ift auffallend vernachläffigt. In bem Streite über Wort und Geift zeigte fich die große Sprachverwirrung, die in diesem Bunfte bermalen berrscht. So erwuchs in mir ber Bedanke, meine Krafte an biesen Begenstand zu wagen. Wenn aber meine Ueber= zengung über die Stelle, welche ber h. Beift in ber BeilBentwickelung Al. und M. T., in der Kirche und ihrer Geschichte, im driftlichen Leben einnimmt, ber Sauptfache nach feststand, fo war mir die Lehre von ber Perfonlichkeit bes h. Beiftes boch ein Bunkt, zu beffen Annahme ich weder in meiner drift= lichen Erfahrung, noch in ber Schrift, felbit nicht in feiner bogmengeschichtlichen Bildung einen ausreichenden Grund fand. Es ift befannt, wie in der Zeit, wo Die Lehre von der Perfonlichkeit des b. Beiftes fich festsette, Säulen der Rechtglänbigfeit, wie Gregor von Razianz und Silarins von Piftavium, fich zweifelhaft barüber aussprachen. Was die neuere Theologie be= trifft, fo fagt Banmgarten = Grufins (Rompen= bium ber Dogmengeschichte II. G. 189. 2mm. 4.), daß der neuere Protestantismus die Perfonlichfeit bes h. Beiftes aufgegeben habe. Das wenigstens ift wahr, daß die ftrengfirchliche Dogmatif biefe Lehre ziemlich unvermittelt hinftellt, die vermittelnde Thev= logie, ber man firchlichen Grund und Boden nicht ftreitig machen fann, meift negativ bagu ftebt. fermann fagt in feiner fehr tuchtigen Abhandlung über arevua u. f. w. (Stud. u. Rr. 1839. G. 939.): "Unfere epangelische Dogmatif thut nicht Recht,

wenn sie ben Artifel de spiritu sancto in einer ge= wiffen Schwebe zu halten sucht, weil fie baran verzweifelt, ihm eine wiffenschaftliche Bestimmtheit und Denkbarkeit zu geben. Zwar läßt fich nicht läugnen. baß es einerseits zu ben schwierigsten Aufgaben ber Theologie gehört, die Perfonlichkeit des h. Geiftes wiffenschaftlich benkbar zu machen, und daß anderfeits Die Bibel nur indireften Anlag bagu giebt, indem bie meiften Stellen, die barauf hinzuführen icheinen, ge= nau betrachtet, bloge Berjonifikationen enthalten; aber gewiß ift boch auch, daß die Schwierigkeit als folche fein triftiger Abhaltungsgrund ift weiter vorzudringen, und daß, wenn auch die Bibel die Perfonlichkeit des h. Beistes nicht geradezu lehrt, sie ihn doch als bas Diefelbe im Menschenleben Bewirkende erscheinen läßt." Es ift mir aus ber Seele gesprochen, was Acter= mann bier von benen fagt, welche biefe Lehre in ber Schwebe laffen. Ich benke z. B. an Nitsid. Wer in aller Welt fann fich bernhigen mit feiner Ausein= andersetzung (Syftem 5 Aufl. S. 159.)? Wäh= rend man nach dem Texte, wo es heißt, daß "wir ben Gott, ber Liebe ift, als ben b. Beift b. i. als die durch das Wort belebende, mittheilende, an= eignende Liebe gleich göttlich zu verehren haben" annehmen muß, dag Ditid ben h. Beift für feine von Vater und Cohn unterschiedene Person im Sinne bes Kirchenglaubens halt, spricht er in der Anmer= fung gegen die, welche "wider die fogenannte Perfönlichkeit des h. Geiftes" Schriftbeweise anführen. Ich konnte nicht zur Klarheit kommen. In Berlin habe ich mit einem tüchtigen Buborer öfter barüber disputirt. In meiner Seimat brachte ich Diesen Punkt

auf einer Prediger : Confereng zur Sprache. 3ch ent= ichied mich zulett immer mehr für bie negative Seite. Um indeg nicht leicht abzuschliegen, beschloß ich mei= ne Zweifel zum Gegenstande meiner Disputation pro loco zu machen. Ich habe später erfahren, baß Manche dieß für eine Koncession gehalten haben, die ich bem damals fo laut protestirenden Lichtfreundthum gemacht habe. Dagegen verwahren mich bie Worte ber Borrebe: Ambigebam diutius, num hoc tempore, ubi adversarii provocare solent ad dissidium eorum, qui se paternae fidei adstrictos profitentur, rem adirem, in qua a doctrina ecclesiastica discedendum esset. — Tales sumus, quibus recedere a doctrina ecclesiastica, quam per temporum discrimina et vita et studia nobis comprobaverunt, minime est oblectamento. Testium enim nubes magis juvant, quam luciferorum virorum importuna lumina. Qui igitur nos edocere voluerint, apertas quidem veritati aures invenient. Ich habe offen gehandelt, aber, ich gestehe es gern, nicht weise. Was ich aber nicht gut gemacht habe, hat Gott gut gemacht. Er hat mich auch in Diesem Bunfte gur Rlarbeit geführt. Die Kirchenlehre hat fich mir auch bier bewährt. In Diefem Theile ift von ber Berfon bes b. Beiftes nur hiftvrifch bie Rebe. Im zweiten Theile foll die ausführliche Entwickelung folgen.

In dem biblischen Theile ist es nicht meine Absicht gewesen, die Bibellehre über den h. Geist in allen Punkten festzustellen, sondern vielmehr, welche Stelle in der Entwickelung des Wortes Gottes alten und neuen Bundes der h. Geist einnimmt, nachzu-

weisen. Go habe ich S. 93. Aum. ausbrücklich erklärt. Diefer Nachweis forderte eine summarische Darlegung bes Banges ber Beilsentwickelung. 3ch alaube mich aber nicht zu weit verloren zu haben. Die Darlegung halt fich gang auf bem Standpunkte ber biblischen Theologie, wie G. 12. gefagt ift. Aber eben ein wahrhaft hiftorisches Gindringen in ben Gang ber Offenbarung fest eine Grundanficht über bas Wefen bes religiofen Lebens überhaupt voraus. 3d habe meine Anficht in ber Grundlegung entwickelt. Ich barf wohl glauben, bag die biblische Entwickelung die bort gegebenen Bestimmungen bewährt. Freilich muß ich bitten, bas was ich G. 11. über die Schranfen einer Monographie gefagt habe, nicht zu vergeffen. Daburch nun, daß bie Bibellehre vom h. Geiste angefnüpft ist an das Wesen bes religibien Beiftes überhaupt, ben fich entwichelnben Beift ber Offenbarung in's Besondere, ift Die Löfung einer Frage, zu welcher eine Monographie über ben h. Beift mehr als nur veranlaßt ift, ich meine ber Frage nach dem Geifte des Chriftenthums vorbereitet. Ich habe ben Beift bes Seidenthums in Parallele gestellt. Bunachft ift bieje Parallele geeignet, ben Geift bes Chriftenthums in seinem specifischen Charafter bestimmter berauszuheben. Dazu fommt bas besondere Interesse, die unserer Lehre analogen Begriffe in der Heibenwelt nachzuweisen. Indem fich aber ergiebt, daß ber Beift, welcher bas Seibenthum auflöst, auf Chriftum porbereitet, fo erwächst aus biefer Parallele ein weltgeschichtlicher Beweiß für bas Wesen und die Wahrheit des Chriftenthums. Den Inspirationsbegriff ber Allten habe ich nicht in bem

bortigen Kapitel, sondern im zweiten Buche Kap. II. 5. darzustellen versucht. Die Idee der Weltseele wird im folgenden Theile, so weit sie hieher gehört, in Betracht kommen.

Den hiftorischen Theil eröffnet der Begriff ber Kirche. Wie Dieser Begriff von mir gefaßt ift. lag es ganz in meiner Aufgabe, ihn fowohl kirchen= geschichtlich als bogmengeschichtlich burchzuführen; fir= dengeschichtlich, indem ich den Gang bes Reiches bes h. Geiftes in seinen Wendepunkten barlegte; bogmen= hiftorisch, indem ich damit die Geschichte des Be= griffes ber Rirche verband. Wie in ber bibli= fchen, so in ber kirchengeschichtlichen Entwickelung unferes Dogma ift immer zweierlei zu unterscheiben. einmal bas Walten bes h. Beiftes, bas Leben, welches ber h. Geift in bas Reich Gottes hineinlebt, wenn man will, die Geschichte, welche der h. Beift macht, bann die Geschichte bes Begriffes vom b. Beifte. Jenes ift ber lette und innerfte Grund, mes= halb ich das Ginzelne immer in den Bang des Ban= zen gewoben habe. Eine Lehre vom h. Beifte hat auch die Thaten bes h. Geiftes im Reiche Gottes darzustellen, natürlich nach ihren Sauptmomenten. Gine Wesensseite in der Entwickelung der Rirche ift die Lehre. Ich habe es nun für gut gehalten, mit ben Umriffen ihrer Entfaltung ben geschichtlichen Bang bes Dogma vom h. Geifte in Berbindung zu setzen. In Diesem Dogma kommen in Betracht Die Lehre von der Perfonlichkeit des h. Geiftes, die Lehre von der Inspiration, die Lehre von der Heilswirfung bes h. Geiftes. Der entscheidende Zeitraum für bieß

Dogma sind die fünf ersten Jahrhunderte. Diesen Zeitraum nahm ich mir vor in möglichster Ausführslichseit zu behandeln. Ich habe daher für das Zeitzalter der alten Kirche zwei größere Kapitel bestimmt, wovon das erste in diesem Theile enthalten ist. Die Kirche des Mittelalters und der neueren Zeit, welche für das Dogma vom h. Geiste bei Weitem weniger ergiebig ist, begünstigt mehr die allgemeine Darstelslung. Die geschichtliche Entwickelung wird also im Ganzen nicht so viel Raum einnehmen, als es nach dieser Anlage scheinen möchte.

Ich barf wohl von Schwierigkeiten reben. Bor= arbeiten find nur im Ginzelnen vorhanden. Alls eine Arbeit, welche über eine größere Strede bin begleitet. ware Ziegler's Geschichtsentwickelung bes Dogma vom h. Geiste (Theologische Abh. S. 77 ff.) zu nennen. Es weiß aber jeder Sach= fenner, daß auf bem gegemvärtigen Standpuntte ber Forfchung biefe Abhandlung fast unbranchbar ift. Unter ben neueren bogmengeschichtlichen Werfen ift mir die Dorner'fche Schrift über die Berfon Chrifti anregend gewesen. Judeg berührt fie mein Gebiet boch nur im Allgemeinen. Ich habe Dr. Dorner öfter widersprechen muffen. Es bedarf wohl faum ber Berficherung, daß es nur im fachlichen Intereffe geschehen ift. Gine Schwierigkeit liegt in der Biel= feitigkeit biefes Begenstandes. Auch ein viel Tüchti= gerer wie ich fann auf ben mancherlei Bebieten, Die ich zu berühren hatte, nicht gleich ficher fein. Unch bas Wechselverhältniß bes Allgemeinen und Ginzelnen, welches in meiner Auffassung des Gegenstandes liegt, fordert nicht geringen Kraftaufwand. Der Gelehrte soll ja noch kommen, welcher im Allgemeinen sich so heimisch bewegt wie im Einzelnen.

Es ift eine schone Aufgabe, eine reiche Geftalt ber Geschichte barzustellen. Nur ber with es vermögen, welcher innerlich ihr verwandt ift. Das ift fein schönster Lohn, wenn nicht bloß ihm, sondern auch feinen Zeitgenoffen ein Impuls des Lebens aus fol= dem Lebensbilde entspringt. Aber feine Runft, feine Begeifterung vermag ein vom Beifte der Menschheit überschrittenes Leben wiederzuerwecken. Anders fieht es auf bem Gebiete ber Geschichte bes Reiches Got= tes. Wer ba hat, dem wird gegeben. Wer ben Beift Christi hat, bem wird in ber Bergangenheit bes Reiches Gottes eine reiche Ahnenwelt beffelben Beiftes aufgethan. Der Beift, ber hier waltet, verbürgt un= ferem Beifte fein Recht, wie unfer Beift bem Beifte ber Kirche Zeugniß giebt von seiner ewigen Jugend, von feiner göttlichen Siegesfraft. 3ch habe mich unterfangen von dem zu reden, welcher ber Quell alles Lebens und aller Kraft in der Kirche ift. 3ch über= laffe bas Wort, welches ich in Schwachheit gesproden habe, feiner Gnabe. Jeber firchliche Theologe zählt auf bas Wort Gottes, welches er verwaltet. auf die Anschanungen ber großen Rirchenlehrer, die er berichtet ober verarbeitet, auf die Gedanken, welche ibm Gott geschenft hat.

Schon lange wird uns gesagt, daß wir am Worabende einer neuen Geistesausgießung stehen. Aber bie Morgenröthe will nicht anbrechen. Wir kommen

immer tiefer herab. Ich will nicht ben Magftab ber Rirche anlegen; nur von einem Fortschritte will ich reben. Goll ich an ben glauben, fo fann ich boch unmöglich annehmen, daß die Bertreter jenes elenben Liberalismus, Die Marktschreier einer abgeftandenen Aufflärung die Erben ber Geifteswelt find, die im Anfana Diefes Jahrhunderts in Deutschland anbrach. Bon und gilt bes Dichters Wort: Zaunkönige haufen, wo's kein Abler wagte. Wie Pilze wachfen Reformatoren and der Erde hervor. Dag ihnen die flüchtige Bildungsmaffe, die Welt, welche die Bei= tungsfönige beherrschen, guläuft, bas ift nicht zu ver= wundern. Das ift aber eine Schmach, bag fich bie Junger unferer Geiftesherven an die Triumphwägen biefer fahrenden Lichthelden gespannt haben. Diese Reformatoren sehen sich in der Reihe eines Suf und Luther. Für bas Beichen feiner guten Sache erflart Luther in den mächtigen Worten an ben Abel dent= icher Nation, daß fie auf Erden muffe verdammt werben und allein von Chrifto gerechtfertigt. Diefe Reformatoren erflären den Zeitgeift für ihre lette Auftorität, für ihr alleiniges Tribunal. Run ber Beitgeift wird ihnen nach seiner Art antworten. 3ch habe die f. g. Rirche des Menfatholicismus unter meinen Augen entstehen feben. Wer por zwei Jah= ren fich erlaubte, auch nur Bedenfen zu außern, ber ward von bem Zeitungspobel litterarisch gefteinigt. Wo find fie geblieben, die Löwen bes Tages? Der Tag, ber sie gemacht hat, hat sie verschlungen und wird sie verschlingen. Wie unreif und kurzlebig, wie echauffirt und ungefund find boch alle Schöpfungen bes bermaligen Zeitgeiftes. Im Mittelalter bauten

viele Menschenalter in stiller, frommer Trene an einem Dome. Der Bedanke, die Ginheit des bentichen Reis des in ben Kölner Dom hineingubanen, gehört eigent= lich nur bem Serbstenthusiasmus von 1840 an. Und was die feste Burg ber protestantischen Ginheit, ben Buftav = Abolphsverein, anbetrifft, fo febe ich flar ben Tag kommen, wo biefe Beste wird fallen. Diefes Demonstrationshandeln, diese Gesimming ohne That. dicie That obne Gesimung, fam unt erbemere Beftalten erzeugen 1). Und biefem Beitgeifte will unfer Bolf, das in seinem Seidenthum ichon ben tiefen fdwermuthigen Zug über alles Endliche bingus nach bem Unendlichen hatte, unser Bolf mit feiner Tiefe eine reiche, eine beilige Bergangenheit opfern? "Lie= ben Deutschen", fagt Luther, "fauft, weil ber Markt vor der Thure ift, sammelt ein, weil es scheint und aut Wetter ift, braucht Gottes Gnade und Wort. meil ce ba ift. Denn bas follt ihr wiffen, Gottes Bort und Gnade ift ein fahrender Platregen, ber nicht wiederkommt, wo er einmal gewesen ift. Er ift bei ben Juden gewesen; aber bin ift bin: fie baben um nichts. Paulus brachte ihn in Griechenland; bin ift auch bin: nun haben fie ben Türken. Rom und latinisch Land hat ihn auch gehabt; bin ift bin:

<sup>1)</sup> Es versieht sich, baß ich ben Kolner Domban für ein lobliches, die Unterfrügung verfümmerter protestantischer Gemeinden für
ein evangelisches Werf halte. Ich halte aber einerseits diese Werfe fürzu gut, um sie zu bloßen Tendenzäußerungen zu machen, anderfeits für zu gering für die in sie gelegten Ideen. Wer sollte nicht die Einheit der protestantischen Kirche wünschen. Aber eine Einheit der Liebe hinter dem Rücken des Glaubens fann den Protestantismus nur auflösen.

fie haben nun den Papft. Und ihr Deutschen dürft nicht denken, daß ihr ihn ewig haben werdet. Denn der Undank und Verachtung wird ihn nicht laffen bleiben."

Breslau, ben 26. Juli 1847.

Rahnis.

Erstes Buch.

. in 18. 18. 2

and a second of the second of

#### Erstes Rapitel.

#### Grunblegung.

1. Religion, Die wir vorerft ale bas Streben im Menfchen bezeichnen wollen, fein endliches Leben auf ein unenb= liches ale Grund und Biel ju beziehen, Religion muß fich auch ber rein hiftorifchen Betrachtung als eine Lebensgeftalt barftellen, welche die menschliche Natur mit mindeftens gleicher Rothwendigkeit aus fich erzeugt, wie bie Gestalten bes Rochtes, ber Gitte u. f. m. Die alte fophistische Unficht, welche bie Religion absichtlicher Erfindung jufchreibt, bedarf teiner Widerlegung. Auch bie Berfuche, mit außerlichen pfochologischen Motiven, wie Furcht u. f. m., Die Entstehung ber Religion gu erflaren, geboren verschollenen Richtungen an. Der nothwendige Grund ber Religion muß in bem Wefen bes menfchlichen Geiftes gefucht werben. Wir baben uns hier, icheint es, an die Philosophie ju wenden. Sie, welche bas Berhältnig bes endlichen Sein gum unendlichen begreift, muß im menfchlichen Beifte ben Lebenspunkt nachs weisen, in welchen fein Berhaltniß gu Gott einfest. neueren Philosophie ift von Kant bie moralifche, von Segel bie intellettuelle, bon Fries bie afthetifche Ratur bes Denfchen bafur in Unfpruch genommen worben. Schon aus ber Berfchies benartigfeit Diefer Unichauungen erhellt, wie es fich bier mehr banbelt, Die allgemeine Thatfache ber Religion aus einem Bringipe au vernothwendigen, ale ben religiofen Geift, welcher ju allen Beiten Religion erzeugt und getragen bat, ale Thatfache bes Lebens auf feine Lebenswurzel gurudguführen. Thatfachen bes Lebens verftanden gu haben, fann überhaupt bie Philosophie nicht mit ihren Mitteln beweisen. Die Beantwors tung unferer Frage tonnen wir nur bon einer Reflexion ers marten, welche miffenschaftlich geubt ift, in Die innerften Motive von Lebenserfcheinungen einzudringen. In Diefem Ginne

1 44

wollte Schleiermacher bas religiöfe Leben reflektirend barlegen. Auf diesem Wege kann aber die Forderung nicht umgangen werden, die Stelle nachzuweisen, welche das religiöfe Leben im Organismus des Geistes einnimmt. Die restektirende Bestrachtung verweist somit an eine psychologische Grundanssicht. Aber die Nothwendigkeit des Lebens ist noch nicht die Nothwendigkeit der Wahrheit. Es fragt sich, ob der menschliche Geist in dem Inhalte des religiösen Lebens die Wahrheit, für welche er ist, in dem religiösen Leben den Weg dazu anerkennen müsse. Hierüber kann nur eine philosophische Betrachstung ein wissenschaftliches Urtheil fällen.

Die Lebenswurzel aller Religion ift ber Glaube. Der Glaube ift ein Segen bes Göttlichen auf Grund bes Lebens als Biel bes Lebens. Drei Momente bilben somit bas Wefen bes Glaubens. Der Grund querft, welcher im Glauben ein Göttliches fegen heißt, ift ber Bug bes 3dy als einer fittlichen Totalität nach feinem Urleben. Das 3 weite im Glauben ift bas Segen Dieses Urlebens als eines gottlichen Sein. Das Dritte ift ber Bufammenfchluß mit biefem göttlichen Sein in Singabe bes menfchlichen, im Ergreifen bes göttlichen Lebens. Dach Diefen brei Momenten, in welche er fich gliedert, fest ber Glaube in bie brei Grundfrafte bes Beiftes ein. Jener Bug ift eine fittliche Thatfache, jenes Segen ein Uft bes Biffens, jene Lebensgemeinschaft bem Wege nach eine fittliche That, bem Biele nach fur bas Gefühl. Go festen bie Griechen bie fittlichen Machte ihres Gemeinlebens als ibeale Geftalten in ben Dlympos, um fich mit bicfen Gottern im Rultus jum feligen Leben, bas ihnen im Schonen aufging, jufammengufchließen.

In der Kantischen Richtung, welche aus dem moralischen Bewußtsein heraus die religiösen Ideen postulirt, ist somit richtig, daß die Sittlichkeit der Grund ist, auf dem aller Glaube bastrt. Rur ist, abgesehen von dem abstrakten, nur auf das persönliche Leben berechneten Charakter jenes stitlichen Principes, der Glaube mehr als eine hilfslinie des sittlichen Lebens. Nach Schleiermacher ist die Religion im Gefühle, nicht in jedem, sondern in einem primitiven, welches alle Erscheinungen des Lesbens abhängig setzt von einem göttlichen Grunde. Wenn indes

Soleiermacher aus ber Qualitat bes religiofen Gefühle auf ein gottliches Sein, ja auf ein hiftorifches Faftum, Chriftus, foliegt, fo ift boch nicht allein bas Gefühl bas Organ ber Re ligion, fonbern ein Segen und Bestimmen bes Göttlichen nach bem Gefühle. Gin Moment bes Wiffens aufzunehmen fab fich von biefem Standpunfte aus auch Tweften genöthigt. Sonach wurde bas Gefühl bie Stelle einzunehmen haben, bie wir in ber gegebenen Glieberung bes Glaubens jenem fittlichen Buge beimagen. Das Gefühl, biefes Bestimmtfein bes 3ch von einem Objette, reflettirt fein Objett nach ber gufälligen Lebenebeftimmt= beit bes 3ch - ber Berg ber Gefetgebung, welchen bie Sage nennt, machte auf Schubert einen vollkommen befriedigenben, auf Robinfon einen burchaus unbefriedigenden Ginbrud -: bas Gefühl barf baber nie nach feiner fubjettiven Stimmung fein Dbjett bestimmen wollen. Dag bas Abhangigfeitsgefühl biervon auszunehmen, bag es ale bas Ilr = und Grundgefühl aller Religion abfolut maggebend für fein göttlich Objekt fei, bas fann bas Gefühl nicht wiffen, bas fann eine blog reflettirenbe Betrachtung, welche bie Momente jenes Gefühls im inne= ren Bufammenhange barftellt, nicht beweisen, bas fann bas proteftantische Befenntnig, welches einen gang anbern Inhalt bat, ale jenes aus herrenhutischen, romantischen, fpinogiftischen Gles menten gufammengefloffene Gefühl nicht fanktioniren. Der Sauptgrund, mit bem Schleiermacher bas ausschließliche Recht bes Gefühle vermahrt hat, bag man nämlich nach ihm bie Religion meffe, weift bem Gefühl bie richtige Stellung an. Bwar ift bie= fer Grundfat in Diefer Unbedingtheit nicht richtig, Die Folgerun= gen entschieden falfch 1); mahr aber ift, bag es bem Glauben wefentlich ift, bas von jenem Lebensbedurfniffe geforderte, in's Bewußtsein aufgenommene Göttliche bem Gemuthe gur felig:

<sup>1)</sup> Wenn ber Herr die Liebe als bas Erfenntniffzeichen für feine Jünger hinstellt, so folgt doch nicht daraus, daß das Christenthum nur in der Liebe bestehe. Das Maß der subjektiven Aneignung ist nicht das Maß der Sache. Ich fann den Stand einer Ehe nach ber Liebe ber Gatten, den Stand eines Staates nach der Gefinnung für die Obrigfeit messen; folgt, weil diese Gesinnungen der Gemüthsewelt angehören, daß Ehe und Staat aus berfelben abzuleiten sind?

machenben Lebensgemeinschaft einzuverleiben. Rach bem Dage biefer Lebensgemeinschaft mißt man bas religiofe Leben bes Gin= Das Bewußtsein Diefer Gemeinschaft, in welcher bas gläubige 3ch rom gottlichen Leben bestimmt ift, gebort bem Be-Das ift es, was wir als bas britte Moment im Glauben bestimmt haben. Die Begeliche Schule erflart fur bas Befen bes Glaubens bad Biffen. Chne fur einen nieberen Standpunft bie Form Der gläubigen Vorftellung verfennen ju wollen, fei boch die reine Form, in ber fich ber Denich ju Gott erhebe, bas logische Wiffen. Der Standpunkt bes Lebens fann biefem philosophischen gunachft bie tiefere Erfenntnig bes göttlichen Objeftes zugefteben, muß ihm aber bie Doglichfeit abfprechen, auf rein logifchem Wege bie Forberungen, welche bas Leben an ben Glauben macht, verfteben gu fonnen. Diefes Migverftandnig ber menfchlichen Seite muß aber in einer Relis gion, welche die Menschwerdung Gottes aus einem fittlichen Beburfniffe vernothwendigt, an ein fittliches Biel fnupft, nothwendig ein Difverftandnig bes gottlichen Objettes gur Folge baben. So haben wir benn gefeben, bag Junger biefer Schule Thatfaden bes göttlichen Lebens, fur welche nicht nur ber Glaube, fonbern auch bie Geschichte unabweisbar bie Wirklichkeit bezeugt. ale unbegreiflich abwiesen. Wenn fich bas Bottliche überhaupt ale Leben erweift, fo liegt in ber Grundlage bee fittlichen Le= bens, aus welcher ber Glaube urtheilt, Die einzige Doglichfeit ber mabren Erfenntnig, Die wir ale ein Moment bes Glaubens bargeftellt haben.

3. Gegen bie, welche das religiöse Leben auf eine Kraft bes Geistes verschränken, namentlich Schleiermacher, hat sich die Ueberzeugung siegreich geltend gemacht, daß dasselbe dem ganzen Menschen in allen seinen Kräften angehöre, freilich meist entweder als allgemeine Bersicherung oder als eine Koncession hinter dem Rücken des Principes. Der Glaube, ein Urtheil aus der sittlichen Totalität des Geistes zur Lebenserfüllung in Gott, ist das organische Erzeugnist der Grundfunktionen des Geistes. Aber nicht bloß zusammenwirken, sagt eine zweite Korderung mit nicht minderem Rechte, sondern zum höchten Leben, dessen, dessen jede fähig ift, sich erschließen sollen alle Kräfte

bes Beiftes in ber Deligion. Es fucht aber, fo faben wir, im Glauben ber fittliche Geift fein Urleben, ber benfenbe fein Unendliches, ber fuhlende feine Geligfeit. Erfüllen fich im Glauben Forderungen fo burchgreifenber Urt, lofen fich, wie im Borigen ausgeführt, anderseits brei reich vertretene Berfuche, bas religiofe Leben aus einer ber brei Grundfrafte gu entwickeln, auf, um in jenem Brincipe ihr relatives Recht gu finden, fo fleht unfere Forberung: Erfenne im Glauben Die Lebenswurgel aller Relis gion! bereits nicht mehr unvermittelt ba. Die eigentlich wiffen= fchaftliche Bermittelung fann nur in bem Dachweife fein, bag im Glauben bie QB abrheit, für welche ber menfchliche Beift ift, die 3dee ber Menschheit, ihr verwirklichend Organ habe. Go find wir benn an bas Debium ber Bahrheit, an bas Biffen, gewiesen. Biffen ift ein Seten bes Sein in bas 3d. Das finnliche Erfenntnigvermogen ichaut bas unmittelbare einzelne Gein an in bem Raume, empfindet es in ber Beit. Ueber bas unmittelbare Scin geht ber Berftanb binaus. Er benft, indem er Begriffe bildet, mit Allgemeinheit; er urtheilt, indem er bas Allgemeine auf bas Gingelne anwenbet, mit Rothwendigfeit; er fcbliegt bas Allgemeine mit bem Gingelnen gufammen burch bas Befonbere, in bem fich beibe burch bringen, ben Grund. Inbem ber Berftand bas Gein mit ben Rategorien feines Denfens angreift, thut er bemfelben nicht Gewalt an, fondern bringt in bas Befen, bas allem Sein zu Brunde liegt: er begreift. Das Befen hat bie Ber: nunft gur Borlage. Sie, bas rein formale Bermogen, fur bas Bedingte bas Unbedingte, für bas Endliche bas Unendliche ju fuchen, hat bas Wefen bee Wefens jum Inhalte, bie 3bee. Mur biefe Rategorie bed Abfoluten, nicht eine bestimmte foemo= logische, ober psychologische, ober theologische Ibee hat die Bernunft in ihrem aprioristischen Mittel. In biefer rein formalen Unlage ift fie, wie die Gefchichte ber Menfchheit reich belegt, eis ner unendlichen Entwicklung fabig, ebenfomit fefter Refultate baar. Bohl haben alle Philosophen ein Göttliches erfchloffen, aber, weil einerfeits bie formale Dialettif bes Unendlichen, ans berfeits bas Princip bes Gein, aus bem bas Abfolute bestimmt wird, unendlich mannigfaltig fein fann, in einem wiberftreitenben

Gewirre von Resultaten. Ihre sesten, Gott, Freiheit, Unsterblichkeit, erwarb die Theologie der Ausklärung nicht durch eine philosophische Entwicklung, als zu welcher sie est nie gebracht hat, sondern durch empirische Aufnahme der Neberzeugungen ihstes Beitalters. Der höhere Rationalismus der neueren Philosophie, vor welchem sich der gemeine wissenschaftlich nicht behaupsten konnte, hat die Klüssigkeit der Bernunft überzeugend genug dargethan. Wir nun, denen zunächst obliegt, das Recht des Glaubens an der Wahrheit zu prüsen, für welche der Mensch ist, weisen der philosophischen Betrachtung in dem Wesen des menschlichen Geistes den festen Ausgangspunkt an.

Der menschliche Beift ift wefentlich fich felbft verfaffenbes Leben, Gelbftbewußtfein, 3ch. Leben überhaupt ift eine Rraft, welche fich von innen nach außen bestimmt, um aus biefer Entaugerung in fich gurudgutebren. So wirft bie Sonne bie Planeten wie Glieber aus fich beraus, um fie in ihrer Schwerfraft in fich gurudgugieben. Die Pflange findet in ihrer Triebfraft nach außen in ber Bluthe ein lichtes Gelbft. 3m Thiere ift es bas Gefühl, welches alle feine Begiebungen auf bie Alugenwelt auf einen individuellen Mittelpuntt In feinem Individuum ber Natur ift bas Leben aurückführt. Berfon, fich felbft miffenbes Leben. Die Ratur ift somit uns Freiheit ift nämlich bie Fabigfeit, aus bem Gelbftbewußtfein bas ju fegen, worin bas Gelbftbewußtfein fich bejabt. Das Urtheil über bie Unfreiheit ber Individuen, welche nur ben gesetlichen Inhalt ber Gattung fnechtisch barftellen, fpricht bie Matur faftisch baburch aus, bag fie alle Individuen bem Untergange preisgiebt. Es mag aber ber unruhige Rreisschwung ber Planeten, bas ewige Werben ber Pflangenwelt, bas unftete Treis ben bes Thieres fur ein Seufzen und Guchen gelten nach ber Freiheit, welche erft im Menfchen aufgeht. Der Grund aller Freiheit im Menfchen ift bas Gelbftbewußtfenn, Diefe That, in welcher bas Subjeft fich felbft objektibirt, in Diefer Objektion fich bejaht, in fich gurudfehrt. Geine Freiheit beweift bas 3ch aber erft, wenn es Grund feiner Lebensbestimmungen ift. In brei Sauptfunktionen bewegt fich bas Leben bes 3ch, im Fublen, Deufen, Wollen. In biefen Lebensbewegungen bezieht fich bas

3ch auf die Welt. Fühlend ift es bestimmt von ber Welt, miffent fest es bie Welt in fich, wollend fich in die Belt. 3d alfo fucht in biefen Lebensbeziehungen auf Die Welt fich, feine Freiheit, verwirklicht fie am hochften im Willen. Aber Die Schrante ber menschlichen Freiheit tritt hier heraus. Frei ift bas 3ch fofern es Grund und Inhalt feiner Lebensbeffim= mung ift. Bas bas Erfte betrifft, fo liegt bas 3ch wohl al-Ien Lebensäußerungen bes Menschen gu Grunde, aber es ift nicht Brund feiner felbft, nicht Grund ber Befete, in benen fein Les ben fich bewegt, nicht Grund ber Welt, auf welche es fich lebend bezieht. Bas bas Bweite betrifft, bas 3ch als Inhalt feiner Lebensbestimmung, fo fucht bas menfchliche 3ch zwar fühlenb, bentend, wollend fich, aber bas gefuchte ift mit bem fuchenben nicht ibentisch, fondern in allen bicfen Lebensformen ein Unenb= liches. Diefen Widerspruch hat bas 3ch, endlich gu fein, aus ber Endlichkeit nicht berauszukommen, aber gu fein für bas Iln= endliche, bas fein Leben, feine Wahrheit, fein Biel ift. Natur im Ramen ber Freiheit, welche fie fucht, über fich binaus an ben Menfchen welft, welcher als 3ch freie Berfon ift, fo weift bas 3ch im Ramen ber Freiheit, welche bas Wefen bes menfch= liden Lebens ift, an einen letten Grund und an ein lettes Biel bes 3d. Grund und Biel bes 3d ift Gott. 3ft Gott bas Biel bes menfchlichen 3ch, fo muß in ihm bie 3bee bes menfchlichen Lebens in absoluter Berwirklichung gefett fein. muß fomit bas abfolut freie 3ch fein, b. b. bas 3ch, wels des Grund und Biel feiner felbft ift.

Die Vernunft also, die Kraft bes Unendlichen, ausgehend von dem freien Ich, als dem Wesen des Menschen, setzt das Unsendliche, auf welches das endliche Ich hinweist, in Gott. Die Vernunft fordert also ein Verhältniß des Menschen zu Gott. Das göttliche Sein, welches die Vernunft aus der Idee erschließt, erweift sich, weil als unendlicher Grund alles Sein, als Voraussseung der Idee. Die Vernunft fordert also, daß der Menschsein Sein wisse als gesetzt von dem göttlichen Sein. Da dieß Veruuftsein also objektiv Gott, subjektiv den Menschen als unsmittelbares Sein saßt, so ist es eben nicht Idee, hat somit seinen Sig nicht in der Vernunft. Ferner hat sich Gott als das

Biel bes Menichen erwiesen. Der Menfch muß fich alfo in al-Ien feinen Rraften auf Gott beziehen, fomit lebend. Das von ber Bernunft geforberte Berhaltnig bes Menichen ju Gott muß alfo von ber Bernunft unabbangig ale Thatfache bee Lebens vorhanden fein. Benn alfo Die Bernunft ber religiofen 3bee Babrheit gufdreibt, fo muß fie Die Birflichfeit berfelben auf bem von ihr unabhangigen Gebiete bes Lebens fuchen. Bon biefem Gebiete ausgebend fanben wir im Glauben bie Lebenswurgel aller Religion. Bebarf bie 3bee bes Lebens, um wirflich zu fein, fo bedarf bas Leben ber 3bee, um mahr ju fein. Es fragt fich alfo, ob bie Bernunft in bem Glauben Die Birflichfeit ihrer Idee findet. Drei Momente fa= ben wir im Glauben. Der Grund guerft mar ein unmittels bar fittlicher Bug, ber Bug bes Menfchen als eines ftitli= den Gangen nach feinem Urleben. Bir erfannten aber Die Freis beit, fomit Die fittliche 3bee, als bas Materialprincip, bas burch ben Wiberfpruch feiner Endlichkeit auf ein Unendliches hinweift. Die 3bee Gottes, ale ber unendlichen Freiheit, war fomit ein Schlug ber Bernunft nach ihrem Formalprincipe, bem Unendlichen. 2018 bas zweite Moment bes Glaubens erfannten wir aber bas Gegen bes Gottlichen, alfo einen 21ft bes Biffen 8. Gott ift bas Unenbliche fur bas endliche 3ch, Grund und Biel bes Menfchen. Dur fein endlich 3ch opfernd fann alfo ber Menich fich mit gottlichem Leben erfullen. In opfernder Singabe, im Ergreifen bes gottlichen Lebens, vollzieht fich aber bas britte Moment bes Glaubens, ber Bufam = menfclug mit bem Göttlichen. Es ift fomit ber Glaube bas ber Bernunft entfprechenbe Organ bes Lebens für bie religiöfe 3bee.

5. Das Chriftenthum ift bie Erfüllung bes 3ubensthums. Somit fest es bas Berhältniß Gottes zu ben Juden im alten Bunde schon voraus. Chriftus fam als ber Mittler eines neuen Bundes, in welchem sich ber alte erfüllen sollte. Der Glaube des Chriften an Gott ift somit durch ben Glauben an Chriftum, als ben Mittler zwischen Gott und den Menschen, vermittelt. Der Chrift glaubt an Gott in Christo. Dieser Glaube an Christum beruht auf einem sittlichen Grunde, dem

Buge bes Baters gum Sohne. Diefer Glaube ift ein Wiffen: ber Chrift weiß Gott nur' in feinem Sohne offenbar. Diefer Glaube ift endlich ein Bufammenfcluß bes Lebens mit Chrifto, burd ihn mit Gott. Da nun Chriftus gefommen ift, um ben alten Bund im neuen zu erfüllen, Bund aber bas britte Do= ment bes Glaubens ift, fo muffen wir in bemfelben ben fvecififchen Charafter bes Chriftenthums fuchen. Wir faben wie bie Bemeinschaft mit Gott erfolgt im Opfern bes menschlichen, im Ergreifen bes gottlichen Lebens. Der Chrift nun weiß, weil alle Bemeinschaft mit Gott auf fittlicher Grundlage beruht, fich getrennt von Gott burch Die Gunbe, Die ibm anhaftet. Mur badurch, dag er fein 3ch bem Tobe opfert, ben es verwirft, fann er Gemeinschaft mit Gott hoffen. Der Chrift nun ergreift in Chrifti Tobe feinen eignen Tob, um gerechtfertigt in Chrifti Leben bas mahre Leben ber Bemeinschaft mit Bott gu finden. Die Berfohnung bes einzelnen Menfchen mit Gott burd Chriftum ift ber fpecififche Charafter bes Chriftenthums. Der driftliche Glaube bat alfo eine gefchichtliche Thatfache, Die Offenbarung Gottes in Chrifto, jum Inhalte. Bon einer gefdichtlichen Thatfache fann nur ein ges fchichtliches Beugniß Runde geben. Es hat aber bie von Chrifto ausgehende Gemeinschaft, Die Rirde, Das Wort ber bon Chrifto ju Beugen erwählten Apoftel. Wenn aber bie Offenbarung Gottes in Chrifto gur Berfohnung ber Welt bas apofiolifche Bort von ber Berfohnung fordert und beftätigt, fo beftätigt fie auch die porbereitende Dffenbarung Gottes in ben prophetischen Schriften alten Bunbes. Quell bes driftlichen Glau= bene ift alfo bie beil. Schrift.

So haben wir benn auch die Lehre vom h. Geiste, beren Darstellung wir uns zur Aufgabe gemacht haben, aus der Schrift zu schöpfen. Das Quellenansehn berfelben in seinem Zusammenhange mit dem Wesen des chriftlichen Glaubens aufz gezeigt zu haben, muß uns vorerst genügen. Gine Monographie, welche alle ihre Voraussehungen beweisen wollte, würde sich in's Unendliche verlieren. Anderseits wissen wir, daß namentlich die wissenschaftliche Bearbeitung einer Lehre von so grosser Bedeutung und so weitgreisendem Zusammenhange nicht zu

piel porquefegen barf. Denn noch ift fein allgemein gultiges boamatifches Bert vorhanden, welches bie Rirchenlehre mit ber Biffenfchaft fo verfobnt batte, bag es fur alle Lebnfabe, beren eine Monographie bedürfte, einfteben fonnte. Monographien baben baber bie Mufgabe, ju beden, was fle mit ihren Ditteln befireiten fonnen, und bom Gingelnen bem Bangen entgegenque grbeiten. Und fo wird, was wir über bas Befen bes driftlis den Glaubene und über Die Auftoritat ber Schrift gefagt bas ben, feine Begrundung finden an feinem Orte. Diefer Ort fann aber in einer Monographie nicht bie principielle Stellung einnehmen, wie in einer Darftellung Des Gangen. Bir baben alfo que ber Schrift ben Begriff bee b. Beiftes gu fcopfen. Das Berfahren zeichnet bie biblifche Theologie vor. Gie, bie wiffenschaftliche Darftellung ber in ber b. Schrift fich entwichelnben Lehre, Die fich zu ber Gefchichte bee Reiches alten und neuen Bunbes verhalt, wie bie Dogmengeschichte jur Rirchengeschichte, forbert eine rein biftorifche Stellung ju ihrem Begenftanbe. Benn biefe Forberung ausfagt, bag auf bem Wege grammatifch : biftorifcher Auslegung alle Ausspruche auf ben obiektiven Beift ber Schrift jurudgeführt werben muffen, ohne Rudficht auf Die Auffaffung ber Rirche ober eigene Meinung, fo ift fle vollfommen gerecht. Es ift aber eine Taufdjung, ju meinen, baf ohne alle Lebensgemeinschaft mit bem Die Schrift bewegen: ben Beifte ein Berftanbnig bes Bortes möglich ift. Auch bierüber wird, wenn wir über bas Berhaltnig zwischen Bort und Beift fprechen werben , bas Rabere erfolgen. Bir weifen porerft nur auf bie Thatfache bin, bag gerade folche biblifche Theo: logien, bie möglichft biftorifch gur Bibel fteben, boch fur gut befunden haben, ihre philosophische Unficht über Religion voraus ju fchiden. Rur in bem Bufammenhange bes Gangen fann bie Lehre bom b. Beifte in ber Schrift verftanben werben. Go wirb benn bie folgende Darftellung jugleich ben Bang bes Bleiches alten und neuen Bundes in Umriffen zeichnen. Die, welche in Diefer Darftellung mehr aufgenommen finden, ale fie erwarten, mogen bebenfen, bag eine Monographie nber ben b. Beift ein begrun: betes Urtheil über ben Beift ber Schrift fällen muß.

#### 3 weites Kapitel.

#### Altes Teftament.

1. Sebovah, unerschaffen, ewig, fich felbft genug, alfo Grund feiner felbft, weiß, will, liebt fich felbft, ift alfo un: enbliche Berfon. Sich wiffend ift er weife, fich wollend bei= lig, fich liebend felig. In ber Schöpfung erweift fich ber gottliche Bille als Grund ber Welt. Das Richts, aus welchem bie Welt geschaffen ift, haftet berfelben an ale bie Richtig= feit und Citelfeit, ber fie unterworfen ift. Bohl fcheint bie Das tur mit ihren hohen Bergen, ihren gewaltigen Fluthen, ihren himmelftrebenben Cebern, ihren flarten Roffen eigene Große und Rraft zu haben. Gott aber beweift ihre Dichtigfeit burch ihre Auflösung. Wenn bas Gewaltige in ber Ratur untergebt, geht Gott flegreich auf (Bef. 2, 12.). Es gerfliegen Die ewigen Bugel, berfinfen bie uralten Berge, geben gitternb vorüber bie Wafferfluthen, wenn Jehovah fommt. (Sab. 3, 3.). Nicht nur Die Erfcheinungen ber Datur, fondern auch bie Gefete, an welche fle gebunden find, find nichtig bor feiner Machtvollfommenheit. Er verfett bie Berge, bebt bie Erbe aus ihren Grundfäulen, verbietet ber Sonne aufzugeben, verstegelt bie Sterne (Biob 9, 5.). Wirfungen alfo in ber Datur, welche bie Gefete berfelben überfcreiten, find Beiden ber unmittelbar wirfenben Rraft Gottes. 3m Bunber wird offenbar, bag bei ber inneren Richtigfeit alles freaturlichen Lebens ber göttliche Bille ber alleinige Grund feines Beftehens ift. Gott wollte und will bie Belt um bes 3 wedes willen, ben er in ihr erreicht. Die Welt ift ein Abglang feines Befens 1): feines Ramens, feiner Chre voll, Indem alfo Gott Die Welt will, will er ein Gleichniß feiner felbft. Diefer Bweck ber Schöpfung findet feine eigentliche Ber= wirklichung im Denfchen. Der Denfch ift nach Gottes

<sup>1)</sup> Chernbim: Bahr, Symbolit bes mof. Kultus 1. S. 342.

Bilbe gefchaffen. Diejenigen, welche bas Bilb Gottes in bie Berrichaft über bie Matur fegen, bedenten nicht, bag biefe Berrs fchaft, wenn fie anerschaffen fein foll, boch einen Grund haben muß im agngen Wefen bes Menfchen, wie ja auch bas Bebot, bas Bilb Gottes im Denfchen zu fconen (1 Dof. 9, 6.), fors bert. Wenn ber Menfc baburd, bag er fich als bie Dacht weiß, fich felbft bas Gefet feines Lebens geben gu tonnen, Gott gleich mirb (1 Dof. 3, 5. 22.), fo gilt von ber Gleichheit auf Die Alehnlichfeit ein gerechter Schluß. Gich nach fich felbft befimmend ift ber Dleufch Gott, ber in feiner unendlichen Freis beit fich felbst fest, formal gleich. In ber Freiheit bes Den= fchen alfo, worin bie lleberfchreitung liegt, muß auch bas Daß liegen. In ber freien Berfonlichfeit alfo ift bas Bilb Gottes. Diefe freie Berfonlichfeit bat in bem gottlichen Bil-Ien ihren Grund und ihr Dag. Auf fittlichem Grunde beruht alfo bas Berbaltnif Des Menfchen gu Gott.

Gott verhält sich zu Natur und Menschheit wesentlich als Wille. Wenn auch Gott in der Welt seinen Namen, sein Bild will, so ist doch in diesem Verhältnisse die Welt als ein von Gott geschiedenes, endliches Sein gesaßt. In dieser Kreatürliche keit ist aber die Welt Trägerin göttlicher Kräfte. Gott ist in der Welt mit seinem Geiste (Diese, der über den Wassern schöpferisch brüttete (1 Mose 1, 2. hiob 33, 4.); er ist der Lebensquell, aus welchem die Schöpfung versüngende Kräfte zieht, ohne welchen alles Fleisch verwelkt, alles Leben in den Staub zurückehrt (hiob 34, 4. Pfalm 104, 29. 30.). 2) Ja, alles concrete Les ben erscheint als ein Ausstuß des göttlichen Geistes 3). So ist

<sup>1)</sup> Etymologische Entwickelung von Ackermann (Stub. und Rr. 1839. Soft. 4. S. 876.)

<sup>2)</sup> Daher giebt in Czechiel's Biffen (1, 21 ff.) der Geift ben Chernbim, bem Symbole ber Gott abspiegelnden Schöpfung, die Richetung. Entschiedener als Havernick (Comm. über ben Proph. Czech. S. 24.), ber in schwebenden Ausdrücken von einer göttlichen Lebenstraft im treatürlichen Sein spricht, erklärt Jarchi (Rosensmitter's Schol. VI. S. 46.) ben Geist des Lebens in den Thieven und Radern für den Geist Gottes.

<sup>3)</sup> Bi. 104, 29.: Du verbirgft bein Angeficht : fie erichreden :

bu ziehest ein ihren Geist (코렉큐 쿼스피): sie sterben und kehren in ben Staub zurück; du senbest aus beinen Geist (བབྲུབ): sie sind gesschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Hieb 27, 3.: Noch ist mein Odem in mir und Gottes Geist in meiner Nase. Wenn die letztere Stelle vereinzelt wäre, dann könnte man wohl mit Delitzsch (b. bibl. proph. Theol. S. 191.) erklären: der von Gott geschafsfene Geist. Nimmt man aber zu der ersteren Stelle noch Sied 34, 14.: Wenn er richten wollte sein Herz auf ihn, seinen Geist und seinen Odem an sich ziehen (བབསྲུ་): dann würde alles Fleisch zusammt sterben und der Mensch in den Staub zurücksehren — so kann man nicht zweiselhaft sein, daß der von dem hinfälligen Individuum unabskängige Lebensgeist, den Gott an sich zieht, mit dem Geiste Gottes ibentisch ist. Oehler, veteris testam. sententia de rebus post mortem futuris p. 11.

1) Beleg bei Bed, Umriß b. bibl. Seelenlehre S. 1 ff.

<sup>2)</sup> Die Darstellungen von Dishaufen (opuso-acad. 150 ff.) Acermann, Beck a. a. D., Hofmann (Beiffagung und Erfüll. 1. S. 17 ff.) haben sich von bem hergebrachten untritischen Berfahren Geist und Geist Gottes zu ibentisteiren nicht losreißen können. Deligsch S. 191. hat das Acchte. Es kann III von der rein feelischen Lebenskraft gebraucht werden, wie 1 Mos. 45, 27. 1 Sam. 30, 12. Bgl. 1 Kön. 17, 22. Stehend bezeichnet es aber das höhere persönliche Leben, das aber teinesweges immer ein gutes, geschweige ein heiliges sein muß: Gott erweckt den Geist Phul's (1 Chron. 9, 26.), Chrus (Efra 1, 5.), der Meder (Jes. 51, 11.), verhärtet den Geist Sihon's (5 Mos. 2, 30.) Daher die Unterscheis

Reben bas Bilb Gottes, fomit bie Begiehung gu Gotte liegt, fo bezeichnet πη (πνευμα) ben menfchlich quten Beift vor Gott (Mal. 2, 15. 4 Dof. 27, 18. 3ef. 19, 3. Bgl. Datth. 26, 41. u. b.). Diefer gute Geift ift 3cf. 19, 3. (es erlifcht ber Beift bes Enwytere in feiner Bruft) 4 Dof. 27, 18. (ein Dann - Josug - in welchem Geift ift) ein über bie Berfon bin= ausgreifendes, bicfelbe beberrichenbes Brincip. 1) Go ift ber Bebrauch von Beift im Ginne einer allgemeinen Lebens: macht, von welcher ber Menfch bestimmt wird im auten und bofen Ginne angebahnt: ber Beift ber Giferfucht (4 Dof. 5, 14.), ber Erichlaffung (Bef. 29, 10.), ber Surerei (Bofea 4, 12.); im R. T. bes 3rrthume (1 3oh. 4, 21.), ber Beigheit (2 Tim. 1, 7.), ber Rnedifchaft (Rom. 8, 15.); aber auch ber Sanftmuth (1 Ror. 4, 21.) u. a. Dag nun bas for= male Berhaltnig biefes Beiftes jum Menfchen bem bes Geiftes Bottes zu bemfelben entspreche, belegt fcon bie Bufammenftellung (Rom. 8, 15. 2 Tim. 1, 7.). Alle Ausbrude von bem Sein bes Beiftes Gottes im Menschen : er fommt (4 Dof. 24, 2. Richt. 11, 29. 1 Sam. 19, 20. 23.), fenft fich (4 Dof. 11, 26. 2 Ron. 2, 15. 3ef. 11, 2.), faut (Gged. 11, 5.), gerath (Richt. 14, 6. 19. 15, 14.) über ben Menfchen; Gott legt (4 Mof. 11, 17.), gießt (3vel 3, 1. 2. Gzech. 9, 29. 3ef. 44, 3.) ihn auf ben Menfchen; er maltet im Menfchen (1 Dof. 6, 3.), leitet ibn (Bf. 143, 10.), bestimmt ibn (Micht. 13, 25.), treibt ihn (1 Ron. 18, 2. 2 Ron. 2, 16. Gged. 2, 3. 3, 14. 24.

bung von πνεύμα und ψυχή im N. T. (1 Thefi. 5, 23. Hebr. 4, 13.), welche indeß feineswegs so durchgeführt ift, als diejenigen, welche in πνεύμα den h. Geist sinden, glauben möchten. Namentlich hat Dleshaufen in der anges. Abh. Uebereiltes über dieses Berhältniß aufzgestellt. So — um nur Eines anzusühren — sagt er p. 154.: Semper scribitur σώζειν ψυχήν, nunquam reperitur σώζειν την καοδίαν, nedum πνεύμα. Gerade von jenem groben Berbrecher in der forinzthischen Gemeinde sagt er 1 Kor. 5, 5.: ενα το πνεύμα σωθή.

<sup>1)</sup> Im N. T. ist πνεύμα in Stellen wie 1 Kor. 14, 32.; πνεύματα προφητών, 1 Joh. 4, 1.: δοκιμάζετε τὰ πνεύματα, 2. 3.: πᾶν πνεϋμα, δ όμολογεί, δ μή όμολογεί 2. τ. λ., weber die bloße Berson, noch ber sie treibente gute ober böse Geist, sondern die von einer geistigen Macht bestimmte Berson.

Ezech. 8, 3. 11, 1. 24. 45, 5.); er geht (1 Sam. 16, 14. 1 Kon. 22, 24.), Gott nimmt ihn vom Menschen (Bf. 51, 13.) - bezeichnen eine im Araftbereiche bes Menfchen nicht gegebene, von Gott unmittelbar mitgetheilte, ben Meniden beherrschende göttliche Lebenssubstang. Bie bas Gintreten bes Beiftes Gottes nicht bom menfchlichen Billen abhangt, fonbern unmittelbare That Bottes ift, fo finb auch Die Rrafte, welche ber Beift Bottes wirft, nicht gefteigerte Maturfrafte, fonbern Ausfiuffe gottlichen Lebens. Wenn ber Beift Gottes in ben Aelteften (4 Dof. 11, 25.), in Bilcam (4 Mof. 24, 2.), in Saul (1 Sam. 19, 23.) ploglich Weiffagung wirft, Simfon gu Thaten treibt, welche bas Daß menfchlicher Rrafte überfteigen (Richt. 14, 19. 15, 14. 16, 6.), bie Propheten ges beimnigvoll bon einem Orte gum andern verfett (fiebe oben); fo fleben Die Wirkungen bes Beiftes Gottes als reine Bunber in ber menschlichen Ratur ba. In feinem Unfcluffe aber an bas Streben ber Brundfrafte bes Beiftes, fich in Gott gu erfüllen. ift ber Beift Gottes ein Geift ber Beisheit (2 Doj. 31, 3. 35, 11. 5 Dof. 34, 9. Jef. 11, 2.), ber Beiligung (Bf. 51, 13. 143, 10. 3ef. 63, 11. 12. Dan. 4, 5. 6. 15.). 3n allen Menschen waltet alfo ber Beift Gottes als Beift bes Lebens (1 Dof. 6, 3. 4 Dof. 27, 16.), bamit ber Menfc nicht vom Fleische beherrscht (1 Dios. 6, 3.) ale Weift fich auf fein Urbild gurud begiebe, fein Beift alfo Erager eines que ten Beiftes werbe. Diefer gute Beift fann, wie bei Jofua (4 Dof. 27, 18.), Die menfchliche Borausfegung bes b. Beis ftes fein. Alber biefer ift weber in ber Perfonlichfeit bes Menfchen gegeben, noch ein Brobutt biefes guten Beiftes, fons bern unmittelbare Gnabengabe Gottes. 3m Beifte bes Les bene ift Gott ale bas absolute Leben ber immanente Grund, wie jebes, fo auch bes menschlichen Lebens; im h. Beifte giebt Bott ben Inhalt feines perfonlichen Lebens bem Menfchen ale bie bochfte Erfüllung feiner Perfon. Im Beifte bes Lebens ift Gott Grund, im b. Beifte Biel bes Menfchen.

2. Zwiespaltlos wurzelte die freie Perfonlichfeit bes erften Menschen in Gottes Willen. Dhue bas Bewußtscin, fich fur bas Gegentheil entscheiben zu konnen, war jene Freiheit nicht vollig. Gott felbft nun brachte in bem Berbote, von bem Baume Der Erfenntnig bee Guten und bee Bofen ju effen, bieg Bewußt. fein an ben Menfchen. Done lleberschreitung fonnte ber Menfc bas Bewußtfein ber Bablfreiheit als ein überwundenes Moment in bie innere Nothwendigfeit, am gottlichen Willen feine Freiheit au erfüllen, verfchlingen. Das Gefet aber, an fich gut, warb bem Meniden jum Falle. Es verftand bie Schlange, in ber freien Gelbfibeftimmung Die Gleichheit mit Gott lockend bin gu Rellen , ben göttlichen Willen als Willfur zu beuten. Go marb bie erfte Sunde vollbracht. In ber Gunbe erflart ber Menfch aus feinem fubieftiven Leben beraus faftifch bas objeftiv gottliche Ges bot für nichtig. Die Strafe, Leiden und Tod, alfo Beraubung Des Lebens Des Menfchen, ift Die faftifche Gegenerflarung Gottes, bag biefes Leben ohne fein Befet nichtig, bas Gefen beilig. Leiben und Sob ift ein Lood, bas Abam Allen übermacht, Die von ibm fammen. In Rain's Familie ift bas Bofe, in Geth's bas Gute erblich. Im Familiengeifte bat ber einzelne Denich feine fittliche Subftang. Un eine Familie nun befchließt Gott bas Biel ber Menfcheit ju fnupfen. In Abraham follen alle Befchlechter ber Erbe gefegnet fein. Bott ichlieft mit Abras bam einen Bund. Bund ift ber rechtliche Bufammenfchluß ameier Intreffen unter gegenseitigen Leiftungen, in einem außern Beichen, ale Rechtofymbol, niebergelegt. In bem Bunbe mit Abraham forbert Gott ale in feinem Intreffe einen Blauben, ber Die Beimat läßt, Die verftandige leberzeugung nicht achtet (1 Dof. 15, 6. 17, 7. Bgl. Rom. 4, 19.), ja bas Unterpfand ber gott= lichen Berheißung, ben eignen Cobn, opfern fann; leiftet bem Intreffe bes Abraham bie Berheigung, ihn jum großen Bolfe ju machen und ju einem Segen fur Die Befdechter ber Grbe. Wenn Abraham in Diefem Bunde feinen Billen ber gottlichen Borberung gläubig opfert, erfüllt er feinen Rechtsantheil in bemfelben, ift er gerecht vor Bott, bat fomit einen rechtlichen Uns fpruch auf ben aus gottlicher Gnabe in ber Berheißung ibm qu= gesprochenen Segen. Das Zeichen bes Bunbes ift bie Befdneis bung, bon Bott ein Unterpfand feiner Berbeigung (Rom. 4, 11.), vom Menfchen ein Ausbruck ber Bingabe feines Lebens an Gott. Das alfo, was wir als bas britte Moment bes Glaubens

bezeichnet haben, bas Berhaltnig bes Menfchen ju Gott in Sine gabe bes menschlichen, in Bemeinschaft bes göttlichen Lebens. pollijeht fich bei Abraham als Bund, in welchem Abraham feis nen Billen Gott opfert, um Die Berbeigung ju empfangen. Gott bestätigt feinen Bund bem Ifaat, bem Jafob, ber ale Beis den jenen Stein aufrichtet mit bem Gelübbe, benfelben bei glude licher Beimfehr gur heiligen Stätte gu meihen (1 Dof. 28, 22.). Bfaat erfdeint bereits als Epigone; ber liftige gewundene Safob ift gewichen von ber einfachen Sobeit Abraham's; gemein find feine mesopotamifden Weiber neben Gara; in feinen Sohnen herricht bereits bie Gunbe. Gie verfaufen ihren Brus ber Joseph nach Cappten. Der treue Bunbesgott aber machte gut, mas bie Denfchen bofe gemacht hatten, und wies burch 30e fent, ber groß ward im Egypterlande, in ber Beit ber Roth bem Stamme eine Buffuchtoftatte an. Doch weiter fab Die Beisbeit Bottes. Gie fchloß ber Familie, Die auf bem Bunfte mar, fich gum Stamme gu erweitern, Die bereits, wie aus Jafob's und Bojeph's Charafter erfichtlich, refleftirte Glemente in fich aufgenommen batte, welche über bas einfache patriarchalifche Leben binausweisen, burch ben Meprafentanten biefer fortgefchrittenen Berbaltniffe in bem alten Bildungslande eine Belt auf fur eine Stufe boberer Entwidelung. Der Patriard verfammlet fich gu feinen Batern, fein Beift aber lebt fort ale ber aute Beift feiner Ramille: in ibren Rath tomme nicht meine Seele, in ihrer Bers fammlung mobne nicht mein Geift (1 Dof. 49, 6.). Das Wort. in bem ber fterbenbe Patriard feinen guten Beift feiner Familie übermacht, ift ber Segen. Gine gwiefache Seite aber bat Diefer Segen. Ginmal übertragt ber Batriarch bem Cobne bes Segens feine patriarchalifche Burbe, welche in ber Bunbesfamilie bie befondere Bedeutung ber Bflege ber gottlichen Offenbarung bat; zweitens fpricht ber Patriarch bem Befegneten ein feli: ges Leben aus Gott gu, bas in ber Berheifung bes Gegens ber Bolfer burch Abraham feine bodifte Erfüllung findet. Go wird benn ber Segen Jafob's gur Beiffagung. Ge erweis tert fich feinem prophetischen Blide ber Beift jebes feiner Gobne jum berrichenben Beifte feines Stammes; in einem unter ben Stämmen fieht er bas patriarchalifde Berricheramt verwirflicht,

im Stamme Juda, in einem Berricher biefes Stammes gipfeln, bem bie Bolfer gehorchen, mit bem bas felige Leben fommt (1 Dof. 49, 10. 12.).

3. Dag bie Juben nicht in ber Egypter Mationalität gerfloffen, verhütete ber Charafter ber letteren, bie, gegen Frembe überhaupt verschloffen, ben hirtenftand noch befonbere tief verachteten. Unter ben folgenben Pharaonen warb bas ausschlies fenbe Berhalten ju einem Drucke, bon bem noch jett bie Steine reben. Die bodifte Spipe aber bes Drudes, bas Gebot alle mannliche Geburt in ben Ril ju werfen, fchlug jur Rettung um. Dofes, aus bem Baffer von ber Tochter Bharao's gegogen, pergaft am Sofe Die Roth feines Bolfes nicht. Bei bem mache fenben Ingrimme gegen bie Dranger feines Bolfes bot ihm boch feine Stellung einen Ginblid in bas, mas Gott bem jubifchen Bolfe hat zeigen wollen in bem fremben Lande, nämlich ein burch bas Gefet fcharf jufammen gehaltenes Reich, einen in geiftvoller Sumbolif verwirklichten Gottesbienft. Wie Die Deutung von Traumfymbolen ber Familie ben Gingang öffnet in Dieß geheimnifpolle Land bes Symbols, fo find Rultusfymbole bas bauernbe Anbenten, welches ber Stamm bewahrt von feiner Frembe in Egypten 1). Auf bem Boreb rief Gott Dofes auf gur Rettung feines Bolfes. In Egypten batte fich bie patriarchalifche Berfaffung zur Stammverfaffung fortgebilbet. Rach Sitte entichieben Die Familien : Gefchlechte : und Stammhaupter. Best aber, mo ber Stamm, von ber Frembherrichaft entbunden, auf bem Buntte war jum Bolfe ju werben, jest, wo bie Gitte ein aus ben Tus gen gehobenes, burch bas jufammenbrangenbe Leben eines Bus ftenzuges in ftete Reibungen gebrachtes Geschlecht nicht mehr augeln konnte, war eine neue Entwickelung geforbert. Dieg Beburfnig fpricht Jethro aus (2 Dof. 18, 20.). Go ichlog benn Gott einen neuen Bund, ben Bund bes Gefetes burch Mofes. Der Defalog fammt ben fpateren Erlauterungen und Erweiterungen ift bie rechtliche Organisation bee Stammes gu einem Bolfe, ju einem Bolfe Gottes. In Bunbesform fanftio:

<sup>1)</sup> Beleg bei Bengftenberg, Mofes und bie Eghpter S. 147 ff. im Gegenfage ju Bahr, bem übrigens (1. S. 33.) bie Pramiffen ju einer weniger gebundenen Annicht nicht fehlen.

nirt Bott fein Befet. Er forbert, baf fie feiner Stimme geborden, feinen Bund halten, verheißt, bag fie fein Gigenthum fein follen vor allen Bolfern, ein Briefterreich, ein beiliges Bolt (2 Dof. 19, 4.). Die Berheifung entspricht gang ber Forberung. Das Bolf verfpricht, alle Borte, welche Behovah gesprochen, zu halten (2 Dof. 24, 7.). 216 Beichen, bağ er ibn fende, batte Gott Dofee ben einftigen Dienft auf So. reb verheißen (2 Dof. 3, 12.). Der gange Altt ber Gefengebung erfcheint ale ein feierlicher Gotteebienft (Bfalm 68, 18.). Der Boreb mit feinem granitnen Ernfte, feiner majeftatifchen Bos be 1), ift ber Tempel; bas Behege grangt bas Bolf vom Seilig= thume ab; auf ber bunteln Sobe thront unter Bolfen Jehovah, wie fpater im Allerheiligften über ber Labe bes Bunbes. Dlos fes beffegelt ben neuen Bund mit einem Bunbesopfer: Siebe. bas ift bas Blut bes Bunbes, welchen Jehovah folieget mit euch über alle biefe Borte (2 Mof. 24, 8.).

Der Rultus ift bas außere Beichen bes mofaifchen Bunbes, burch welches Gott und bas Bolf fich gusammenfchliegen. Die Stiftebutte ift bie Statte, wo bas Bolf fich Gott nabt im Borhofe, baber Belt ber Berfammlung (2 Dof. 27, 21.), und bie Statte, wo Gott bem Bolfe fich offenbart im Allerheis ligften (2 Mof. 25, 22.), im unnabbaren Dunfel, über ber Gefegeslabe, boch auf bem fühnenben Gnabenbedel, baber Belt bes Beugniffes (4 Dof. 9, 15.), mahrend im bermittelnben Beiligen Berael burch bie Priefter vertreten Gott in ben Schaubroten feine Baben, im Beihrauche feine Bebete barbringt, in ber flebenfachen Flamme fich ale eine vom Beifte bes herrn erleuchtete Gemeinde barftellt. Die Bundeszahl fieben beberricht bie beiligen Beis ten 2), in benen bas Bolf aus bem unruhigen Wechfel bes geits lichen Lebens fich in Die gotiliche Rube fammelt, Die Wendepuntte bes Naturlebens an bas leben in Gott fnupft, an ben grundle= genben Thaten Gottes in ber Bergangenheit bes Reiches bie Begenwart erbaut, Die im Wechfel bes Lebens erfcutterten Berhalts niffe in Die einfache Urgeftalt gurudführen will. Der Briefter= ftanb, ausgesondert burch Die Beburt, durch besondere Beibe

<sup>1)</sup> Rebinfen, Reife nach Balaft. I. E. 170 ff.

<sup>2)</sup> Bahr, II. S. 362.

berufen, beilig, bat bas Umt, bas Bolf Gott nabe ju bringen, bas Umt ber Bermittelung. Denn burch bie Gunbe fällt bas Bolt aus feiner 3bee, ein Brieftervolt zu fein, bas bor Gott fteben fann. Es ift bas Umt ber Briefter, burch Opfer bas fündige Bolt gur Bundesgemeinschaft guruckzuführen. 3m Dpfer vollgieht ber Ieraelite bie Huflofung feines fundhaften Gelbfiles bend an einem anderen, aber mit feinem Dafein innig bermache fenen Leben, um in Gemeinschaft mit Gott zu treten. 3m Gubnopfer vertritt bas geschlachtete Thier nicht bie Gunbe, fonbern beren Sold, ben Sod, welcher Die Schuld hebt, bleibt alfo in feiner Reinhelt, um burch ben Priefter Gott bargebracht wers ben ju fonnen, somit bie Gemeinschaft mit Gott ju vermitteln. Bu feiner boditen Erfcheinung tommt ber Rultus am großen Berföhnungstage 1). Alm gebenten Tage bes fiebenten Monates, bem großen Tage, geht ber, in bem bie Joce bes Briefterftanbes perfonlich jufammengefaßt ift, ber Sohepriefter, in bas 216 Terheiligste, um bas Blut ber Opferthiere am Gnabenbeckel Gott gu weihen gur Gubne feiner und bes Bolfes Gunben. Diefer Jag, welcher bas Bunbesverhaltniß bes Bolfes gu Bott wieberberfiellt, giebt ben Cabbat : und Jubelighren, ben Geftighren ber Rube und ber Bieberherftellung2), ben Anfang.

Der Kultus, die Form der Gemeinschaft zwischen Gott und Bolk, ist ein prophetisch Zeichen, das über den mosaischen Bund hinausweist. Das Gesetz spricht im Kultus, dessen Zweck ift, das durch die Sünde gestörte Bundesverhältniß wieder herzusstellen, selbst die Unmöglichkeit aus, daß das Wolk seinem Bunsdesgelöhnisse nachkomme. Die Opferstamme vertilgt nicht das fündhafte Princip im Menschen; das reine Leben, welches Gott dargebracht wird, ist nur ein physisch reines, das den Menschen nicht vertreten, geschweige heiligen kann (Debr. 10, 1.). Berges bens sieht das Bolk seine priesterliche Bestimmung, die es um der Sünde willen nicht behaupten kann, einem eigenen Stande

<sup>1)</sup> Bahr II. S. 672.: In ber Ferberung ber Beiligfeit concentrirt fich bie Israelitische Religion überhaupt; in bem Sefte baher, melches nur und allein ber Beiligung bestimmt ift, concentrirt fich zugleich gemistermaßen ber gange Mosaismus.

<sup>2)</sup> Dabr II. 3. 532. 601,

übertragen. Das Geset, welches im Hohenpriester bas Umt auf eine Berson zusammendrängt, kann mit all seinen Reinigungen und Weihen, mit all seinen Symbolen nicht hindern, daß Umt und Berson auseinanderfallen (Hebr. 7, 23 — 25.). Bergebens sucht ber große Tag, was er einmal nicht kann, durch die Wiesberholung in den großen Beitcyclen, die er beherrscht, zu ergänzen (hebr. 10, 1. 2.): nicht bringen, nur weissagen kann er die Ruhe Gottes in der Erfüllung der Zeiten (hebr. 4, 1 ff. 9, 26.).

Erft einem gweiten Gefchlechte, bas in ber Bufte gelernt hatte, nur von Gott und feinem Gefete gu leben, fiel bas ver : beißene Land gu. Fur eine große weltliche Bebeutung war bieg fleine Land nicht angelegt. Aber, wie ichon ber Gegen Jas tob's es ausspricht, in ben mannigfaltigen Bedingungen bes Bo. bens war ber Grund gegeben gur Ausbildung individuellen Stamm. lebens. Go gab fcon die Bobe bem Stamme Juda eine berrfchende Stellung. Reich genug war bieß "Land ber Gegenfage" an erhebenden bebeutfamen Daturbildern bon bem Gee Benes fareth mit allen Reigen ber Matur bis gum tobten Meere mit allen Schrecken berfelben. Bunftig genug lag Judaa, um in bie großen Bewegungen ber alten Welt verfchlungen zu werben, an ber Grenze breier Welttheile weiffagend fur bie Beit, mo von Bion bas Gefet ausgehen follte fur alle Bolfer. - Dur ein Bolt, beffen Religion nicht bie Raturbluthe feines Boltelebens war, fondern gottliche Offenbarung gur Buchtung ber fleifchlichen Natur, fonnte in fortwährende Berfuchung fommen jum Abfalle von feinem Glauben. Seinem Bunde gemäß marf Bott burch Strafen bas Bolt gurud in Die rechten Geleife. Die Unterpfan= ber feiner erneuten Unabe waren bann Manner, welche bie Sache bes Reiches perfonlich vertraten, Richter. Bon bem letten berfelben, ber zugleich Prophet und Priefter mar, von Samuel verlangte bas Bolt einen Konig. Das Konigthum, welches in Saul ale Abfall ericheint, wie es Samuel einem fleischlichen Bolte gegenüber ausspricht (1 Sam. 10, 19. 8, 7.), bewährt fich erft in Davib ale gottliche Ordnung.

4. Im Bunde bes Gesetzes geben Forberung und Berbeifung, Gehorsam und subjektives Leben bualifilich auseinander (5 Dof. 5, 32 ff. 7, 12 ff. 30f. 8, 33 ff.). Da nun bas

Gefen bie Form bee Reiches Gottes ift, fo find bie Inbivis buen fnechtische Bollführer bes im Reiche fich verwirklichenben Willens Gottes. Alls bloge Trager ber Subftang bes Reiches. befriedigt mit bem Lohne, ben ihnen ber Berr bes Reiches abe fallen lagt in ihrem Dienfte, treten bie Gingelnen nach bem Tobe aus bem Wefen ihres Lebens heraus, friften ein fummerlich Schats tenleben. Blog ber Lebenbe fann Gott im Reiche bienen : bie Unterwelt lobt nicht Gott (Jef. 38, 18. 19.). Dur Berfonlichfeiten, beren Leben gang in Gott aufgebt, wie Benoch und Glias, fommen ju Gott. Go feben wir benn auch aus ber Gubfiang bes Reiches einzelne Perfonen hervortreten, Gott naber fteben. Gott fennt Mofes bei Mamen (2 Mof. 33, 12.); fo viel wie gebn= taufend gilt ber Ronig (2 Sam. 18, 3.), er beißt Sohn Gots tes (2 Sam. 8, 13.), fein Gebein ift bas Bolf (2 Sam. 5, 1.); ber Sobepriefter allein naht fich Bott; in Traumen und Befiche ten offenbart fich Gott ben Propheten (4 Dlof. 12, 6-8.). Deren Berfon alfo tritt hervor, welche bas 21 mt haben, Die Sache bes Reiches auf ihre Verfon zu nehmen. Das aber ift nicht eine Gelbstibat bes Gingelnen, fonbern geschieht in Rraft bes b. Beiftes. Es ruht ber h. Geift auf Dofes (4 Mof. 11, 17.), auf ben fiebengig Helteften, welde burch ben lebneweise von Dos fes überfommenen Beift ploglich ju Propheten merben (4 Dof. 11, 26. 27.), auf Josua (5 Dos. 34, 9.), Othniel (Richt. 3, 10.), Gibeon (6, 34.), Jephtha (11, 29.), Simfon (13, 25. 14, 6. 9. 15, 14.), Saul (1 Sam. 10, 6. 10.), David (1 Sam. 16, 13.). Das Del, womit bie Briefter, befondere bie Sohenpriefter, und bie Konige gefalbt werben, bedeutet ben b. Beift 1). Beift bes Umtes alfo ift ber h. Beift, ale folder bas leitenbe Princip bes Reiches Gottes. Es gebachte, fagt Jefains (63, 11 ff.), bas Bolf ber alten Tage, bes Mofes: Wo ift, ber fie leitete aus bem Meere, ben Birten

<sup>1)</sup> Der Punft bes Symbols ift wohl bie belebende Kraft, weische von außen zu ben natürlichen Lebensgeistern tritt. Den censtanten Zusammenhang ber Salbung und bes h. Geistes erweist ber alttest. (Jef. 61, 1. bef. Jach. 4, 6. wo ber Engel bie beiben Delsbäume auf ben heiligen Geist beutet) und neutest. (Aposig. 10, 38. 1 30h. 2, 20, 27.) Sprachzebrauch. Uebrigens f. Bahr II. 3, 171.

und feine Beerbe, wo ist ber feinen h. Geist in feine Mitte legte. . . Wie bas Bieh in bas Thal heruntersteigt, leitete fie ber Geist Jehovah's, führtest bu aus bein Bolf, bir einen herrlichen Namen zu machen. In bemfelben Zusammenhange fagt Nehemia (9, 20.): Du gabst beinen guten Geist, fie zu unterweisen.

In ben Tragern bes Umtes offenbart fich ber h. Beift, burch welchen fich bie Berfon mit ber Sache bes Reiches gufam= menfchließt, ale Quell eines begeiftert bervorfprudelnden Lebens (אבל מבות ) 1). Go bei jenen fiebengig Melteften (4 Mof. 11, 24 ff.). Und es blieben, beißt es bafelbit weiter (B. 26.), zwei Manner guruct im Lager, ber Rame bes einen Elbab, ber Rame bes anderen Debab. Und es fentte fich auf fie ber Beift - fie waren unter ben Aufgeschriebenen, aber fie gingen nicht beraus in bas Belt - und fie weiffagten (annan) im Lager. Und es lief ber Rnappe und verfundete es Dofes und fprach: Glbab und Mebab weiffagen im Lager. Und es fprach Jofua, ber Dies ner Mofes von feiner Jugend an: Mein Berr Mofes verbiete es ihnen. Und es fprach ju ihm Dofes: Giferft bu fur mich? Beftanbe boch bas gange Bolf Jehonah's aus Bro: pheten, wenn Gott feinen Beift über fie gabe. Das neue Leben, welches im Beifte bes Umtes gegeben ift, foll bas Gigenthum Aller werben. Es ift alfo ber b. Beift aweitens ber Beift göttlichen Lebens im Reiche Bottes. Wie im Segen ber gute Beift bes fterbenben Batriarden, ift ber b. Geift ein Geift bes Umtes und bee Lebens. Dicht blog bas Symbol ber Sandauflegung, fondern ein ftebenber Bufammenhang im A. und D. T verfnupft ben Gegen und bie Mittheilung bes b. Beiftes. Go Jefaigs (41, 3.): 34 mill ausgießen meinen Beift auf beinen Samen, und meinen Segen auf beine Nachkommen. Im Gegen ericheint ber b. Beift auf bie Familie befdyrantt, an eine Raturgrundlage gefnupft, in bas naturliche Leben verfentt. Im b. Beifte erfcheint ber Gegen gur Bolfssubstang erweitert. Berael ift ber Mittelpunft (Bef. 63, 11.), ber Gip bes b.! Beiftes (Sagg. 2, 5.). Inbem ber b. Weift bie Sache bes Reiches Gottes mit bem Intreffe ber Berfon verfnupft, fomit jenen Dualismus gwifden Forberung und

<sup>1)</sup> Ruchel, ber Prophetismus ber Bebraer. I. G. 116.

Berheißung hebt, indem der h. Geift die Substang des Reiches Gottes zum Lebensprincipe des Einzelnen macht, somit die Bers fon aus jener accidentellen Stellung heraushebt, weist er über den Standpunkt des Geseges prophetisch hinaus.

5. Das Davibifche Zeitalter ift eine lebergangs. epoche. Meben ben Bugen ber Barbarei bie Beichen anbrechenber Bilbung. Aus bem Birtenftanbe bervorgegangen, wie fein Bolf, nicht frei von ber Robbeit feiner Beit (2 Sam. 12, 31. u. a.), hatte Dabib aus ben berwickelten Berhaltniffen, burch welche er fich fein ganges Leben binburch bewegen mußte, einen Bug von Feinheit und Bilbung in ber Lebensbetrachtung fich ans geeignet. Wie bei Jatob bangt bamit wohl bas Berbrechliche und Bewegliche in feinem Charafter gufammen, aber auch bie Beisheit, mit welcher er bas Leben nimmt. Seine Freundichaft mit Jonathan ift ein icones Beiden verebelter Denichlichfeit, vertiefterer Berfonlichfeit. Befonders bedeutfam aber ift bie Sarfe in David's Sand. Dag bie bebraifche Dichtung ben lyrifchen Jon anichlug, barf man nicht aus bem femitischen Charafter 1), fonbern nur aus bem eigenthumlichen religiöfen Beifte biefes Bols fee erffaren. Ueberhaupt gebeibt bie Iprifdje Bocfte bei Bolfern von ernft innerlicher, von fittlicher Beltanficht (Dorier, Deutsche). Bwar fcheint in Ifrael bie flete Erinnerung an bie Bergangens beit bes Reiches Gottes ber epischen Poeffe gunflig. Aber Wirt. lichfeit, nicht einen mythischen Reflex bes Beiftes ber Begenwart, fuchte ber Jube. Er, ber fich von Gott und feinem Reiche ale einer Macht ber Wahrheit bestimmt fühlte, fonnte nur bie Bemes gungen ber Bemuthowelt freithatig gestalten gu einer Babe, welche er Gott barbrachte. Wenn aber bie bebraifche Dichtung bas Dleich Gottes jum Inhalte bat, wie es im Gingelnen lebt, fomit ein verinnertes perfonliches Bewußtsein voraussett, fo ift es bebeutsam, bag Berfonen, auf welche bie Gorge bes Reiches gelegt ift, Mojes, Debora, David, im b. Beifte (2 Cam. 23, 2.) ju fingen anheben. Alle Bfalmen Davide muffen verftanben werben aus dem Mittelpunfte einer Berfonlichfeit, welche fich mit bem Reiche Gottes auf bas Innigfte verschwiftert weiß, welche ihre Luft hat am Gesete (Pf. 1.), am Beiligthume (Bf. 27.), am

<sup>1)</sup> Cmalt, bie poetifchen Bucher bes A. E. I. C. 14.

Lande und Bolle Gottes (Bf. 60, 68.), an ben Gerichten Gottes über bie Bolfer (Bf. 9.), welche in ben fcheinbar perfonlichften Auslaffungen gegen bie Feinde immer bie haft, welche Behovah haffen, auch bann, wenn fte felbftgerecht ju fprechen fcheint 1), bas gute Princip meint, welches fie vertritt. Diefes Aufnehmen bes Reiches Gottes in bas perfonliche Leben ift ein Fortschritt über ben gefetlichen Standpunkt. Daber mit ber ties feren Erfenntnig ber Gunbe (Bf. 51.) Die Ginficht, bag es mit ben äußeren Opfern nicht gethan fei (Bf. 40.), Die Gehnfucht nach einem neuen Beifte (Bf. 51, 12.), Die Ahnung ewigen Les bene bei Gott (Bf. 17, 15.) 2). 3m Lichte bee bobern Lebene, bas ibn trug, fab David in bie meffianifche Bufunft. Gine Berfonlichkeit, welche in fich ben Beift bes Heiches trug, mußte unbewußt prophetisch aus ber Perfonlichfeit heraussprechen, welche ben Beift bes Reiches ohne Dagen in fich tragen follte. Das 3ch in Bf. 16. 22. 40. ift junachft bas David's, ba wo es aber mit einem Leben, bas über feine Birflichfeit binausgreift, fich ibentificirt, Typus bes meffianischen 3dy. Wenn fich David Pf. 16. ju ber hoffnung erhebt, bag Gott ihn nicht ben Weg ber Berwefung, fondern ben bee Lebens führen werbe, fo fteht biefe 3bee, Die in David nicht erfüllt worben ift, weiffagend ba auf Die Auferstehung Chrifti, ber David's mahres fonigliches 3ch ift, (Apoft. 2, 29.) 3). Aus bem Beifte feiner patriarchalischen Burbe batte Jafob bem Stamme Juba eine ewige Berrichaft geweiffagt. Diefe Beiffagung hatte Gott fpecieller an bas Saus David gefnupft (2 Sam. 8, 12 ff. Pf. 89, 4 ff.). Wie Dofce fein propherisches Umt (5 Dof. 18, 15.), fo fieht auch David Die auf fein Saus gelegte Bestimmung einer ewigen Berrichaft in einem Ronige jur Erfcheinung fommen (Bf. 2. 110.). Den

<sup>1)</sup> De Bette, Comm. üb. b. Bfalmen G. 240.

<sup>2)</sup> Tholad, Ueberf. u. Ausl. d. Pfalmen g. b. St.

<sup>3)</sup> Selbst de Wette: Die Apostel wellen in jener Anwendung unserer Stelle auf die Auferstehung Jesu fagen: die velle, ganze, tiefe Wahrheit der Hoffnung des Pfalmiften sei erst in Christe erfüllt und bewährt. Hengstenberg, Comm. üb. d. Pf. S. 338. schließt sich in gebrochener Anersennung des messianischen Charafters dieses Pf. an Calvin's befannte Auslegung der Stelle in der Aposig. an.

inneren Drang, für bas fonigliche Umt eine es bedenbe Berfonlichsteit zu fuchen, ftellt Bf. 89., welcher auf David Beftimmungen häuft, die er nie behaupten konnte, in's Licht.

Die Glemente ber Bilbung im Davidifchen Zeitalter finben ihre Entwidelung unter Salomo. Diefer Ronig bes Friedens verfolgt bas Biel, bas Reich Gottes weltlich burchzubilben. Das ber einerfeite bas Streben, bas Gefen, welches fich auf Die einfachen Grundverhaltniffe bes Lebens bezieht, mit ben weiter entwickelten rein menfchlichen Berhaltniffen auszuföhnen burch Beisbeiteregeln. Bie Die gesetgebenbe Macht biefer Spruche Die subjeffire Beisbeit (1, 20, 8, 2, 15.) ift, fo beziehen fich jene Lebendregeln auf bas Leben bes Gingelnen, verfolgen fubjefrives Glück ale bochftes Biel (1, 18. 3, 1 ff. 4, 8. 18. u. f. w.). Die Salomonische Michtung fieht ba, wie Die Cofratif in ber gries difchen Belt, welche nicht von ber in ben Gefeten niebergelegten objektiven Bernunft, fondern bon ber subjektiven ausging, nicht bas Leben im Baterlande, fonbern bie perfonliche Tugenb als bochftes But hinftellte. Durch bie Beisheit nun, welche bie Brocke aller Lebenserscheinungen richtig beutet, eint fich ber Denich mit ber Beisheit, Die von Ewigkeit bei Gott mar, bevor bie Quellen waren und bie tief eingefentten Berge, ber Unfang ber Wege Gottes, Gottes Berfmeifterin und Gefpielin (8, 22.), jenem göttlichen Lebensprincipe, bas in Die Schöpfung ben Uramed, Gottes Bilb, bineinwirft. Die beruhigte Stellung, welche Die Solomonische Richtung zu ben Erscheinungen bes Lebens einnimmt, mußte nothwendig ben Dachbruck auf bas gottliche Decht in benfelben merfen. Die Schattenfeite jenes Strebens, Die gulett in Salomo's Leben madtig hervortrat, war Bermeltlis dung (1 Kon. 11, 1 ff.). In welches Beitalter auch ber Brebiger falle: Die geifligen Refultate ber Salomonischen Hichtung bat er richtig gezogen. Allenthalben weifen Die Spruche auf irdis fches Glud, ale bochftes Gut, bin. Es bat aber ber Prebiger im reichften Benuffe erfahren, bag irbifche Buter ben Durft bes Bergens nach bem Emigen nicht ausfüllen, und ba auch nach bem Lode bas Ewige nicht aufgeht, wird ihm bas Leben gu einer gwede Tofen Bewegung, ju einem plantofen Chngefahr. Die mechanis fche Bereinigung von Gottesfurcht und weifem Genuffe ber Be-

genwart ericheint ale ein Balliativ bei fo troftlofen Refultaten. Die Bedeutung biefes Standpunftes im Bange bes Reiches Gottes liegt in ber gehobenen Geltung bes perfonlichen Lebens, bas an bem irbifden Glude, welches bas Bunbesverhaltniß bem geborfamen Dienfte im Reiche Bottes querkennt, fich nicht mehr bes friedigen will. In Siob magt es ber Gingelne auf Grund feines perfonlichen Bemuftfeins bie Gerechtigfeit Gottes in ber Sandhabung jenes Gefetes in Frage gu ftellen, zwar um feine menschliche Reflexion ber gottlichen Weisheit beschämt unterzuorbnen, aber im fiegreichen Rampfe gegen bie von ben Freunden vertretene alte Unficht, daß jebes Gingelleben nach jener allgemeis nen Ordnung gemeffen werben muffe, mit bem Regultate, als Berfon ein fo besonderer Gegenstand gottlicher Aufmertfamteit au fein, baß Gott unmittelbar feine Fragen loft. Wenn im Brebiger und im Siob auch feine Stellen fur eine höhere Faffung bes Lebens nach bem Tobe fich finden 1), fo konnte fie boch biefem fubjektiven Standpunkte nicht lange fich entziehen.

Die Strafe für ben Abfall Salomo's war die Lodreifung ber gehn Stämme von ber Berrichaft feines Cohnes (1 Kon. 11, 11.). Das Behnftamme = Reich, unter meift fchlechten Ros nigen, in leichtfertiger Gemeinschaft mit ben Beiben, tritt aus bem Rreife ber gottlichen Dffenbarung beraus (3ob. 4, 22.). Muf bas zweiftammige Reich, wo bie bochgebaute Stadt Gottes auf bem Moria ben Tempel, auf bem Bion bie Burg bes gott= erwählten Berricherftammes tragt, gieht fich bas Reich Gottes gufammen. Bon bort geht bas Beil aus. Co wenig mar es alfo auf bie weltliche Husbildung bes Reiches, welche Salomo im Aluge hatte, abgefehen, bag Gott felbft bie, welche bie 26. ftammung, ben Bund, bie Berheißung fur fich hatten, ablofte, bamit man erfenne, daß bas Bolt Gottes nicht burch menfchliche Rraft, fonbern burch ben Beift Gottes (Bach. 4, 6.) machtig fei. Aber nicht bloß Berael, auch Juba verfiel allmälig einem weltlichen, fundigen, beibnischen Beifte. Da fandte Gott bie Bropbeten.

<sup>6.</sup> Prophet ift ein Mann, von Gott berufen gum Dr-

<sup>1)</sup> Hahn, de spe immort. s. V. T. gradat. exculta p. 29 sq. 53 sq.

gane feiner Dffenbarung, mit bem Beifte gefalbt, bie Sache bes Reiches Gottes perfonlich zu vertreten. Bir erlautern bie brei Seiten biefer Bestimmung. Soret bod, beint es 4 Dof. 12. 6. wenn ein Prophet unter euch ift, bem offenbare ich mich burd Gefichte, in Eraumen fpreche ich ju ihm. Dicht alfo mein Rnecht Dofes; er ift ber Bertraute meines Saufes. Mund gu Mund rebe ich zu ihm; ich laffe ihn feben nicht in Bilbern, nein Die Geftalt Jehovah's ficht er. Das unmittelbare Berbaltniß ju Gott macht ben Propheten. Alle folder beißt ber Prophet Mund (2 Dof. 4, 16.), Anecht (2 Kon. 9, 7 u. b.), Bote (3ef. 44, 26. Sagg. 1, 13. 2 Chron. 35, 16.) Bottee. Gott erwählt fich ben Bropheten burch unmittelbare Berufung (Umos 2, 11. Jef. 6, 3.). Go über bas Webiet bes Blaubens hinausgerudt, fchaut er Gott mit feinen Beerichgaren, bas Leben ber Gegenwart in gottlichem Lichte (1 Ron. 22, 17. Amos 7, 1 - 6. u. f. w.), Die Bufunft, wie fie im Rathichluffe Bottes liegt (Amos 3, 7), ein Seber (1 Sam. 9, 9.). Golche Befichte find, wie mir feben aus 4 Dof. 12, 6., nur ein Bilb ber Sache, beffen Geftalten und Farben aus bem menfchlichen Gefichtefreise bee Propheten genommen find. Die gottliche Bahrbeit ber prophetischen Borte rechtfertigt ber Erfolg (5 Dof. 18, 21.), mabrend bie Beiffagungen ber falichen Propheten, bie bon Gott feinen Beruf, feine Offenbarung, feinen Beift haben, fondern aus fich reben, nicht eintreffen 1). Das Debium nun, burch welches ber Bropbet ben Willen Gottes vernimmt, ift ber b. Beift: ὑπὸ πνεύματος άγίου φερόμενοι ἐλάλησαν άγιοι Deov ανθρωποι (2 Betr. 1, 21.). Der von Gott ausgehende Beift (1 Ron. 22, 19.) weiht und fenbet bie Propheten (Jef. 62, 1. 48, 16.), giebt ihnen ihre Beiffagungen ein (4 Dof. 24, 2. 1 Kön. 22, 23. 2 Chron. 24, 20. 3ef. 42, 1. 59, 21. Mich. 3, 8. Gzech. 11, 5. Bgl. Dan. 4, 5. 5, 11. 14.). Was vom Beifte Gottes bier ausgesagt wirb, ift an anderen Stellen ber Sand Gottes (בד נהובה) jugefchrieben (Jef. 8, 11. Ber. 15, 17. Czech. 1, 3. 3, 14 u. a.) 2). Bom Beifte Gottes ergrif-

<sup>1)</sup> Knobel, I. S. 195. 227. Köfter, die Propheten bes A. u. N. E. S. 197. 2) Knobel, I. S. 124. Wir werden auf diefen Puntt gurucksemmen.

fen und Brophet fein, find Wechfelbegriffe (4 Dof. 11, 29. 1 Sam. 10, 6, 10-12. Joel. 3, 1 ff. Soi. 9, 7.). Bad. 7, 12.: Gie hörten nicht bas Befeg und bie Borte, melde Bes bovah fandte burch feinen Beift, burch bie Sand ber Propheten. Debem. 9, 30 .: Du berietheft fie burch beinen Beift, burch bie Sand beiner Bropheten. 2118 Trager bes b. Geiftes beift ber Prophet 872: 1). Bohl follen auch bie Ronige und Pries fter gefalbt fein mit bem b. Beifte; Dieje Hemter find aber auch ohne Die Beiftesfalbung ihrer Trager fraftig. Umt und Berfon forbern fich nicht nothwendig. Das prophetische Umt erheischt aber burchaus Die Beiftesfalbung feines Bertreters, ift ein perfonliches. Wenn wir nun in bem Museinanberfallen von Amt und Berfon im Priefterthume und Konigthume eine auf eine bobere Lofung bindeutende Unvollfommenheit erfannten, fo liegt bas prophetische Umt jenem Biele naber. Berfonlich - und bas war bie britte Ceite unferer Bestimmung - vertreten bie Propheten bie Sache bes Reiches. Go beigen fie Bachter (3ef. 21, 11. 12. 62, 6.) und hirten (Ber. 17, 16. Bach. 11, 4.). In ber Sorge um bie politifche Seite bee Reiches mußten fle gu ben Ronigen, in ber Gorge um bie fittlich religioje gu ben Brieftern in ein Berhaltniß treten. Den Ro. nigen, die im Rampfe gegen ben Unbrang feindlicher Bolfer Bleifd zu ihrem Urme machen wollten, riethen fie, auf Gott allein die hoffnung ju ftellen, nicht auf ben Bund mit Beibenvols tern. Die fcharfen, freffenben Buge, mit benen namentlich Jes faias jene Rachbarvoller geichnet: Die ausgebrannten Syrer, bie entgeifteten Egypter, Die ohnmachtigen Methioper, bas um Bewinn bublende Tyrus; ber Gifer, mit benen er ihren Unter: gang verfündet, verfundet, wie in ber Unterwelt Die Schatten jubeln werben, bag bie Sarfen von Babylon verflungen, ibr Stern gefunten fei (14, 9.), muffen aus einem Bewußtfein beleuchtet werben, bas von bem allein mahren Gotte bie Gra tenntniß bat, bag bie Bolfer fur bas Vener arbeiten, bis bie Erbe von ber Erfenntnig ber Berrlichkeit Jehovah's voll fein werbe (Sabat. 2, 13.), im Dienfte Behovah's aber auch bas menfdliche Treiben berfelben, Die Gaben ber Methioper (Bef. 18,

<sup>1)</sup> Refter, G. 182.

7.), bie Stabte und Male ber Egypter (Jef. 19, 18.), ber fauf. mannifche Erwerb bon Torus (Bef. 23, 18.), bas Golb und ber Beibrauch ber Sabger (Bef. 60, 6.), bem Berrn beilig fein werbe. Db feines Abfalles von Gott verfündeten fie bem Reiche ben Untergang burch feindliche Bolfer. Rach feinem politifchen Falle werbe aber bas Reich Gottes in einem treuen Refte fich erhalten, welchem bie Berheißung angehore (Bef. 10, 20. Dich. 5, 6. 3ad. 13, 9. Beph. 3, 13.). Der Brophet weiß fomit Die Substang bes Reiches unabbangig bon ber politifden Grunds lage. Auch zu bem berweltlichten, veräußerlichten Briefter: toume fteben bie Propheten im Wegenfage. Gie legen nicht auf Die pofitiv theofratischen Werte, fonbern auf Die, welche aus bem Leben in Gott von felbft fommen (Bef. 1, 17. Sof. 14, 3. 4. Did. 6, 8.) ben Nachbrud. Dicht Opfer will Gott, fonbern Bottesfurcht und Beisheit, Gerechtigfeit und Demuth (Jef. 1, 10-20. Sof. 6, 5. 6. 8, 13. 14. Mid. 6, 1 ff.). In Beift und Leben loft ber Brophet bas aufere Reich auf, bem Umte bes Beiftes gemäß. Die Beiffagung nun, welche in bem Standpunkte bes Beiftes liegt, haben bie Brophes ten im Bewußtfein. Bas Dofes, ber große Prophet, einft ges wunicht hatte, bag namlich Alle im Bolle Propheten fein mochs ten, bas fab Joel (3, 1 ff.) fommen in ber Folge ber Beiten: 3ch will meinen Beift ausgießen über alles Fleifch, es wers ben weiffagen eure Gobne und Tochter, eure Alten werben Traume traumen, eure Jungen Gefichte ichquen; auch über eure Knechte und Magbe werbe ich in jenen Tagen meinen Beift ausgießen 1). Sm b. Beifte ift bann ber Zwiefpalt zwifchen bem ftarren Befete und bem Buge bes Bergens gehoben. 3ch gebe euch, fagt Bott bei Egechiel 36, 26., ein neues Berg und einen neuen Beift gebe ich in euer Inneres. 3ch nehme bas fteinerne Berg aus eurem Leibe und gebe euch ein fleischernes. Und meinen Beift gebe ich in euer Berg und mache, bag ihr manbelt in meis nen Befegen und vollbringet meine Bebote. Das ift bann ein anderer Bund, als ber, welchen Gott mit ben Batern ichlog, als er fie aus Egypten führte. Darin befteht ber neue Bund, bag

<sup>1)</sup> Bengftenberg, Chriftologic III. S. 173.

Gott bas Gefet in bas Junere legt, in bas Berg fcreibt 1) (Jer. 31, 30.).

In Ginem aber wird ber Geift bes Umtes gipfeln: Es gehet hervor ein Reis bom Stamme Ifai und ein Zweig fprogt aus feinen Burgeln. Und es ruht auf ihm ber Beift Bebovah's, ber Beift ber Beisheit und ber Erfenntnig, ber Beift bes Rathes und ber Kraft, ber Beift ber Ginficht und ber Gots tesfurcht 2) (Bef. 11, 1.). Die Buge bes Deffias entlehnt bie prophetische Unschauung aus bem Ronigthume, Die Geftalt bes Urbilbes aus bem Borbilbe, David (Ber. 30, 9. Exech. 34, 23.). Der treue Reft bes Bolfes aber, ber Rnecht Gottes, in Die Strafe bes fleifchlichen Jerael ohne Schuld verfchlungen, fand fein Itra bild in bem Anechte Gottes, ber ohne Geftalt und Schone bie Gunben bes Bolfes tragt (Jef. 53.). Bahrend hier bie weltliche Seite im Bilbe bes Deffias fallt, bebt fich bei ben lets ten Bropheten Die göttliche fiegreich bervor. In ber Unichauung ber fruberen Bropheten geht neben ber allgemeinen Beiffagung, baß Gott felbit fich offenbaren werbe (ftatt vieler Beph. 3, 15. 17.), bie Geftalt eines Gottgefandten, fo gottlich ale es eine menfchliche Individualität fein fann (Jef. 9, 5. Bach. 12, 8. Did. 5, 3.). Beibe Seiten beben fich nun bei Maleachi und Daniel von entgegengesetter Michtung aus in eine bobere Ginbeit auf. Dale achi, von Gott ausgebend, fieht in bem Deffias eine Offenbarungegeftalt Gottes, ben Engel bes Bunbes 3) (3, 1 ff.), mahrend Daniel, von ber Menfchheit ausgehend, bas Urbild berfelben in bem überirbifden Menfchensohne gur Rechten bes Alten ber Tage findet 4) (Dan. 7, 13.).

<sup>1)</sup> Die Bundesidee des Jeremias b. Colln, bibl. Theol. I. S. 318. Selbst hitzig, b. Proph. Jer. S. 265. hat diefe Stelle im Lichte bes apostelischen Wortes erflärt.

<sup>2)</sup> Theodoret z. d. St. (b. Hengstenberg I. S. 139.): των μεν γαρ προφητών έχαστος μεριχήν τινα εδέξατο χάριν, εν αυτή δε κατήχησε παν το πλήρωμα της θεότητος σωματιχώς και κατά το ανθρώπινον δε πάντα είχεν του πνεύματος τὰ χαρίσματα. Die Unterschiede, welche Ewald, d. Broph. d. A. T. I. S. 286. zwischen den einzelnen Kräften des Geistes an dieser Stelle zieht, bernhen auf einem rein subjettiven Rüsvnnement.

<sup>3)</sup> hengstenb. I. S. 245. III. 398. 4) Was hof:

7. In ber prophetischen Unschauung, welche bas auffere Reich in Befinnung, somit in bas perfonliche Leben, aufloft, in ben treuen Gingelnen auch nach bem Untergange bes auferen Reiches und ber unbeschnittenen Daffe bie Gubftang bes Bolfes Gottes gerettet weiß, in ber meffianischen Bufunft auf alle Einzelne, felbft auf Anechte und Dage, ben Geift ausgegoffen fieht, tritt mit besonderer Bedeutung bie Berfon bergue. Trägt alfo ber Beift Gottes nicht blog bie Gubftang bes Rei= des, fondern auch bas verfonliche Leben in bemfelben, fo mußte bie Soffnung aufgeben, bag an bem ewigen Leben bes Reis des auch ber Gingelne theilnehmen werbe. Die Auferftebung ber Tobten, welche Gzechiel (37, 1-14.) fieht, ift junachft nur ein Ginnbild bes aus feinem Falle erftebenden Bolfee 1); bag aber bem Propheten Die Bieberbelebung bee Rei= des unter bem Bilbe einer Auferstehung ber Gingelnen erscheint, beweift bas gehobene Bewicht berfelben; baf bem Beifte bie be= lebende Rraft gugeschrieben wird, macht biefe Biffon gu mehr ale einem Sinnbilbe fur ben Gingelnen, ber Trager bes Beiftes ift 2). Bei Daniel (12, 1 ff.) haben wir ben flaren Begriff von ber Auferftehung bes Gingelnen 3).

Der treue Reft, welcher aus ber Verbannung zuruckfehrte, fand bas alleinige Beil in ber Restauration bes Gefeges. Dahin wiesen Die letten Strahlen bes untergehenden Propheten=

mann, Weiß u. Erf. I. S. 290. für bie veraltete Meinung, bag unster bem Menschenschne bas Bolf Ifrael zu verstehen sei, beigebracht hat, macht wenig Eindruck.

- 1) Savernick, Comm. ü. b. B. Ezech. S. 580., bech mit einseitigem Nachbrucke auf bie Allmacht Gottes, ba berfelbe offenbar auf ber ichopferischen Rraft bes Geiftes liegt.
- 2) Achnlich urtheilt Ewalt II. S. 350.: Das ganze Stud bezieht fich also nach bem Sinne bes Propheten eigentlich nur auf Israel: boch wird es ewig wahr bleiben, baß alles bergleichen nicht von ber damaligen Gemeine gesagt werden konnte, wenn es nicht zugleich eine allgemeine Wahrheit in sich schlösse, nämlich, daß eben der Einzelne oder das Wolf, welches am göttlichen Geiste nicht verzweiselt, in jeder Lage von diesem nicht verlassen, sondern immer zu neuem Leben getragen wird.

<sup>3)</sup> Ochler p. 50.

geiftes. Meugere Begenfage, anfange bes famaritanifchen Difch= lingvolfes, fpater ber macebonifden Dynaften, bilbeten biefen ausschliegenben jubifden Beift nur fcharfer aus. Das Resultat biefer ftrengen Richtung ift ber Pharifaismus. Der Grund: gebante beffelben ift Berechtigfeit burch bas Befet (Matth. 5, 20. 6, 1. Bhil. 3, 5 ff. Rom. 10, 3.). Ihren Gifer für Die Beltung und Unwendung bes Gefetes, ber paterlichen Ueberfommniffe (Bal. 1, 14.) überhaupt, bewiesen bie Pharifaer befonders ale Schriftgelehrte. Gie ftanden fomit im Begenfage gu bem freien geiftigen Principe ber Prophetie. Trot ihres Gifers fur bas Alte ftanden bie Pharifaer felbft auf einem peranberten Standpunkte. Unders als in ber Borgeit, wo ber Gingelne nur Trager ber Substang bee Reiches war, gingen bie Pharifaer von ber Berechtigfeit ber Perfon aus. Das Gefen hat bei ihnen Die fubjektive Stellung, ein Rechtfertigungsmittel ber Berfon ju fein 1). Dieje veranderte Grundlage erzeugte objeftib bie Tradition und bie fünftliche Interpretation, subjeftiv bie ascetis fcen Tugenben (Datth. 6, 1 ff.), burch welche ber Pharifaer feine perfonliche Gerechtigfeit noch zu potenziren fuchte. Giner Richtung, welche bie fittliche Saltung ber Berfon por Bott fo in ben Mittelpunkt ftellte, mußte ber Glaube an bobere Beifter, bie im Guten und Bofen auf ben Menschen achten 2), befreundet entgegenkommen, bas perfonliche Leben ale befonderer Begen= ftand göttlicher Borausbestimmung erscheinen 3), die Aussicht auf perfonliche Fortbauer ju Lohn und Strafe eignen.

<sup>1)</sup> Der Aveftel brückt an jenen Stellen, aus benen die Selbste gerechtigkeit als das Princip des Pharifäismus besonders klar hervorzgeht, Phil. 3, 5. Röm. 10, 3. das subjektiv Gemachte in jener Gezechtigkeit dadurch aus, daß er der Gerechtigkeit von und in Gott (Phil. 3, 9. την έχ θεοῦ διααιοσύνην έπὶ τῆ πίστει, Köm. 10, 3. αγνοδύντες την τοῦ θεοῦ διααιοσύνην) die menschlich persönliche (την ξιμήν, την εδίαν) entgegenset.

<sup>2)</sup> Gang ahnlich biltete fich in Griechenland im Zeitalter bes Sefiod, mo bie fittlichen Bedurfniffe bes Ginzelnen in ben Borbergrund traten, ber Damonenglaube aus. Bernharby, griech. Litt. I. 6. 324 ff.

<sup>3)</sup> Joseph. antt. VIII, 15, 6. Winer, Realwörterb. II. S. 291.

Diefes Zeitalter, vom prophetischen Geifte verlaffen, burch ben Gang ber Beiten aber auf Fortbilbung bingewiesen, nabm bas Galomonifche Streben wieber auf. Der Girgeibe feste in ben Standpunkt ber Spruche ein, nicht ohne boberen fpekulativen Aufblid. Es fcheint, als ob mit ber Auftoritat bes Bredigere Juden namentlich ber Berftreuung eine beidnische Belt= anficht begrundeten 1). Wenigstens bem Brincipe nach hangt mit Diefer praftifchen Seite ber Salomonifchen Richtung ber Sa. bucaismus gufammen. Den Grundgebanten einer Jugend, bie in ihrem Gelbftgefühle feiner gottlichen Silfefrafte bedarf, in ib= rer Gelbftfeligfeit feines vergeltenben Lebens nach bem Tobe, lebnten bieje Danner bes Dieffeite außerlich an bas Gefet. Bei allem Gegenfate theilt ber Sabucaismus mit bem Pharifaismus bas fubjeftive Princip. Die speculative Seite ber Salomonischen Richtung, beren Mittelrunkt bas Philosophem von ber Beisbeit. fant in Alexandria einen Beerd ber Entwickelung unter Un= regung und Ginflug ber griechischen Philosophie, namentlich bes Blatonismus. Der Salomonifche Standpunft, welcher bas poff= tio Gottliche in ber Welt hervorbob, in Die intelleftuelle Ratur bes Menichen bas Band ber Ginheit gwifchen Gott und Dien= fchen fette, war von Saus que fur eine folde Unnaberung vor= bereitet. In Alexandria burchbrangen fich bamale morgenlandi= fche und abendlandische Weisheit. Das Morgenland fuchte bie formale Bildung Griechenlands, Griechenland eine neue Belt wiffenfchaftlicher Forschung, wohl auch fur ben verlornen Glauben in bem morgenlandischen Geheimniffe einen Erfat. Wie Griechenland bamale von bem ichopferifden Benius, mar Bubaa von bem Prophetengeifte verlaffen, beide auf Reproduftion ibrer Bergangenheit bebacht, beibe im Streben, ihrem Nationalgeifte eine Beltbedeutung zu erwerben, beide im Bedurfniffe einer Er= gangung. Im Ginne biefer Mexanbrinifchen Richtung ift bas Bud ber Beisheit gefdrieben 2). In bicfem Buche beden fich offenbar die Begriffe bes b. Beiftes und ber Beisheit 3).

<sup>1)</sup> Grimm, Comm. u. b. Buch ber Beisheit. G. LVII.

<sup>2)</sup> Grimm, G. LXV.

<sup>3)</sup> Colin I. S. 399. 456. Grimm S. XVI. 10.

Dafür fprechen fcon Stellen, wo beibe parallel fteben (1, 4. 5. 7, 7, 9, 17.). Wie ber beilige Geift Alles erfüllt (1, 7. 12, 1.), fo bie Beisheit (7, 24. 8, 1.). Bas nach ber gege= benen Darftellung in ben fanonischen Schriften ber b. Geift ift, wird ber Beisheit beigelegt: fie ift bie von Gott ausgebende, bie Schöpfung tragende Lebenssubstang (7, 22 - 26.), ber leitenbe Beift bes jubijden Bolfes (c. 10 - 12. Bgl. Gir. 24, 11 ff.), Die Rraft Gottes in ben Propheten (7, 27.). Diefe weltvermittelnbe Bebeutung bat bei Philo ber Logos, in welchem bie Beisbeit nur ein Moment ift 1). Es geht biefe fpekulative Richtung bon bem Streben bes Ginzelnen aus, burch Singabe bee fittlich gereinigten intelligenten 3ch an bie in ber Welt offenbarte Intelligeng mit Gott jum ewigen Leben fich au einen. Daber ift bas gottliche Leben im Denfchen, ber b. Geift, ber auf bem Boben ber Offenbarung immer eine von oben fommende Rraft ift, bier nur eine Poteng ber menschlichen Intelligeng 2), eine fünftliche Berunenblichung bes endlichen Chenbilbes Gottes im Menfchen, wodurch fich in ben geweihten Stun= ben ber Begeisterung ber Prophet Schauend gur Gottesgemeinschaft erhebt.

Bir sehen dieß Zeitalter nach dem Erlöschen des Prophestengeistes zu menschlichen Mitteln greifen, um den alten Bund auszugleichen mit einem anderen Geifte. Der Pharisäsmus wendet sich zur Tradition, um das Moment der Geseglichsfeit weiter zu bilden, die alexandrische Richtung zur griechischen Philosophie, um die Kluft zwischen Gott und Menschen auszussüllen. So verschiedenartig diese Richtungen sind, so haben sie doch eine gemeinsame Grundlage, den Geist der Subjektiswität. Durch das Geseh will der Pharisäer seine Person vor Gott rechtsertigen, durch Weisheit der Alexandriner das Ich mit Gott einen. Was die Propheten im Geiste gewollt hatten, das Meich Gottes zu dem Lebensprincipe der Person zu machen, ist zum menschlichen Bewußtsein des Zeitalters geworden. In solschem menschlichen Fortschritte, dessen Gleichheit mit dem Stands

<sup>1)</sup> Dahne, gefch. Darft. b. jubifch aler. Religiones philosophie I. S. 224.

<sup>2)</sup> Dahne S. 301. ef.b 387. Unm. 512.

punfte ber alten Zeit nur fünftliche Erflärung bes Kanon erwies, vergaßen jene Richtungen ben prophetischen Fortschritt. Dieß Streben aber, von ben Bedürfnissen bes persönlichen Lesbens auszugehen, hat alle Zeichen der Zeit für sich. Alls die Borboten ber politischen Auflösung immer beutlicher sprachen, waren die zerstreuten, verlornen Schase vom Sause Israel an und in sich gewiesen. Das sollten sie; nur nicht in sich das Beil sinden, wie die Pharisäer und die Jünger jener Weisheit. Sie sollten geistlich arm sein, hungern und dürsten nach Gerechztigkeit, Leid tragen, Hise aber von Dem erwarten, der da kommen sollte. Solche Stimmung hervorzurussen, um dem Messias den Weg zu bereiten, erschien zulegt Johannes der Täuser.

## Drittes Kapitel.

## Renes Testament.

- 1. Se sus so bezeugen Matthäus (1, 18 ff.) und Lucas (1, 26 ff.) ist empfangen vom h. Geiste. Diese evangelische Thatsache hat die neuere Kritik theils mit geschichts lichen, theils mit dogmatischen Gründen bekämpft '). Die beiben Berichte, behauptet sie, schließen sich aus. Lucas wisse nichts von dem Misverständnisse zwischen Joseph und Maria, welches
- 1) Es fann hier nicht ber Drt fein, auf die letten Boraus= fetzungen biefer Rritif einzugeben. Sie hat fich burch ihre eigene Ents wickelung aufgeloft. Es mußte auf Strang Beiße fommen, um bie Billfur philosophischer Dogmen an's Licht zu fegen, Gifrorer, um bie zeitalterlichen Ibeen, aus benen ber Mythus von Chriftus ermachien fein fell, in rabbinifchen Roth zu führen, B. Baner endlich, um bem hiftorifchen Bandalismus ben rechten Ausbrud ju geben. Die Unhaltbarkeit bes muthifchen Standpunktes hat ber von dem Bertreter felbit für bedenflich gehaltene Umftant ber apostolischen Beugenfchaft bargethan. Wenn fein Evangelium acht mare, murben bie un= zweifelhaft achte Apostelgeschichte und die Briefe fur bie Grundthat: fachen einstehen. Chrard, miffenich. Rritif b. cv. Gefch. II. Indes hat fich vorzüglich burch Tholud's Berdienft tie Mechtheit, Glaubwürdigkeit, Zeugenbebeutung bes Lucas fiegreich berausgestellt. Wer von biefem Evangelium zu bem bes Matthaus gu= rudfehrt, bem fann eine vergleichende Rritif bas Refultat nicht verbeblen, bag allenthalben ber Bericht bes Matthaus eriginaler fei. Diffenbar bat Marfus beide Evangeliften benugt. Die Sporthese von Marfus, bem Urevangeliften, ift völlig verfehlt. Das Evangelinm 30= hannes ift aus ben Angriffen Lugelberger's und Baur's fiege reich hervorgegangen. Cbrard, b. Ev. Joh. und bie neuefte Spoothefe über f. Entft. Barich 1845.

Matthaus berichtet, und fonne es nicht, ba bas gange Benehmen Maria's bafelbit vollig unbentbar fei. lleberbem bebe eine Engelerscheinung bie andere 1). - In ber That forbern fich beibe Berichte. Geben wir von ber Ergablung bei Lucas que, fo bleibt die Frage ungeloft, auf welche Beife Joseph Die rechte Stellung ju biefem fo leicht anftogigen Greigniffe erlangt babe. Der Fall, welchen Matthaus berichtet, ift einer von ben möglis chen. Warum ihn nicht annehmen? Befeht, bas Schweigen Maria's liefe fich nicht erffgren; welch ein Gewaltstreich, Thatfachen ju läugnen, beren pfyhologisches Betriebe nicht flar por= liegt. Bogernder Glaube, Schaam, Soffnung auf Lofung von berfelben Sand, Die ben Anoten gefchurzt, erflaren genug. -Beibe Ergablungen feien von allen ben Schwierigfeiten gebrudt, welche ber Unnahme von Engeln und Ericheinungen berfelben entgegenfteben. - Diefe Schwierigfeiten fennt nur eine Dogmatit, Die nicht einmal bas rechte Motiv bes Engelglaubens trifft, geschweige bie bavon boch unabhangige Thatfachlichkeit, von welder Die Rirchenlehre ausgeht 2). - Falich fei Die Deutung iener Jesaianischen Beiffagung von ber Jungfrau. - Schon ber

<sup>1)</sup> Strang, Leben Jesu (3. Aufi.) I. S. 186. B. Bauer, Aritif ber ev. Gesch. b. Snnopt. I. S. 84.

<sup>2)</sup> Schleiermacher's Glaubenetebre, beren Rritif bes Engelglaubene (I. S. S. 42, 43.) Strang fur abichliegend erflart. Der Fehler ber wunderschenen Kritif liegt barin, bag fie ber Erfahrung, welche ber Maturlauf fur fich hat, Allgemeinheit guichreibt. Bon ber Erfahrungsallgemeinheit aus eine Erfahrung, Die bas Gegentheil beweift, ausschließen, ift ein plumper Cirfel; von ber Begriffsallgemein= heit aus, eine bogmatische Boraussegung, Die fich noch beffer gu recht= fertigen hat, ale fie es bisher vermocht bat. Bgl. meine Beurtheilung von Strauf Glaubenstehre (Tholnet's litt. Ang. 1841, bef. abgebruckt Berl. 1842). Man muß tas auf Schrauben gehente Bugeftanbniß (II. E. 110.), bag bie Kritif bie Berfon Jeju nicht aller ber Buge entfleiden wolle, welche fur ein Wunder angesehen zu werben fich eigneten, hingunehmen, um bas Gewicht bes von Chrard (11. S. 772.) geltend gemachten Argumentes gu fühlen, bag, wenn wirklich in ber Meinung bes Zeitalters von ber meffianifchen Ibee bas Bunber unablosbar mar, wie Straug vorausfest, Chriffus obne Bunter weber fich , noch Junger und Bolf ihn fur ben Deffias balten fonnten.

Name Immanuel forbert eine nicht buchfläbliche Anwendung. Wenn bort bie Rettung bes Saufes David und bes Bolfes fich in bem Gobne einer Jungfrau 1) mit bem bebeufamen Namen Immanuel ausprägt, fo ift bier ber Gobn ber Juna= frau aus bem Gefchlechte Davide ber Retter felbit. Befus. -Begen Die Unnahme ber Erzeugung Jesu bom h. Beifte wird eingewandt, bag fie nicht begrunde mas fie wolle, nämlich Die fündenreine Natur Chrifti, weil ja auch ber Sobn ber Jungs frau an bem Erbe eines funbhaften Befchlechtes Untheil babe (Schleiermacher, Safe u. U.). Die Rritit erfennt Die Musfunft, bag ber b. Beift ben Untheil ber Jungfrau gereinigt babe. an, meint aber, bag er baffelbe auch mit bem Untheil Joseph's habe thun fonnen, bas Bunber mithin überfluffig fei 2). -Allein gerade bann wurde ein Bunder entstehen ohne Beifviel im Rreife ber Offenbarung. Stete ereignet fich bas Bunber auf bem Gebiete ber Ratur, nie ber fittlichen Welt (Rap. II. 1.). Bar Chriftus aus bem Willen bes Mannes und bes Beibes geboren, aus Fleifch, fo war er Bleifch (3ob. 1, 13. 3, 6.). Solden fittlichen Buffand fonnte fein Bunber beben. 3ft Chrifti Erzeugung aber nicht burdy jenen fleifdlichen Alft bedingt, fo fällt ber Grund, aus welchem bas Gefet in ben Gliebern berporgebt. - Allein als Cobn bes Weibes fant boch Befus immer, fo ju fagen, mit einem Fuße in bem fündigen Gefchlechte. - Es verfchlingt ber h. Geift ale bas Princip ber Wiebergeburt bas fleischliche Leben in ben Sieg bes gottlichen, welches er in ben Gläubigen wirft. Er vermag alfo ben Lebensgrund ber Gunde zu brechen. Das ift fein eigentlich Amt. Bei Allen aber, beren Leben burch bie finnliche Beugung entftanden ift, vermag ber h. Beift auch bann, wenn er von Mutterleibe an in ihnen bie Wiebergeburt wirft, wie bei Johannes bem Täufer

<sup>1)</sup> Die gewöhnliche rationaliftische Erflärung von irgend einer Jungfrau in sowohl gegen die Sprache (ben Artisel) als gegen die Matur eines Zeichens. Da unmittelbar vorher vom Gause David die Rebe ift, weiter unten das Land Immanuel zugeeignet wird (8, 5.), so hat man wohl an eine königliche Jungfran zu benken, mit beren Geburt ber Fortbestand des Herrschergeschlechtes verknüpft war.

<sup>2)</sup> Strauf I. S. 205.

(Luc. 1, 15.), nicht bas Gesetz ber Sünde und bes Todes zu vernichten, dem sie als solche versallen sind. Ift Jesus nicht steischlich erzeugt, so steht er nicht unter diesem Gesetze. So bliebe nur ein fleischlicher Zug als Vermächtniß der Mutter. Wenn aber der h. Geist bei denen, die aus dem Fleische geborren sind, das Lebensprincip der Sünde in der Wiedergeburt überzwindet, so muß bei dem, welchen er selbst erzeugt, Erzeugung und Wiedergeburt zusammenfallen. Jesus ist von Geburt, was Alle, die an ihn glauben, erst durch Wiedergeburt werden, Sohn Gottes. Nicht die göttliche Natur Jesu beweist die Zeugung vom h. Geiste 1). Die Parallelen mit den Göttersöhnen der Griechen, welche die mythische Ansicht zieht, tressen gar nicht, weil jene Nythen, die Blüchen einer Weltansicht, welche in den Göttern die Zoeale der Menschheit anschaute, die Gottgleichheit jener Ferden, nicht ihre Sündenreinheit motiviren wollen.

Dem Fleische nach stammte Jesus vom Geschlechte David's. Unabhängig von den Geschlechtstafeln bei Matthäus und Lucas ist diese Abstammung verbürgt. Bedeutsam ist es, daß bei Matthäus die Wendepunkte des Reiches Gottes die Knotenpunkte dieses Stammes bilden. Ein Gebot des Kaiser Augustus, der Vorbote der politischen Ausschlung des Volkes durch die Kömer, brachte auch Jesum in die Krippe. Doch war es auch der Rechtszgeist der Römer, der ihm sein Geburtsrecht in der alten Königstadt anwies?). Als Wicha schaute, daß der Wessias werde ges

<sup>1)</sup> Wie ichon die altprotestantischen Degmatifer, 3. B. Quenstedt syst, theol. II. c. 3. sect 2. qu. 2. verwahrten. Uebrigens ware es munichenswerth, wenn man diesen Punkt doch endlich mit unzreifen und unreinen physiologischen Untersuchungen oder halbphilosophischen Phantasien verschonen wollte.

<sup>2)</sup> Befanntlich begründet die negative Kritif (Strauß 1. S. 337.) ihre Behauptung, daß Zesus nicht in Bethlehem geberen sei, unter andern mit dem Schweigen des Zehannes, das er bis zum Anstoße bewahre (7, 40.). Allein er schweigt in der letteren Stelle ja auch bei dem Zweisel an der Davidischen Abstammung, die ja verbürgt genug ift. Gerade das Gegentheil beweist dieses Schweigen, Wiese ler chronol. Synopse 3. 43 ff. Nur das Argument dieses Geslehten von der narols (3ch. 4, 44.: — ἀπήλθεν είς την Γαλιλαίαν. Αδτός γάρ ὁ Ιησούς έμαρτύσησεν, δαι προσήτης έν τῆ τοίς πατρίδι τιμήν οὐχ έχει), unter welcher er Judāa versieht, theile ich

boren werben in Bethlehem, erkannte er, daß dann das Königzthum seine bewassnete Zinne auf Zion werde verlassen und zum heerdenthume zurücksehren, wie in den Tagen der Borzeit die Ahnherren des Davidischen Stammes die Heerden weideten 1). So verkündete denn der himmel, der hoch seierte, was auf Erzben in Armuth und Dunkelheit geschah, armen hirten, daß ihnen der Heiland geboren sei zum Frieden auf Erden. Geboren ward Sesus, als die Zeit erfüllet war. Die Ausgangspunkte der chroznologischen Bestimmung 2) sind zugleich Zeichen der Zeit. Die Regierung des Hervoles, der Eensus bezeugen die tiese Erniedrizgung des Bolkes, die Geburt des Täusers die nahe Hilfe. Zu der heidenwelt sprach Gott durch ein Zeichen der Natur, den Stern der Weisen.

In feiner Entwickelung ift bas Leben Jefu an bie Be= fete feines Gefchlechtes und Boltes gebunden, aber auf allen Stufen burchfest von ben Beiden einer boberen Ordnung. Er ift geboren vom Weibe, aber erzeugt bom b. Beifte, er wird be= fcnitten, aber fein Rame ift von Gott gegeben, er mird bem Berrn bargebracht wie alle Erftgeburt, aber ein treues Leben, pergebrt in ber Sehnfucht ben Beiland gu ichauen, fpricht bie prophetifche Weihe über ibn, er ift feinen Eltern unterthan, aber er weiß gur rechten Stunde, mas feines Batere ift. Go wenig wir von ber Jugend Besu wiffen, fo schliegen boch bie einfachen Worte von einer allmäligen Entwickelung (Buc. 2, 40. 52.) alle apocruphischen Sagen aus, in benen bas Rind Jefu feine gottliche Natur mie einen Raub ausbeutet. Die Bilbung Befu ift gewiß nicht burch alle Lebensgeifter ber Denfcheit (Runft Bbilofophie, Staatsweisheit u. f. w.) hindurchgegangen. wurzelt in ben Bedingungen feines Lebenstreifes. Der ibeale

nicht. Das vielbesprochene yao scheint mir nicht schwierig, wenn man ben Grund in's Auge faßt, der ihn aus Judaa trieb (4, 1 — 3.), namslich ben Pharisaern zu entgehen. Er suchte die Stille seines Baterslandes Galisa, das ihn nicht anerkannte, aber auch nicht versolgte. Wan vergleiche dazu die Rede seiner Brüder (7, 3. 4.), die ihm dies seillleben als Feigheit auslegen.

<sup>1)</sup> hofmann I. S. 244.

<sup>2)</sup> Ich habe die bankenswerthen Nachweise Bieseler's (chron. Syn. S. 48-150.) im Auge.

Bunkt liegt in dem Verhältnisse Jesu zu Gott. In der Antswort, die er seiner Mutter in einem Alter giebt, wo sich der Morgenländer für einen Beruf entscheidet: Wisset ihr nicht, daß ich sein muß in dem, was meines Vaters ist? liegt das Bewußtzsein eines be son der en Verhältnisse zu Gott als seinem Bater und die Erkenntniß, in diesem Verhältnisse den Veruf seines Lebens zu haben. Dieses Bewußtzein ist aus keinen menschslichen Bedingungen zu erklären; es ist durch den h. Geist in ihm geboren worden. Aber es entwickelte sich: Jesus nahm zu an Gnade. In dieser Entwickelung bedurfte es menschlicher Erziehungsmittel. Wir haben an die Sinwirkung seiner Mutter, an die Schule der Natur und des Lebens, an die heilige Schrift zu denken. Als die gesehmäßige Zeit des öffentlichen Austretens gekommen war, ließ sich Christus auf dem Wege der Gerechtigkeit weihen zu seinem Amte.

2. Un Johannes erging bas Wort Gottes (Que. 3, 2.). in Beift und Rraft bes Glias (1, 17.) bem Deffias im Reiche Gottes ben Weg zu bereiten. Er mar ber leute und gröfte Prophet (Matth. 11, 8 ff.). Seine Predigt hatte nur eine Forberung: Bufe, nur einen Grund: bas Simmelreich ift nabe. Diefe beiben Bebanten vertorperte feine Taufe. Die negas tive Seite biefes Babes, bas Reinigenbe, mar bas Beichen ber Βυβε (βάπτισμα μετανοίας Luc. 3, 3. Mrc. 3, 4. Aposta. 19, 4. Bgl. Matth. 3, 6. 11.), Die positive, bas Belebenbe, Meumadende 1), ein Sinweis auf Die Feuertaufe bes, ber ba tommen follte (Matth. 3, 11. u. f. w. Aposta. 19, 4.: ele rov έρχόμενον). Gang im Beifte ber Propheten ftellte er bas aus Bere Reich in ben Sintergrund. Es fommt auf Die augere Abstammung von Abraham nicht an (Matth. 3, 9. Luc. 3, 8.); fein Bort bon' einer politischen Aufrichtung bes Reiches; nir= genbe bie Forberung außerer Rultusmerte, fonbern nur folder, bie aus innerer Reinigung bon felbft fich ergeben (Luc. 3, 11 ff.), baber entschiedener Gegenfat gegen ben Pharifaismus. Das Reich Gottes tonnte fomit nicht fur bie Daffe fein, fonbern nur für einen ausgesonberten Reft gereinigter Seelen (Matth. 3, 10 ff.).

<sup>1)</sup> Bon Bofephus (antt. XVIII. 5, 2.) einseitig hervorgehoben und pharifaifd gedeutet.

Diesem verinnerten Standpunkte entsprach gang bas Bild eines leibenden und überirdischen Messias (Joh. 1, 29. und 27. 30.), bas ber Täufer in seiner Seele trug. Für die, welche durch die Beschneidung zum außeren Reiche berufen waren, bedurfte es noch eines anderen Beihezeichens zum Gintritte in das innere Reich der sich durch Buße auf den Empfang des Messias Borsbereitenden. Das war eben die Taufe.

Die positive Seite ber Johannistaufe war nur eine Beiffagung auf bie Feuertaufe bes, ber ba fommen follte. Daber bas bemuthige Bewußtsein, nur mit Baffer gu taufen, in 30: bannes. Es war ibm aber offenbart worben, bag ber, auf melden ber b. Beift fich berabfenfen und bleiben werbe, ber Deffias fei, welcher mit Feuer taufen werbe (3ob. 1, 33.). Jefus tam ju ibm. Er fannte feine Berfon, aber nicht feine Bestimmung. Mis nun Besus aus dem Waffer flieg, fentte fich ber h. Beift auf ibn berab wie eine Taube und eine Stimme bom himmel fprach: Dieg ift mein lieber Cobn, an bem ich Boblgefallen habe. Gegen bie, welche jene Erfcheinung in ein bloges Bild auflofen, fpricht die Uebereinftimmung aller Evan= geliften, von benen boch brei unabhängig von einander fchrieben, in bemfelben Bilbe, bas unzweidentige Bort bes Lucas (ownaτικο είδει), ber ausgesprochene Bwed, ein Ertenntnigzeichen für ben Täufer ju fein 1). Anderfeits war bie Erfcheinung nicht ges rabezu eine Taube, fonbern glich einer folden (cog-coci), ge= nau wie am Tage ber Ausgiegung Sturm und Flammengungen materielle Erfcheinungen find und boch nur einem gewaltigen Winde und Feuerzungen gleichen (Apoftg. 2, 2.: Weneo Geooμένης πνοής 3.: ώςεὶ πυρός). Jefus ber, ohne Gunbe und felbft ber Meffias, allenthalben bas Gefes erfüllt, welches in ber Sunde feine Borquefegung, in Chriftus fein Biel und Enbe bat, balt es trop ber Weigerung bes Johannes, ber feinen funbenreinen Bandel fennt, fur geziemend, wie ein Burger bes Rei-

<sup>1)</sup> Der Spiritualismus Dlahaufen's, bie Borficht Litche's, ber nicht immer klare Geistesbrang Baumgarten : Crufius haben sich vereinigt, um bas Bild fest zu halten. Namentlich bes letteren Theologen Argumente (Theol. Ansl. b. Joh. Schr. I. S. 60.) sind sehr schwach.

des bie legitime Weibe fur bas meffianische ju nehmen. Aber bie bobere Sand, bie allenthalben feinen gefetlichen Beborfam perffart, macht bie Beibe fur bas meffianische Reich ju einer Deibe fur bas meffianische Umt. Es ift ber Beift bes Umtes, ber auf ibn berabfteigt. Bir unterschieden im U. T. ein Brincip bes Umtes und ein Princip bes Lebens im b. Beifte. 2018 Brincip bes Lebens mar Jefu ber b. Geift angeboren. Wir faben, wie ber Beift, ber ibn frube Gott feinen Bater nennen bieß, ibm in foldem Berbaltniffe feinen Beruf anwies. Sonft fommt ber Beift über ben Menfchen wie ein Sturm, ber alle Tiefen ber Seele erfchuttert, wie ein Bogel ber von vben tommt, nach oben geht, ohne bauernben Buß auf Erben gu faffen (G. Ray. II. 1.). Er findet eben feine ihm gewachfene, ihm gang ge= weihte Berfonlichfeit. Auf Sefum Chriftum aber, ben er fich felbit geweiht hat, tommt er im fanftichwebenben Sanbenfluge bergb, um auf immer in ibm zu bleiben (3ob. 1, 33 .: καὶ μέvov) 1). Die im 21. I. Konige und Briefter gefalbt werben gu ihrem Umte, Propheten unmittelbar berufen, empfängt Befus au feinem Umte bie Salbung bes Geiftes (Apofta. 10, 38 .: ώς

<sup>1)</sup> De Wette, furge Erfl. b. Ev. Matth. gu 3, 17 .: Weber zu ber Unnahme einer übernatürlichen Erzeugung Jefu, noch ju bem baven unabhängigen Glauben an ein boberes, harmonifches Beiftesteben in ihm, ja, nicht einmal zu einer gewöhnlichen pficholo: gifchen Unficht von ihm, ftimmt es, bag jest erft und mit einem Dale ein höheres Princip in ihn getreten fei. - Die Ausspruche einer .. ac= wohnlichen" Pfnchologie werben immer in Biderfpruch fieben mit ben biblifden Thatsachen. Eine folche findet fich eben fo wenig in bie plötliche Befehrung bes Paulus. Gie weiß überhaupt nichts von bem Balten bes b. Beiftes im Menfchen. Auch wenn ber b. Geift bereits Burgel gefaßt hat, fommen feine Impulfe geheimnifivoll immer von Reuem über ben Menichen. "Be geiftesfraftiger", fagt & ude (Comm. u. b. Cv. Sob. I. C. 440.), "Befus von Natur mar, befto angerors bentlicher muß bie in jenem Afte liegende Beiftesmittheilung fur ihn gemejen fein". Dag ber h. Geift, ber Jejum erzeugt hatte, als Lebens: princip jest erft über ihn gefommen fei, ift eine gar nicht gu machente Boraussehung. Das Neue ift bie Weihe gum Amte. Gben weil bieß Mene fich harmonifch zu bem, mas im Beifte Befus gelebt hatte, fügt, fommt der Beift im fanften Taubenfluge, mas auch de Wette für ben Bergleichungspunft gu halten geneigt ift. Bgl. Rap. IV. 2. Aum.

έχρισεν αὐτὸν ο θεός πνεύματι άγίφ), die unmittelbar berufende Stimme Gottes. Auch hier alfo geht er durch die Thure 1).

Matthaus und Johannes ftellen ben Taufer als ben Sebenben bar bei jener Erscheinung 2). In ber That ift feine Berfon mehr als bloges Organ bei biefer Beibe. Babrend bie Synopifer Die Sendung bes Johannes als eine porbereitenbe faffen, bestimmt fie bas Evangelium bes Johannes ale eine geu= genbe (1, 7. 8.). Er, ju bem alles Bolf ftromte (Quc. 7. 29. Matth, 11, 8.), bas brennende und icheinende Licht, an beffen Glange fich Alles erfreute (3oh. 5, 35.), ber größte aller Propheten, an beffen gottlicher Gendung Diemand zweifeln burfte (Matth. 11, 11. 21, 26.), war gefandt, bie Beibe bes alten Bundes über Jesum auszusprechen, bamit burch fein Beugniff bie, welche ber gottliche Bug ber Beiten zu ihm gezogen batte, an Jefum gewiesen wurden (3oh. 1, 7. 5, 35.); er war gefandt, bem neuen Reiche ben Rechtstitel bes alten aufzupragen. Doch einmal concentrirte im Taufer ber Beift bes 21. I. feine gange Rraft, um in ber Abnahme beffelben (Job. 3, 30.), in feinem Unvermögen, ben neuen Beift auch nur gu faffen (Matth. 11, 2.), über fich felbft binauszuweifen.

Die ungesalzene Frage nach bem Plane Jesu findet ihre Beantwortung in der Bestimmung des meffianischen Um=
tes desselben. Des Messias Umt war, das Reich Gottes zu
erfüllen. In seiner messianischen Wirksamteit schließt sich nun
Zesus an die Vorbereitung des Johannes an. Den einzelnen
Seelen, welche der gottgeordnete Gang der Zeiten aus der Substanz des äußeren Neiches losgelöst hatte, hatte der Täuser in
der Erkenntniß ihrer Sünden den Bunkt angewiesen, an
welches das persönliche Seil, welches sie suchten, sich anschließen werde. Mit der Johanneischen Predigt: Thut Buse,
denn das Himmelreich ist nahe, hob auch Christus an (Mrk. I,
15. Matth. 4, 17. 10, 7. Luc. 10, 10.). Er kommt zu de=

<sup>1)</sup> Offanter, Apologie bes Lebens Befu S. 144. hat unter ben neueren Bearbeitern tes Lebens Befu die ausgeführte Auf-fastung am Rlarsten ausgesprochen

<sup>2)</sup> Lude I. 417. Gegen bie überschreitenten Schluffe Strang's Cbrare I. S. 292.

nen, welche im Reiche bes alten Bunbes nicht mehr Befriedigung finden, mubfelig und belaben, leidtragend, gerfnicht, arm, frant (Luc. 4, 18. Matth. 11, 28. 12, 18 - 20. Luc. 5, 31. 32. u. a.) nach Gerechtigfeit hungern und burften (Matth. 5, 6.), au benen, welche im Bewußtfein ihrer Gunde (Matth. 9, 10-13. 15, 34, 18, 11. Luc. 9, 56, 15, 1 ff. 18, 9 ff. 3oh. 3, 16. u. a.) auf Rettung ihrer Seelen auffeben (Matth. 16, 25. Buc. 12, 4. 10, 20.). Wie Johannes (Luc. 7, 29.) fuchte und fand Sefus folche Befinnung nicht unter ben bom Pharifaismus beberrichten Oberen, fondern im Bolfe. Er mar felbit aus bem Bolfe, umgeben mit Jungern aus bem Bolfe; bon ber Rrippe an arm: Arme, Rrante, Gunber fein Umgang; fo unscheinbar und fill, wie bie fillen Geelen, welche er fuchte (Matth. 12, 15.). Er fam ber hilfefuchenben Belt in ihrer eigenen Geftalt entgegen. Bolfethumlich ift feine Lebrweife. Er fpricht nicht in ber abstraften, alles concrete Leben in Die großen Bunbesbegriffe auflosenben, flammenben Sprache bes 21. I., fonbern milb, eingehend, anfnupfend, anfchaulich. Golde Rebe mar ber Musbrud eines Beiftes, ber nicht wie eine Dacht ibn trieb, fon= bern fein innerftes Gelbft, eines Strebens, bem bas Gingelleben unendlich werth war. Der tiefe Blick, bem bie Ratur mit ihren Belfen, Duellen, Saaten, Baumen, Reben, Beerben, bas Den: fcbenleben mit feinen Stanben, Sitten, Beftrebungen gu einem aroffen Gleichniffe bes Reiches Gottes mart, fannte taufend Faben, um bas Bolf mit feinen Bedurfniffen, feiner Faffungeweife au feiner himmlifden Sache ju ziehen. Auch feine Bunber geboren feiner volkethumlichen Wirtfamfeit an. Gie follen bem finnlichen Bolfe, bas ben tieferen Beweis bes Beiftes nicht verfand, feine gottliche Gendung erweisen 1). Der Sauptfreis

<sup>1)</sup> Ullmann hat (Stub. u. Kr. 1838. 2.) bas Bunber als bie naturgemäße Acuferung bes göttlichen Geistes, ber in Christo feine höchste produktive Kraft entwickelt, aber auch erschöpft habe, bargefielt. Allein Christus schreibt seine Werke sten Bater zu (Joh. 5, 36. 10, 25. 11, 41. 14, 10. u. a. Bgl. Apostg. 2, 22.). Auch die Jünger handeln in den Wundern, die sie thun, nie aus der Kraft des h. Geistes, der doch bei ihnen auch schöpferisch war, sondern aus der Kraft des zur Rechten Gettes erhöhten Herrn, der ihrem Wirken

bieser Wunder, die, welche das franke, damonisch gestörte, sa erstorbene Leben wiederherstellen, entsprechen seiner Sendung als Heiland der Sünder. Sie heben die Naturseite der Sünde. Daher verweist er das wundersüchtige Zeitalter an seine Auserstehung, die den Tod in den Sieg verschlingen sollte (30h. 2, 19. Matth. 12, 40.).

3. Wie ber meffianischen Thatigkeit Jefu überhaupt, fo infonderbeit ber prophetifden Geite berfelben, feiner lebre, Gegenstand ift bas Meid Gottes (tò εὐαγγέλιον τῆς βαocheiag v. J. Matth. 4, 23. Mrf. 1, 14. Luc. 4, 43. 8, 1 9. 2. 60. 62. u. a.). Das Reich nun, welches er verfündet. ift ein noues. Den Unterschied vom alten bebt vorzuglich bie Berapredigt bervor in ihren Gegenfähen. Das Reue ift eine noch ftrenaere Gesetlichkeit (Matth. 5, 20.), scheint also an die Fortbilbung bes Pharifäismus fich anzuschließen. Allein folde erbobte Gesetlichkeit ift nur bas Graebnif ber Gefinnung, Die Berfen fortgeht, in benfelben noch feiner gesetzlich ift, und boch frei, weil jene gefetlichen Werte aus bem Schake bes qu= ten Bergens, aus ber guten Burgel bes Gemuthes von felbit bervorgeben (Luc. 6, 43 ff.). Die Grundgefinnung nun, welche bas Gefet und bie Bropheten erfüllt, ift bie Liebe (Matth. 19, 18. 22, 36 ff. Luc. 10, 26 ff. 306. 14, 34. 35. 15, 12. 17.). bie jeden Silfsbedürftigen als Radiften anficht (Luc. 10, 30 ff.). ale ein Bild Chrifti (Matth. 25, 40.). Colche Gefinnung übt auch bie ascetischen Tugenben bes Pharifaismus (Matth. 6. 1 ff.), Beten, Faften, Almofen, aber in gang anderem Beifte.

im Geiste biese übernatürliche Bestätigung zusügt (besonders flar Apostg. 14, 3.: τῷ κυρίφ, τῷ μαρτυρούντι τῷ λόχφ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι σημεία κ. τ. λ. Bgl. 3, 6. 9, 34. 13, 11.). Die Bunder beweisen daher nicht Jesu göttliche Natur, sondern nur seine göttliche Sendung. So nrtheilten auch die, welche jene Bunder sahen (Jeh. 2, 23. 3, 2. 9, 33. Luc. 7, 17. u. a.): Gott ist mit ihm, er ist ein Prophet. Das beweisen sie aber auch. Daher der Berth, den Christus auf sie legte (Luc. 10, 13. 11, 14. Jeh. 5, 36. 15, 28. u. a.). Natürlich widerstreitet dem nicht, daß er sie denen entzzog, die sie zum Zweste machten (Matth. 12, 38 fl. Luc. 23, 8.), oder die beklagte, welche über dieses Mittel nicht hinaus konnten (Joh. 4, 38.).

Bon einem Standpunkte aus, ber bie aufere Gefetlichkeit allenthalben in perfonliches Leben auflofte, fehrte fich Chriftus nicht an die kleinlichen Sabbategefete, fab er eine Beit tommen, wo ber Tempel fallen wurde, bie mahren Gottesverehrer im Beifte und in ber Wahrheit anbeten wurden. Das Reich Got= tes ift nicht in außeren Gebebrben, fonbern in une (Que. 16, 17.). Chriftus fest fomit in bas prophetische Clement ein, bem gulett ber Täufer ben gewaltigften Hudbrud gelieben hatte. Aber auch er ift kleiner als ber Kleinfte im Simmelreiche. Nicht in alte Schläuche fullt man neuen Wein, nicht auf ein altes Rleid flict man einen neuen Lappen. Indem Chriftus ben freien prophetischen Beift aufnahm, trat er in Gegenfat gu bem pharifaifden Brincipe. 3hr Streben nach fubjekti= ver Gerechtigfeit, ihre ascetischen Tugenben, ihren Glauben an Engel und Auferstehung erkannte er an, ihre gefetlichen Observangen an fich migbilligte er nicht (Matth. 23, 23.); aber er, ber auf Gefinnung brang, mußte ihr werkaußeres heuchlerisches Treiben, er, ber Sunger und Durft nach Gerechtigkeit forberte, mußte ihre felbft befriedigte, hochmuthige Gigengerechtigkeit (Que. 16, 15.), er, ber Gunber fuchte, mußte biefe verblenbeten Beiligen befämpfen. Und er that es in gewaltigen, fühnen Bugen (Matth. 23, 1 ff.), ber flaren Ginficht, bag berfelbe pharifaifche Geift, ber bie Propheten getöbtet hatte, auch ihn treffen murbe. -Das neue Reich aber, welches Jefus bringt, ift nicht bie Auflojung, fondern bie Erfüllung bes alten. Wir haben eben erkannt, wie ber prophetische Fortschritt bas organische Glied zwifchen bem alten und neuen Reiche bilbet. Alle Beugen bes alten Bundes, Abraham, Mofes, viele Konige und Propheten bis auf Johannes ben Täufer, ben Buchftaben wie ben Geift bes 21. I. (3oh. 5, 39. u. 37. 7, 17.), Die Zeichen ber Zeit wie ben Bug Gottes in ben Bergen (6, 44.) fah Chriftus auf fich hinweisen. - Berfonliches Beil, Bergebung ber Gunben und ewiges Leben, fuchten bie, welche ber Bug bes Ba= ters zum Sohne führte. Der Weg bes Beile ift Glauben an Jefum. Seiner Paulinifchen Bestimmung gemäß hat porzüglich bas Evangelium bes Lucas bie Aussprüche Chrifti über ben alleinrettenben Glauben (7, 9, 50, 8, 12, 25, 48.

17, 19. 18, 42. u. a.). Aber nicht bloß Rettung vom Berberhen, sondern auch Leben giebt Jesus den an ihn Glaubenzden. Diese Seite hebt das Evangelium des Johannes hervor, das geschrieben ift, ενα πιστεύοντες ζωήν έχητε έν τῷ δνόματι αὐτοῦ (20, 31. Bgl. 3, 15. 16. 5, 24. 6, 40. 10, 28. 11, 28. u. a.). Der Begriff des Lebens fällt offenzbar zusammen mit dem des h. Geistes 1). Es darf inzbeß in der Einheit der Unterschied nicht bei Seite gesetzt werzden 2). Leben ist der h. Geist als Wahrheit, Kraft und Ziel des persönlichen Lebens. Denen also, welche Christum zum heile ihrer Seelen gläubig ergreisen, giebt derselbe den h. Geist zum seitgen Leben 3). Bevor aber der Geist also den Menschen durchzdringt, muß er ihn erst wiedergeboren haben. Dieß Geheimzniß verkündete Christus dem Misodemus in der geheinmißvollen

1) In neuerer Zeit zuerft von Dlehaufen de notione vocis ζωή in libris N. T. (opusc. theol. p. 185 q.) wieber geltend ge: macht, nur in mangelhafter Begründung. In bem Logos ift bas Le= ben, bas leben ift bas Licht ber Menfchen (Joh. 1, 4.); Jefus ift ber Loges bes Lebens (1 Joh. 1, 1.), er ift felbft bas Leben (1 Joh. 1, 2, 5, 20). Leben ift hier fowohl bas fchopferifche und lebenbebin= genbe (Baumgarten : Erufins I. S. 12,: ber Schöpfergeift blieb ber Lebensgeift in ben Gefchaffenen), als bas gottliche Princip int Menichen: alfo genan baffelbe, was nach Rap. II. 1. ber h. Geift ift. Das Baffer, bas Jefus bem Glaubenden giebt, ift ein Baffer bes Lebens (3oh. 4, 14. vgl. Offenb. 21, 6.); 7, 39. aber beutet ber Evan= gelift bie Dafferftrome, bie aus bem Leibe bes fliegen, welcher glaubt, auf ben h. Beift. 1 3oh. 5, 11. ift es bas ewige Leben, 1 3oh. 5, 6. vgl. 3, 24. 4, 13. ift es ber h. Geift, ber fur Chriftum geugt. Baumgarten : Erufine I. G. 124 .: Das adovior ζωήν έχειν ift in ber Johanneifchen Lehre bas hohere Beiftesleben, die Gabe bes Beiftes, welche burch ben Tod vermittelt murbe. Was Röftlin, b. Lehrbegr. b. Ev. n. b. Br. Johannis G. 238. bagegen fagt, berücksichtigt gerabe bie fchlagenbften Buntte nicht.

2) Erhellt fcon aus ben Stellen, wo Leben und Geift in nas her Beziehung, aber boch eben unterschieden neben einander siehen (3ch. 6, 63. Offenb. 11, 11.: πνεύμα ζωής. Rom. 8, 2.: νόμος τοῦ

πνεύματος τῆς ζωῆς. 8, 6, 10. (3 al. 6, 8.)

3) Frommann, b. Johann. Lehrbegr. S. 626: Mis Beben wird ber Buftand bes Glaubigen beschrieben, in so fern er ale bie Wirfung bes Leben fvenbenden Loges (3ch. 1, 4.), ben ber Glaubige in fich aufgenommen hat, fubjeftiv von bemfelben empfunden wird.

Machtftunde (3ob. 3, 1 ff.). Difodemus hebt mit bem Befenntniffe bon ber göttlichen Sendung ber Berson Jesu an. Jesus aber menbet bie Rebe auf bie Sache, auf die fich feine Sendung bezieht, bas Reich Gottes. Niemand fann bas Reich Gottes feben, ber nicht von oben geboren ift. Solche Rebe mar bem pharifaifchen Meifter unerbort. Und boch batte er aus bem A. I, wiffen konnen, wie Saul ein andrer Menfch marb, feitbem ber Beift über ibn fam, wie David fich nach einem neuen Beifte febnte, wie die Bropheten eine Geiftegausgieffung meiffagten, Die bas Gefen in die Bergen ichreiben, ein fleischernes Berg bem Menschen ftatt bes fteinernen geben murbe (B. 10.). Wie fann ein Menich von Reuem geboren werben? fragt er erstaunt. Hus Baffer und Geift, antwortet Chriftus. Bie ber Menfch als Rind bes Fleisches Fleisch ift, so wird er als Rind bes Geiftes Beift. Das Bie ift Geheimniß, weil ber Beift fommt, wirft, geht nach feinem Willen, nicht nach bem ber Menfchen (S. Rap. II. 1.); bas Dag verburge ich aus Erfahrung. Go hebt fich bie Berfon Jefu aus ber Sache wieder bervor, gunächst als gottbeglaubigter Beuge. Gin Beuge aber, ber eine himmlifche Thatfache verburgt, muß felbst vom Simmel fein. Das ift ber Cohn Gottes. Der aber ift vom himmel gefommen, nicht bloß ju verburgen, ondern zu bringen ben b. Geift. Wer ibn, ben Gefrenzigten, im Glauben anfchaut, ber bat bas ewige Leben. Ift bas Reich Gottes, welches Jefus verfundet, nicht ein auße= red, fondern in und (Que. 16, 17.), nicht aber in und, wie mir von Natur find, fondern wie une ber Geift wiebergeboren bat, fo muß, wenn eben Miemand in bieg Reich fommen fann, ber nicht vom h. Beifte ift, bief Reich felbft ein Reich bes b. Geiftes fein, In bem Gleichniffe vom Beinftode ift bas Leben, welches ber Gingelne aus Chriftus giebt, gugleich bas Band ber Gemeinschaft im Reiche Gottes. Der Beift, welcher Bater und Sohn zusammenfcließt, ift auch bie Ginbeit aller Gläubigen (30h. 17, 21.). 3m Beifte ift auch ber Gottesbienft bes neuen Reiches (3oh. 4, 24.). Der h. Geift ift alfo bie Gubftang bes neuen Reiches. Derfelbe aber ift, mahrend Chriftus auf Erben lebt, noch nicht ausgegoffen (3ob. 7, 39.). Er ift nur vorhanden in Chrifto. Chriftus ift bas

Reben (Joh. 6, 48. 11, 25. 14, 6. 19.). Darum muß Chriftus sterben, bamit das Princip des Lebens losgelöst von seiner Berson, an die es geknüpft ist, seine Kräfte entfalte (Joh. 12, 41. 16, 7.). Die Dialektik Jesu im Gespräche mit Nikodemus ist die Dialektik des ganzen Evangeliums. Indem Jesus das Reich Gottes, den eigentlichen Inhalt seiner messianischen Lehre, in Geist und Leben auflöst, Geist und Leben aber bedingt ist durch den Glauben an seine Person, welche das Leben ist, senkt sich der Schwerpunkt des Evangeliums in die Person Christi.

Bahrend bie innoptischen Evangelien bie amtliche Birffamfeit Befu für bas Reich Gottes barftellen, und zwar Matthäus als bie Erfüllung ber altteftamentlichen Beiffagung, Martus nad ihren munderbaren Ericheinungen und munberbaren Wirkungen, Lucas als bas Beil ber Gunber, ftellt bas geiftige Evangelium die Berfon Jefu in den Mittels punkt. In diesem Berhältniffe ber Berfon Jefu zu bem meffanischen Umte liegt ber innere Beweisgrund für bie meffianifche Sendung Jefu. Wir haben im porigen Kapitel gefeben. wie bie Alemter ber Briefter, Konige, Bropheten barum unerfüllt bleiben, weil fie die absolut entsprechende Berfonlichkeit, welche fle fuchen, nicht finden; wie aber bie Weiffagung bie Löfung biefes Zwiefpaltes, biefes Auseinanderfallens von Umt und Berjon, im Deffias hofft. In Chrifto ift nicht nur ber b. Geift, ber in ber Taufe die gange Fulle feiner Umtofrafte über ibn ergießt, zugleich bas innerfte Lebensprincip feiner Berfon, fonbern biefes perfonliche Leben ift zugleich Die Gubftang bes Reiches, welches ber Inhalt feiner Umtsthätigkeit ift. In Chrifto find alfo Umt und Berfon identisch.

Die messianische Thätigkeit Jesu hatte vor Allen bie Junger im Auge, welche durch das Zeugniß dessen, was sie gesenhen und gehört hatten, einst die Lichter der Welt werden sollten. So lange Christus unter ihnen war, lag dieser ihr apcstolischer Beruf ganz in seinen Sänden: er gab ihnen Lehre, Kraft, Einheit. Christus war der Beistand (naganhytog), durch den sie die göttliche Sache, zu der sie berusen waren, führ-

ten 1). Mun aber war bie Beit bes Scheibens gefommen. Be= fturat über ben Singang bes geliebten Meifters, verzagt an ih= sem Berufe ftanden bie Junger um ihn. Den Schmerg über bie Trennung beschwichtigt Chriftus mit ber Aussicht auf feine Bieberfehr. Für ihre gottliche Beftimmung aber verheifit er ihnen einen anderen Beiftand (30h. 14, 16.: allor napanlyrov. Bgl. 14, 26. 15, 26. 16, 7.), ben h. Beift. Die= fer ift nun querft ein Beift ber Bahrheit (14, 17. 15, 27. 16, 13.), ber von Chrifto zeugen wird (15, 26.), an 201= les erinnern, mas er gefagt hat (14, 26.), lehren mas fie jest noch nicht tragen konnen, Chriftum verklaren, Bufunftiges of= fenbaren: in alle Wahrheit leiten (16, 13. 14.). Er ift gweis tens eine fittliche Macht, welche bie Welt überführen wird ber Gunde, ber Berechtigfeit und bes Berichtes; ber Gun= be: weil fie nicht glauben an Jefun; ber Gerechtigfeit: weil er gum Bater geht und fie ibn nicht mehr feben; bes Berich= tes: weil ber Furft biefer Welt gerichtet ift (16, 8-11.). Die Welt, b. h. bas Bereich bes natürlichen, von ber Gunde be= herrichten Lebens, wird in ihrer inneren Michtigkeit bafteben. nicht burch bas Zeugniß, welches ber h. Beift burch feine Bo= ten ausspricht, fondern welches er als göttliches Leben ift (1 3oh. 5, 6.). Diefes Leben weift auf ben gurud, von bem es ausgegangen ift. Wenn nun Angesichts bes von Chrifto fom= menden Lebens im h. Geifte ber Belt bas Bewuftfein ihrer Sunde aufgehen wird, fo wird alle Gunbe als Gegenfat gegen ben b. Geift ericheinen, folglich gegen ben, von welchem er ausgegangen ift, folglich als linglauben an Chriftum. Das bei= lige Leben bes Beiftes wird nicht allein bie Gerechtigkeit ber Sache Chrifti verburgen, fondern, weil es bas Siegel Bottes an

<sup>1)</sup> Knapp, bessen grüntliche Beweissührung de spiritu sancto et Christo paracletis (Scr. var. arg. ed. II. p. 118—152.) ben neueren Auslegern Bahn gebrechen hat, erläutert tressenb: — omnis propagatio disciplinae recens conditae nunc solis videbatur Apostolis relicta, quibus in eo erat elaborandum, ut, quae a Christo coepta essent, et consicerent et amplisicarent. — Nihil ad hoc usque tempus egerant ipsi: Christo soli agenda et curanda permiserant omnia: hunc patronum ac tutorem reverebantur, hujus ab auctoritate et nutu toti pendebant,

fich tragt, auch bie Berechtigkeit feines Bortes, bag er, vom Ba= ter ausgegangen, jum Bater gurudtehren werbe. Die Gieges= gewalt endlich, mit ber bie Gache bes h. Beiftes ben Wiberstand bes Bofen nieberschlagen wird, wird ber Welt bas Be= wußtsein aufzwingen, daß ihr Fürft von bem Fürften jenes Lebens gerichtet fei. Der h. Geift giebt endlich bie Bollmacht, Sunbe zu behalten und zu vergeben (3ob. 20, 22, 23.). Die Rrafte, welche ber h. Beift ben Jungern bringt, begieben fich fomit auf ihren apostolijchen Beruf, find Kräfte bes Umtes. Berfelbe Geift bes Umtes alfo, ber Jefum gum Deffias geweiht hatte in ber Taufe, follte bie Junger zu ihrem apofto= lifchen Amte taufen (Apostg. 1, 5 .: ύμεις βαπτισθήσεσθε έν πνεύματι άγίω). Golder Beiffand ift nur eine Fortjegung beffen, welchen Chriftus ale Meffias ihnen geleiftet hatte, des meffianischen Umtes Christi (άλλος παράκλητος). Christus tft nicht nur ber Inhalt, fonbern auch ber Quell jener Dffen= barung bes h. Beiftes: Jener wird mich verflaren, weil er es von bem Deinen nehmen wird und euch verkundigen (Joh. 16, 15.). Allfo nicht bloß ber Beift bes Lebens, fondern auch ber Beift bes Amtes in Chrifto wird, wenn burch ben Tob Die menschliche Berfonlichfeit, welche ben Geift verschlieft, auf= geloft fein wird, als bie bewegende Macht bes neuen Reiches von bem verklarten Chriftus gefandt werden (15, 26. 16, 7. Bal. 7, 39.). Diefelben Birfungen nun, welche er ber Gen= bung bes h. Beiftes jufdreibt, fnupft Chriftus an feine Bicberfunft (306. 14, 3. 18. 28. 16, 14. 22, 23.), nämlich bo= bere Erfenntniß (14, 20. 17, 23.), neues Leben (14, 19.), ewige Gemeinschaft (14, 3.), himmlifchen Schut (14, 19.). Man Fann nicht zweifeln, bag er bie Genbung bes b. Beiftes als ein Wiederkommen feiner Berfon gefagt hat. Er fonnte es, meil ber h. Geift eben bas Lebensprincip feiner Ber= fon war.

4. Nach zwei Seiten weist die Lehre Jesu über fich felbst hinaus. Nach einer materialen: seiner Lehre Inhalt ist das Reich Gottes, desselben Wesen der h. Geist, dieser aber das Leben der Berson Jesu; nach einer formalen: Jesus verweist selbst an eine höhere Offenbarung seines messianischen Geistes.

Refultirt alfo auf beiben Seiten ber b. Beift, als Princh bes Lebens und bes Umtes ber Wahrheit, fo ift die Berfon Jefu, von welcher beibe Brincipe ausgeben, ber Mittelpunkt bes Evangeliums. Auf Die Frage nun nach ber Berfon Jefu ift une bie Untwort erwachsen: Ale Meffias ber abfolute Träger bes h. Beistes. Da auch in biefer innigften Ber= bindung ber b. Geift immer Gabe und Gnabe von oben bleibt. ein die bobere Berfonlichkeit bedingendes, über biefelbe binaus= greifendes, von ihr ungbhängiges Lebensprincip, fo barf, fcheint es, biefe Faffung bie menfchliche Ratur nicht überfcreiten. Gie fest Chriftum ale ben erften in ber Reihe ber Danner bes Beiftes, ber Bropbeten, wie die Beitgenoffen urtheilen (Luc. 7, 16. Matth. 16, 14.), er felbit ausspricht (Matth. 13, 56.). Allein gerabe bas, was biefe Unficht begründet, nämlich bas Berhalt= niß Jefu zum b. Geifte, macht fle unhaltbar. Auch ber verflärtefte Träger bes h. Beiftes fann benfelben nicht fo mit feiner Perfon identificiren, bag er zu bemfelben fteht, wie Gott, von bem jener ausgeht. Chriftus fendet aber ben h. Beift wie Gott (3oh. 15, 26. 17, 7.); berfelbe nimmt von bem Geinigen wie von bem Gottes (3ob. 16, 14. 15.); fein Rommen ift eine Wieberfehr Chrifti, er beift ber Geift Chrifti (Rom. 8, 2. 9. 2 Kor. 3, 7. Gal. 4, 6. Cph. 3, 16. Poil. 1, 19. 1 Petr. 1, 11.). Wenn fich Christus als Messias vide tov av Jownov nennt, wie auch die negative Geite 1) zugiebt, im Unschluffe an Daniel 7, 13, fo ftimmt einerseits biefer buntlere perfon= liche Name zu feinem Berfahren, Die Rrafte Des Meffias fund= guthun, aber bas birefte Befenntniß gu vermeiben um ber baran haftenden weltlichen Soffnungen willen, bis die Seinen burch Die Gewalt feiner Person (3oh. 6, 68.) es von innen heraus erfchließen fonnen (Matth. 16, 16.); anberfeite follte er einem fpateren Berftandniffe bie Rothwendigkeit ber gottlichen Abkunft bes Meffias aus ber Weiffagung begründen. Das Berbaltniß eines Ich, welches fich in Burbe (30h. 5, 18. 10, 30. 14, 9.), Chre (Joh. 20, 20, 5, 27.), Macht (Matth. 28, 18. 306. 5, 20.) Gott gleich ftellt, und boch perfonlich un= terfcheibet, indem es Grund (3ch. 5, 26.) und Lebensinhalt

<sup>1)</sup> Strauf I. G. 527, be Bette gu Matth. 8, 20.

(30h. 5, 20.) in Gott zu haben bekennt, hat Jesus selbst mit bem Worte Sohn Gottes bestimmt, welches die Gleichheit ber Natur (30h. 5, 18.), wie die Abhängigkeit der Person ausbrückt (30h. 10, 36.). Nur der Sohn Gottes konnte den h. Geist senden. So weist denn Petrus aus den Zeichen des gesandten Geistes auf Jesum zurück, der zur Rechten Gottes sitzt (Apostg. 2, 33.), nennt Johannes den h. Geist ein Zeugniß, welches Gott über seinen Sohn gezeugt habe (1 30h. 5, 10.).

Es entfteht bier bie fdwierige Frage, wie fich in Chrifto bas Berhältnig bes göttlichen Bewußtfeins zu bem menfchlichen benten laffe. Die Rirchenlehre fest gwei fich innig burchbringenbe Maturen in einer, ber göttlichen Ratur angehörigen, Berfon, bie menfchliche Ratur alfo unperfonlich. Allein ba gerabe bas Wefen ber Menfcheit im Bewußtfein liegt (6. 8.), fo ift Chriftus ohne ein menschlich 3ch nicht vollfomm= ner Menich. Ferner ift eine menschliche Ratur, menschlich Denken, Bollen, Gublen, nicht bentbar obne ein menfchlich Selbfibewußtsein: Die geiftigen Rrafte find Lebensbewegungen bes 3d (S. 8.). Enblich fintt bie fichere Thatfache ber almaligen Entwidelung Jefu (S. 43.) jum Scheine berab, wenn bas 3ch, welches an Beisheit junimmt, jugleich bie Beisheit, bas 3d, welches in ber Onabe machft, jugleich ber Gnabe Quell ift. Die menschliche Ratur forbert burchaus eine menfoliche Berfon. Da nun ein göttlich 3ch nicht minder feststeht, fo fcheint ber einzige Ausweg, ju ben zwei Naturen zwei Berfonen anzunehmen. Allein über bie Unmöglich= feit einer folden Unnahme ift man nie zweifelhaft gemefen und fann es nicht fein. Das gange Leben Jefu wurde ju einer gro= fen Luge, weil in foldem Berbaltniffe (einer Urt Befeffenfein) ber Sohn Gottes weber Menfch, noch ber Menfch Sohn Gottes ware, jebe Berfon alfo, wenn fie fich bie Gigenfchaften ber anberen Ratur beilegte, llebergriffe machte, Die gottliche bes Schei= nes, bie menschliche bes Raubes. Gine Berfon wird geforbert. Diefe eine fonnte nur bann beibe Maturen gufammenfaffen, wenn fie endlich und unendlich zugleich mare. Das menschliche Selbftbewußtfein, bas nicht ein fefter unbewegter Bunft ift, fon=

bern in allen Lebensbeziehungen, welche es eingeht, ein verfchies ben geftaltetes (finnliches, verftanbiges, vernunftiges, religiofes u. f. m. Bewußtfein), bictet eine Unalogie für bie Unnahme eines Gelbftbemußtfeins in Chrifto, welches beiben Raturen gugleich angebort. Wenn Chriftus versucht wird, wenn er weint am Grabe bes Lagarus, wenn er gittert und gagt am Delberge, wenn er fich von Gott verlaffen nennt am Rreuge, bann ift fein 3ch gang eingegangen in bie menfchliche Endlichfeit; wenn er fich bie Auferftebung und bas Leben nennt, wenn auf bem Berge ber Berflarung ber gonliche Kern bie menfchliche Bulle leuchtend burchbricht, wenn er fich nach ber Rlarheit gurucffehnt, Die er beim Bater hatte, bann beherrfat bas gottliche Bewußt: fein alle endlichen Begiehungen. Das hervortreten bes einen folieft bas andere nicht aus, fordert aber eben ein Burucftres ten beffelben, boch ohne Gunbe beim menfchlichen. Das 30= hanneifde: bas Wort ward Bleifch, fagt nicht ein Unnehmen ober Angieben ber menfchlichen Ratur aus, fonbern ein liebergeben in biefelbe, forbert alfo, bag bas unendliche Logosbewußtfein ein endlich menfchliches geworben fei. Man barf fich alfo bas Logosbewußtfein in ber Kindheit Jefu latent benten im menfdlich endlichen, mit ber fortichreitenben menfclichen Ents wickelung aus bem religibjen Berhaltniffe heraustretenb als Bemußtfein einer befonderen Rindfchaft (Que. 3, 49.), bis im vollendeten Mannegalter (Cph. 4, 14.) Befus Das göttliche Leben, welches bas menfchliche 3ch als Gnabe hat, als Matur feines 3ch aufnahm. Wenn bie Rirchenlehre mit Hecht bas Gelbftbewußtfein Chrifti nicht von ber menfchlichen, fonbern von ber Logosnatur ableitet, fo muß fle noch ben Schritt thun, eis ne Berendlichung bes Logosbewußtfein anzunehmen, um fur bie menfchliche Ratur ein menfchlich Bewußtfein zu gewinnen.

Die neuere Kritik hat die Ansicht geltend gemacht, daß bei ben fynoptischen Evangelien der h. Geift, bei Johannes ber Logos bas Göttliche in Christo sei. Wir können hier nur im Allgemeinen uns hierüber erklären, indem wir bas Rähere (namentlich Litterarische) dem zweiten Theile vorbehalten. Wir haben gesehen, wie die

Grzeugung vom b. Geifte nur einen Gottesfobn begrundet, wie Alle Die vom Beifte getrieben werben, ber 3bee nach find, bie Beiftesfalbung ber Taufe einen Cobn Gottes im Ginne bes Meffias (Matth. 16, 16. 27, 43.), bie Tragerfchaft bes b. Beiftes an fich teine übermenschliche Berfonlichkeit. Johannes und Baulus haben bas Berhaltniß bes Cohnes Gottes, als einer himmlifden, gotterzeugten, wefenseinen Berfonlichkeit an Die von ber Salomonifchen Richtung ausgegangenen Ibee eines Bott und Welt vermittelnden Logos angefnupft. Gefest, biefe Boee fel ihrem Zeitalter zu überlaffen: fo fallen boch bamit nicht . Die Aussprüche Chriftt, worin er fich Gobn Gottes in jenem bimmlifden Ginne nennt. Diefelben find aber nicht blog bet Johannes (S. oben), fondern fomohl bie Sache (Weltgericht Matth. 7, 21 ff. 25, 31 ff., QBeltherrichaft 28, 18., Stellung zwifden Gott und bem h. Gelfte 12, 32. 28, 19.), ale bas Wort (Matth. 11, 27. 28, 19.) findet fich auch bei ben Gynoptifern. Liegt alfo ein Widerspruch zwischen bem geifterfüllten und bem fiberweltlichen Sohne Gottes, fo theilt er nicht Johannes und bie Synoptifer, fondern beibe theilen ibn. Wenn nun, wie wir faben, die Tragerichaft bes b. Beiftes bie Logos= natur nicht einschließt, wie foll fie benn biefelbe ausschließen? Alber bie Logosnatur fchlieft, fcheint es, bas Berhaltnif Chriftt zum h. Beifte aus. Wogn Geburt vom h. Beifte, wenn Chriftus vor aller Zeit aus Gott geboren war, wogu bie Taufe bes Beiftes, wenn alle Rrafte beffelben feinem Logosbewußtsein im= manent waren? Der Logos war aber Fleisch geworben, er bas, fo war er auch an bie Befete bes Fleisches gebunden, war also burch feine himmlische Abfunft an fich eben fo wenig gegen bas Wefet ber fleischlichen Erzeugung gefcutt, als fpater gegen Berfuchung, bedurfte alfo bes h. Beiftes, um fundenrein geboren ju werben. 2Bar er Burger bes Reiches Gottes, fo tonnte nur ber Geift bes Umtes ihn weihen zum Meffias. QBar er überhaupt vollkommner Dlenfch, fo mußte er nicht bloß ein enblich 3ch haben, fondern auch ein Leben fur bas Itnendliche, in welchem alle Religion befteht (Rap. I. 2. 4.). Dieß un= endliche Leben, für welches bas endliche 3ch ift, wohnte ihm feit ber Erzeugung ale b. Beift ein, Aus ber Gulle bes b. Beistes, ber mehr und mehr die menschliche Natur durchbrang, trat die verlassene Herrlichkeit in das Bewußtsein, etwa wie sich Plato alles Geistesleben als eine Erinnerung denkt. Soll an eine innige Durchdringung der göttlichen und menschlichen Natur in Christo gedacht werden, so ist im h. Geiste, der zur Endlichkeit und Schwachheit berabsteigt (Nöm. 8, 26.), um sie in das göttliche Ebenbild zu verklären (B. 29.), das gesorderte, Zwischenglied.

Machbem Chriftus fein Wert auf Erben vollendet, bas von Gott ausftrablende Leben in feinem QBorte offenbart, in feiner Berfon bargeftellt bat, bittet er fur bie, welche ben Ba= ter in ibm verflart erfannt baben, fur Die Junger, bag fie Gott tren erhalte im Glauben, im Kampfe mit ber Welt bewahre por ber Gunde, in feiner Bahrheit beilige, bamit Alle, die burch ibr Wort gläubig werben, eine feien in bemfelben Beifte, ber ibn und ben Bater eine, und felbft verflart die Rlarheit fchauen, zu ber er nun burch ben Tob heimfebren wolle (3ob. 17, 1 ff.). Der Tob Jefu ift in feinem biftorischen Bufammenbange bas Refultat bes Gegenfates, welchen feine meffianische Wirtfamfeit in ber pharifaisch gefinnten Sierarchie hervorrief. Alls ber lette Grund, warum biefelbe Jefum ale Meffias nicht anerkannte, ericheint, weil Chriffus nicht im Glange eines Bieberherftellers bes außeren Reiches fam, fonbern in ber Geftalt eines Gunderheilandes. Die Gunde feblug ibn an's Kreng, weil er gefommen war, bie Gunde qu beilen. Allein biefe gefdichtliche Mothwendigkeit mar feine absolute. Christus konnte fich ihr entrieben (3ob. 10, 18.). Der lette Grund ift Gottes Wille (Matth. 26, 24. Apoftg. 2, 23. 3, 17. 18. 4, 27.), ber all= gemeine 3med, bag bie Schrift erfüllt werbe (Luc. 24, 25.), ber befondere, Die Erlöfung ber Menfchen (Matth. 20, 28. 26, 28. 3oh. 11, 51.). Um britten Tage ftand Jefus von ben Tobten auf. Die Auferstehung Beju ift nicht ber Ermeis feiner gottlichen Ratur, fonbern bes gottlichen Beiftes in ihm (Mom. 8, 11. 1 Kor. 15, 45.), fo bag er, die Auferstehung und bas Leben (30h. 11, 25.), nur ber Erftling ift berer, bie ba ichlafen (1 Kor. 15, 20.), ber Beift, ber ihn auferwedt hat, auch alle feine Trager aufermeden mirb (Rom. 8, 11.) 1). Huch

<sup>1)</sup> Rom. 1, 3. wird zwar bie Auferftehung bem Principe bes

jest ist das Reich Gottes der Inhalt seiner Worte. Alle weis teren Fragen weist er an die Ausgießung des h. Geistes, die sie in Jerusalem erwarten sollen (Apostg. 1, 3. 6—8.). Jum Zeichen, daß die apostolische Vollmacht, die ihnen der h. Geist geben werde, von ihm ausgehe 1), eine Uebertragung seines Geistes sei, haucht er sie an mit seinem Geiste, ein Vorschmack des gewaltigen Odems am Tage der Pfingsten.

5. Um Pfingstage hatten sich alle Jünger zu gemeinsamer Andacht versammelt. Da kam der h. Geist über sie in einem gewaltigen Brausen vom himmel gleich einem Winde, unter Zungen wie von Feuer, die sich über Aller häupter vertheilten. Nicht für blose Bezgleiter, sondern sur Träger des h. Geistes muß man diese äußezen Erscheinungen anschen, wie die Taube bei Christi Tause<sup>2</sup>). Wie diese, gleichen sie auch nur Sturm und Flammen, ohne immateriell zu sein. Nicht nur der Sprache, sondern auch dem Wesen nach (Ioh. 3, 8.) ist der Wind das Naturspmbol des h. Geistes. So ruft Hesteil (37, 9.) über die Gebeine der Erzschlagenen seines Bolkes den Geist als Lebenshauch von den vier Winden; so übergiedt Christus in seinem Odem den Inzern seinen Geist. Die Erschütterung des Hauses erinnert an die, unter welcher Apostg. 4, 31. der Geist kommt. Wohl wird

h. Geistes in Zesu zugeschrieben, aber aus bemfelben die Schnschaft Gottes erwiesen. Atlein vids r. 3. ift hier, wie in schon beigebrachten Stellen, nur Messias. Der Avostel spricht von ihm, wie er die messianische Weistagung erfüllt. Der messianische Geist schuf sich seit duferstehung eine ihm entsprechende Wirklichkeit. Köllner S. 10. Baumgarten : Erusius S. 23. Tholuck S. 49. geht — wenn wir ihn recht verstehen — wenigstens von der Grundbedeutung: Messias, aus.

<sup>1)</sup> De Wette: S. 211.: Das Symbol bezeichnet Jesu Per, fon als Quelle ber Geistesmittheilung. Gegen Strauf's Berguch, biese Mittheilung bes Geistes in Wiberspruch zu sehen mit ber Ausgießung Apostg. 2, 1 ff. Baner (Stub. u. Kr. 1843. Hft. 3. S. 685.)

<sup>2)</sup> Das Brausen fommt vom himmel (Apostg. 2, 2.). Der Erbstoß, von welchem Reander, Gofch. b. Bflang. n. Leit. b. Griftl. Rirche burch t. Apost. I. S. 9. fpricht, ift ein Bufat, weber ben Worten noch bem Geifte tes Tertes gemäß.

bem neuen Leben ein Teuer zugeschrieben, infofern ce in uns alle Lufte verzehrt (Matth. 9, 49.), verzehrend in bie Welt ein= greift (Que, 12, 49.); in ben fieben Feuerfacteln ber Dffenba= rung, welche bie fieben Geifter Gottes bedeuten (4, 5.), ift bas Leuchtenbe ber Beraleichungepunft; bier aber ftellt bas Weuer bas reac alübende Leben bes b. Beiftes bar, wie ja ber Tanfer geweiffagt hatte, bag ber Deffias mit bem h. Beifte und mit Weuer taufen werbe. Die Bertheilung bes einen gottlichen Reners über bie Gingelnen bedeutet bie Onabengaben, in Die fich ber eine Beift befondert. Die Bungen aber ftellen bie besondere Gabe mit Bungen zu reben bar. Dieje fam nun wirflich über die Junger. Gie boben an in anderen Rungen zu reben (λαλείν ετέραις γλώσσαις), wie ber Beift es ihnen eingab. Diefes Sprachgemirr zog bie Menge, welche etwa ienes Brausen bereits aufmerksam gemacht batte, in bie Berfammlung. Unter ben Berbeiftromenben maren vorzuglich fromme Juben aus ber Berftrenung, welche bas Weft nach Berufalem versammelt batte. Gie waren erstaunt, als biefe Galilaer in allen Bungen ber Fremde bie großen Thaten Gottes verfunde= ten. Andere nannten bie Begeisterung Trunfenbeit.

Dieses Reben in anderen Bungen ift eine vielberegte Frage ber neueren Foridung. Ohne 3weifel baben wir benfelben Buftant, in welchen nach bem Empfange bes Beiftes jene glaubensempfänglichen Beiben um Cornelius (Apofta. 10. 44-46.), bie Johannesjunger (19, 6.) geriethen, biefelbe Onabengabe, welche ber Apostel Paulus (1 Ror. 12-14.) eingebender charafterifirt. Diefelbe Formel, berfelbe erregte Bu= ftand (Apoftg. 2, 13. u. 1 Kor. 14, 23.), berfelbe Inhalt ber Ueußerungen (Apostg. 2, 11 .: τὰ μεγαλεία τοῦ θεοῦ. 10, 44.: μεγαλυνόντων τον θεόν. 1 Rer. 14, 2. 14-17.), berielbe Impuls bes b. Beiftes (Apoftg. 2, 4. 10, 44. 19, 6. 12, 1. 10. 14, 1. 2.: ἐν πνεύματι λαλείν. Ձgl. 12, 3., ge= miß avevuatieoi und avevuatiea speziell von diesem Bustande). Mit Recht geht man in ber Muffaffung Diefes Buftanbes nicht von unferem Berichte aus, als bem bes Apostelfchulers, ber nicht aus unmittelbarer Unfchanung fchrieb, furz ohnehin ift fondern von ber vielseitigeren Darftellung bes Apostels, ber nicht nur aus

bem Leben geichnete, fonbern felbft biefer Gabe Deiffer mar 1). Seiner Umgebung, ber verftandigen Beziehung zur Welt überbaupt, entrudt, geniegend in ben gottlichen Beift aufgeloft, fchlagt ber Bungenrebner bie Entzuckungen, bie burch feine Seele gie= ben, in dunkeln, befultorifchen, gehobenen Borten an, welche bie Bemeinde nur burch einen Interpreten verfteht. Auf ein Stammeln inunartifulirten Tonen 2), ober ein jauch= gendes Gott Lobfingen, theis in alten und befanna ten, theils in neugebilbeten Weisen 3), barf man bie Meußerungen bes Bungenrebners nicht beschränken wollen. Man wurde nicht begreifen, wie bergleichen Geheimniffe genannt mer= ben fonnten, Die eines Interpreten beburften (1 Ror. 14, 2.) 4). Wenn fcon, wie Inftrumententone ohne Melodie, unzufammenbangend: immer find es Worte (B. 9 .: un evonuor loyor. 19.: μυρίους λόγους); wie auch bas Gleichniß mit ber frem= ben Sprache besagt (B. 11.). Scheinbarer ift bie fo gelehrt vertretene Unficht, welche unter ylasoac alte, provincielle, hochpoetische Ausbrude verfteht 5). Allein nur funftlich fann man eine Reihe Wenbungen - ben Singulargebrauch, έτεραι und καιναί γλώσσαι, γλώσσαι των άγγέλων — ba= hin beuten 6). Sadlich ift, mas an Bunderbarem befeitigt, an Seltfamem gewonnen, bas nicht minber unbegreiflich ift 7).

<sup>1)</sup> David Schulz, bie Geistesgaben ber ersten Christen S. 48. Wiefeler (Stub. u. Rr. 1838. S. 708.).

<sup>2)</sup> Wie Gich horn u. Barbili annahmen.

<sup>3)</sup> David Schulz S. 160.

<sup>4)</sup> Baur in ber Beurtheilung ber Schulg'ichen Schrift (Stub. u. Rr. 1838. S. 642.).

<sup>5)</sup> Bon Bleef (Stub. n. Rr. 1829. S. 32 ff.) aufgestellt, von bemfelben gegen Olshaufen's Einwände vertheibigt (Stub. u. Rr. 1830. S. 45 ff.) unter Einschränfungen von Baur a. a. D., Biefeler a. a. D., be Wette, f. Erfl. b. Apostg. S. 23. getheilt.

<sup>6)</sup> Dlehaufen (Stub. u. Kr. 1831. S. 566 ff.). David Schulz S. 40.

<sup>7)</sup> Biefeler hat a. a. D. bie Gloffen zu retten gesucht bas burch, baß er alle Archaismen und Provincialismen in Abzug brachte, sich nur an bas Hochpoetische hielt. Allein gerabe für biefen Gebrauch fehlt die philologische Begründung be Bette S. 20. Auch müßten bann die Sprachen anders erflärt werben.

Γλώσσα bedeutet in Dieser Formel Zunge, λαλείν ein Reben obne Hudficht auf ben Inhalt 1). Wie in bem parallelen Mudbrucke: πνεύματι λαλεί μυστήρια (1 Ror. 14, 2.), bezeich= net ber Dativ bas Mittel. Reinen Zweifel läßt ber Ausspruch: διὰ τῆς γλώσσης ἔαν μὴ εἴσημον λόγον δῶτε (3. 9.). So erflärt fich am einfachsten γλώσση λαλείν, προgeύχεσθαι (B. 2. 4. 13. 14. 27.). Der Formelausbruck hat, weil eine Allgemeinheit bezeichnend, ben Plural. Aus Diefer Formel abftrabirt bedeutet ylwood (1 Ror. 13, 8, 14, 22, yévn ylwoσων 12, 10. 28., έρμηνεία γλωσσων 12, 10.) ben Inhalt ienes gebeimnigvollen Sprechens. Für ben concreten Fall fteht auch ber Singular (14, 26 .: γλωσσαν έχειν). Barum wird aber bie Bunge, bie fich boch bei jeder Rede von felbit verfteht, genannt? Weil biefem Reben fehlt, mas fonft an bie Bunge nicht benten läßt. Ge fann und will bie Seele in biefem Buffande jenes überschwengliche Leben nicht ausspre= den, fonbern nur, nach bem unwillfürlichen Buge alles inneren religiofen Lebens fich ju außern, in abgebrochenen Worten fich gleichfam befreien von ber inneren Fulle, ein Reben, welches, weil es nicht vom Beifte gum Beifte geht, bem Borer als ein bloges Tonen ber Bunge erscheint, woher ber Bergleich mit Inftrumenten (13, 1. 14, 7-8.). Weil eben in biefem Reben Geift und Wort auseinander geben, beißt es nach ber einen Seite avevuare laleiv (14, 2.), nach ber anderen ydwoodig dadeiv. Un frembe Sprachen fann man, anderer Brunde gu gefdweigen, icon beshalb nicht benten, weil Paulus biefes bunfle Reben vergleicht mit einem Sprechen in fremben Sprachen 2). Da wir nun Apoftg. 2. wefentlich benfelben Buftand haben, hat man bie gewöhnliche Erklärung von fremden Sprachen als ein Diffver= flandniß bes exépais ylwooais laleir bezeichnet 3). Dann

<sup>1)</sup> David Schulz S. 94 ff. Derfelbe (Stub. u. Rr. 1839. S. 752 ff.)

<sup>2)</sup> Billroth Comm. 3. b. Br. Pauli a. b. Ror. S. 170. Biefeler S. 723.

<sup>3)</sup> Bleef a. a. D., Stenbel (Tub. Zeitschr. f. Theol. 1830. 2. 5. S. 133 ff.), Reander I. S. 17 ff. David Schulz S. 57 ff.

wurden wir in biefen Worten einen volleren Ausbruck haben für Die befannte Gnabengabe. Wenn Dieje ein Bunbergeichen genannt wird (1 Kor. 14, 22.), fo finden wir auch bier grofes Erstaunen (Apostg. 2, 6. 7. 12.). Allein naber angefeben, ftaunt bie Menge gerabe bas Gegentheil an. Dort bewundert man bas geheimnigvolle Dunkel ber Sprache (1 Ror. 14, 21, 22.), hier die Berftanblichkeit (Apostg. 2, 6.). Wenn bort ber Bungenrebner ohne Interpreten felbit von ben Chriften nicht verftanden wird, erkennen bier Fremdlinge fo verschiedener gungen in ben έτέραις die ibrigen (B. 11.: ημετέραις γλώσσαις). Nicht etwa einzelne Worte nur, nicht bloß ben allgemeinen Ginn (B. 11.: μεγαλεία τ. 9.) verstehen sie: sie bo= ren die eigenthumliche Mundart, in der fie geboren find (B. 6. 8.). Gie mundern fich, daß biefe Galilaer in allen Gurachen ber Fremde zu fprechen verfteben (B. 6.). Man fann bei fo flaren Textesworten feinen Augenblick zweifeln, bag ber Ber= fasser ber Apostg. unter ben eregaig ydwooaig frembe Sprachen verstanden hat. Alle Grunde, bie man bagegen anführt, beruben auf bem Texte fremben Reflexionen. an beren Beweistraft man felbit teinen ftarten Glauben bat 1). Die rationaliftische Unnahme, bag bie Junger auf naturlichem Wege jener Sprachen fundig gewefen feien, ift bet ben befannten Grenzen ber Wirtsamkeit Jesu und ber geringen Ungabl ber Junger fo unwahrscheinlich, bei ber ausbrücklichen Ungabe, baf jene fremben Sprachen nur innerhalb jenes Buftandes gesprocen (ημετέραις γλώσσαις λαλούντων), vom h. Geifte feien eingegeben worden (B. 4.), fo textwibrig, bag fie feiner eingehenden Biderlegung bedarf 2). Go tritt ber my= thifche Befichtspunft, ber jene fremben Sprachen als eine fagenhafte Potenzirung bes einfachen yhwooais haheir faßt,

<sup>1)</sup> Baur G. 657 ff.

<sup>2)</sup> Trop Bleef's (a. a. D. S. 26 ff.) Warnung von Nesander wieder angebeutet, von Meler (Krit. sexeg. Komm. 3. Apostg. S. 33.) adoptirt, von Wiefeler a. a. D. noch am würdigssten und sinnigsten gefaßt.

mit einem gewiffen Scheine auf 1). Diefe Auficht fent aber boch in iener Onabengabe irgend einen Unflang ober Unfat bagu poraus. Der ift nun wirklich vorhanden. Gin Beichen für ben Ungläubigen nennt ber Apostel bie Bungen. Der begeifterte Buftand an fich fann es nicht gewesen fein Der war ben Beiben nicht unbefannt, ja, cher zum Unftone (1 Ror. 14. Es beißt aber ausbrudlich: ai ydwooat eig onneior Wie auch ber vorbergebnbe Bers (21.) ausfagt, lag bas Wunderbare in Form und Inhalt jenes Sprechens. Da= rum fpricht ber Apostel, wo er ben hochsten Grad biefer Gabe ausbruden will, von Engelgungen (1 Ror. 13, 1.). Da in jenem Buftande bas Gelbitbewußtsein gurudtrat, fo flog ber buntle Ausbrud unmittelbar aus bem bewegenden Beifte: er reveluate Jeov Laleiv. Der Beift fuchte bas Unaussprechliche burch gefteigerte Sprache annahernd auszudruden. Es heißt folde Sprache ein Zeichen, weil ber Beift Gottes ohne bas Debium ber menichlichen Gelbftthätigkeit in ber Gprache ichopferijch mal-Bon bem Bunder, bag ber Beift aus ber bekannten Sprache fid) eine neue fchafft, ju bem Bunber, bag er eine neue eingiebt, ift nur ein Schritt. Die Sprache bedarf fur biefe erhöhte Erscheinung bes Bunbers nur bes Bufabes erepais und xaivaig (Mart. 16, 17.). Dag und aber ber Berfager ber Apostelgeschichte nicht auf mythifden Grund und Boben führt, beweift ichon die genaue Runde, Die er von ber Rebe bes Betrus hat. Eben biefe Rebe, fagt man, fpricht fein Wort von biefem Bunder. Der Apostel fnupft an bas Erstaunen bee Bolfes über bas, mas fie von ber erfolgten Und= giegung gebort und gefeben hatten, an (Apoftg. 2, 33.), zeigt in biefer Ericheinung bie Erfüllung von Joel's Weiffagung von ber unter Beichen am Simmel und auf Erben erfolgenben Bei= ftesausgiegung, führt fie aber auf ben gurud, ben Gott ihnen burd Rrafte, Bunder und Zeichen beglaubigt habe, gulebt burch bie Auferstehung ale ben ibealen David erwiesen, ber nun wirt= lich, was David von ihm geweiffagt, zur Rechten Gottes fige.

<sup>3)</sup> Baur a. a. D., früher schon Tub. Zeitschr. f. Theol. 8130 2, H. S. 101 ff., be Wette a. a. D. Kritif ber mythischen Unficht: Baner (Stub. n. Kr. 1843. 3, H. S. 658.).

Rur von ba an habe er ben b. Beift in fo finnenfälliger Beife fenden konnen. Dieje gange Rede fest eine wunderbare Dffenbarung bes b. Geiftes voraus. Streicht man nun bie fremden Sprachen, fo fallt, ba bie Apoftel Bebem verftandlich fprachen, gerabe bas, mas bas einfache yhoogaag haheiv zum Bunber macht. Bas war benn eine begeifterte Berfammlung Außerorbentliches? Ift nicht vielmehr bas ber richtige Schlug, bag, wenn felbft in bem vermenschlichten Buftanbe jener Gnabengabe ein Munberbares mar, baffelbe um fo bober vorhanden fein mußte in ber erften, reinften, vollften Ericheinung berfelben? Ausbrücklich weift Betrus von ber wunderartig und in Bunberfraften erfolgten Beiftesmittheilung unter ben Seiden auf bie eigene zurück (Apostg. 11, 15. 17. Bgl. 10, 47. 15, 8.). Auch bie frembe Sprache - jo fonnte man einwenden - mar immer in einem Difverhaltniffe zu jenen überschwenglichen Beifteeftromen. Wohl, aber weil fie ihre Ergangung in ben anberen Sprachen fant, in benen ber h. Beift zugleich fich ver= nehmen ließ, konnte fie in ihrer Eigenthumlichkeit flar und verftandlich bleiben 1). Da bas Zungenreben ein fo vorüberge= hender Buftand ift wie bas Weiffagen, bas Reben in fremben Sprachen nur eine accidentelle Erhöhung bes Bunberbaren in jener Gabe, die überdieß nur in ber Gemeinschaft erfdeint, fo ift naturlich nicht an eine bauernde Runde frember Sprachen gu benten 2). Wie fene Melteften nur einmal weif= fagten am Tage ihrer Beihe (4 Dof. 11, 25.), fo redeten auch bie Junger nur einmal in fremben gungen am Tage ber Bei= ftestaufe. Der Bwed biefes Bunbers ift ein allgemeiner ber Form, ein befonderer bem Gehalte nach. Jenen theilt es mit allen Bundern, nämlich burch außere Erscheinungen, Die

<sup>1)</sup> Die Elementarsprache Billroth's (3. 1 Cor. 12, 12. 'S. 177.) würde natürlich ebensowenig wie Bleef's Gloffen dem Einzelnen als seine angeborne Sprache erschienen sein. Dishausen's Meinung, daß jene Sprachengabe aus einem Napport mit den hinzusströmenden Fremden zu erklären sei (Bibl. Comm. II. S. 657.) werlegt den Ansang jenes Sprechens später als der Tert. Jene Meinung eignet dem h. Geiste eine seltsame Produktivität, diese eine seltsfame Receptivität zu.

<sup>2)</sup> Dishaufen, Comm. II. S. 660.

unmittelbar auf Gott hinweisen, den Blid zu erschließen für die göttliche Sendung bessen, von dem sie ausgehen. Wir sehen, wie der Apostel Betrus jene staunenden Blide hinwies auf den zur Rechten Gottes sitzenden Messias, der durch seinen Geist seine Zeugen geweiht habe. Das Bunder der Sprache in sebeson dere entspricht dem Worte der Wahrheit, in das der Geist die Jünger leitete. Ist selbst das Gefäß der Sprache unmittelbare Gabe des Geistes aus der Höhe, um wie vielmehr der Inhalt des Wortes. Erschallt das Wort in allen Sprachen, so ist es für alle Wölker. Der h. Geist, der in allen Zungen Eines verfündet, die großen Thaten Gottes in Christo, übergiebt seinen Trägern die Mission, durch das Wort des Geisstes alle Volksgeister zu dem einen Geiste der Kirsche Zesu Christizusammenzuschließen.

6. Nachbem Betrus bie Blide bes Staunens, Ahnens, Boffens auf Chriftum, ben Genber bes Geiftes zur Rechten Gottes, gelenft hatte, in feinem Tobe aber eine allgemeine Schulb hingestellt, fragte bas erschütterte Bolf ihn und bie Apostel: Bas follen wir thun? Betrus fprach: Thut Bufe, laffe fich ein Jeber taufen im Namen Jefu bes Chriftus gur Bergebung ber Gunden, und ihr werbet bie Gabe bes h. Beiftes empfan= gen. Die Glaubigen bilbeten nun in einem Geifte (4, 32.) eine Gemeinschaft, gegründet auf bie Lehre ber Apoftel, fich bewegend in ber innigften Berbruberung bis gur Butergemeinschaft, fich mit Gott gusammenschliegend im Gebete und Brotbrechen (2, 42.). Noch murgelte die neue Gemeinde im Mutterschooge bes Jubenthum's. Nur Juden nahm fte auf; Jerufalem mar ihr Mittelpuntt; Gefet, Tempel, Fofte waren ihr noch gultig; ber Synagoge ihre Berfaffung nachgebilbet. Sie mochte von außen wie eine jubifche Gette erscheinen (Apofig. 24, 14.) 1). Aus folder anschliegenden Stellung rif fie aber theile auferer Begenfat, theile innere Ent= widelung los. Derfelbe pharifaifche Gifer ber Bierardie, welcher Chriftum getobtet batte, ftieß auch feine Beugen von fich. Bon innen heraus aber hob ber freie helleniftifche Beift, ber in bem Diakonate eine befonbere Bertretung, in bem geiftgefalbten

<sup>1)</sup> Rothe, b. Unfange b. dr. Rirche G. 140 ff.

Diafonus Stephanus einen berebten Beugen fanb, ben Unterfchied von bem alten Bunbe icharfer heraus. Das Blut bes Stephanus, weit entfernt biefen freieren Beift zu bampfen, gerbrach die Feffeln, die ihn umschränkten. Die burch die Berfolgung gerftreuten Chriften brachten ben Samen bes Bortes nach Samarien, Phonicien, Cypern, Antiochien, ja helleniftische Chriften boten bas Evangelium in Untiochien ben Seiben (11, 20 ff.). Die Apostel, namentlich Betrus, welche folden Fortschritt Unfange nicht ohne Difftrauen angeseben hatten, überzeugten fich endlich, bag benen, fur welche fich ber h. Beift erflart hatte, auch bie Taufe gehörte (10, 47. 11, 15. 17. 15, 8.). Noch mollte ber pharifaiiche Geiff in ber Gemeinde (15, 5.) ben Seiben bas Befet auflegen. Aber auch biefe Schranke fiel burch ben Befolug bes Apostelconventes. Paulus mar es, ber an bie Spige biefer freieren Bewegung trat. Um reinften und icharfften pragt fich in ihm ber Beift bes Chriftenthums und bes apostolifden Umtes aus. Wir verweilen einen Augenblid bei ibm.

Ein praktisch durchgreifender Charakter, ein scharfer Bertand waren ihm von Natur eigen. Solche Eigenschaften bestingen sich gegenseitig, wie etwa im Charakter der Römer. Mit diesen Eigenschaften war Paulus von Haus aus an den Phaxistäsmus gewiesen. Wir haben diesen als einer Nestaurationszichtung bezeichnet. Solchen Nichtungen, die Ueberlebtes einem anderen Zeitgeiste künstlich einverleiben wollen, in der Negel selbst mit einem Tuße in der Neuheit stehend, eignet sanatischer Eisser 1). Mehr als meine Genossen, sagt Paulus (Gal. 1, 14.), eiserte ich für die väterlichen Ueberlieferungen. In solchem Eiserversolgte er den freien prophetischen Geist des Christenthums dis auf Wulte Plut (Aposty. 22, 6.). Da erschien ihm mitten auf dem Wege der Verfolgung Christins. Das Wort Christi machte Paulus zu einem neuen Menschen, zu einem Apostel 2). Seiner

<sup>1)</sup> Man benfe an ben floisch ausgefrischten Republicanismus bes Brutus, an bas neuplatonische Seidenthum bes Julian, an bie glühenbe Leivenschaftlichkeit bes alten Caraffa (Paul. IV.).

<sup>2)</sup> Mit Recht hat Neander die Objeftivitat ber Ericheinung Beju geltend gemacht. Allein die pinchologischen Faben, mit denen er bas Schroffe bes Uebergangs miltern will, find im Terte nicht ge-

energischen Natur gemäß trat Paulus bald in Damaskus leherend auf. Seine scharfe Dialektik wandte er gegen die Juden (Apostg. 9, 22. 29.). Wenn Paulus als Pharisäer von der Gerechtigkeit der Person durch das Gesetz ausging, so ist jetzt die Gerechtigkeit der Person durch den Gekrenzigten der Grundsgedanke seines Lehrens und Lebens (Phil. 3, 5. 8. 9.). Wit der Klarheit, mit der er so das Gesetz fallen sah, sah er auch die Wand sinken, welche die Heiden vom Neiche Gottes schied. So geschah es, daß der einst engherzigste Vertreter des starren Judenthums zum freiesten Apostel der Beiden ward. Die

rechtfertigt und erflaren bie Sauptfache boch nicht. "Wir fegen einen Unichließungspunft in feinem Innern vorans, ohne welchen feine außer= liche Offenbarung und Unschauung bei ihm gu einer innern batte meren fonnen; ohne welchen jeber noch fo machtige außerliche Ginbrud, wenn er anders hatte ftattfinden fonnen, boch blog etwas Boruberge: henbes murbe geblieben fein" (a. a. D. G. 123.). Es ift eine gar nicht zu machenbe Borausfehung, bag bie bloge Erscheinung Jefu und nicht ber von ihm ausgehenbe Beift Paulus befehrt habe. Raturlich fest biefer Beift bie Befage einer Menfchenfeele voraus. Aber auch einen bereits vorhandenen Kond driftlicher Ginbrude? Co fonnte es fein. "Bei ihm mußte bie ben Irrthumern gu Grunde liegenbe und burch bie Macht ber Leibenschaft und bes Borurtheils gehemmte Liebe gum Bahren und Guten nur burch eine machrige Ginwirfung von bem, was fie foffelte, frei gemacht werben." Dan fonnte bieg fo beuten, bag ber neue Menich, ben Paulus angog, nur eine Belebung bes all: gemein menfchlich guten Beiftes in ihm gewesen fei. Dieg mare aber ein zu farfer Pelagianismus. Wir gieben baber bie Deutung vor, baß jene Liebe jum Wahren und Guten bie geforderte Boraussehung gewesen fei. Dieß ift aber eine viel zu allgemeine. Man wurde an einen Eindrud von ber gottlichen Sendung Jefu, an ein Befuhl ber Bilfsbedurftigfeit zu benfen haben. Allein von ba gur Befehrung ift immer nech eine Kluft, bie nur ber h. Beift ausfüllen fonnte. Aber ber Tert fcmeigt nicht nur von folden Uninupfungspunften, fondern hebt mit besonderem Nachbruck bie feindliche Bennung bes Paulus hervor. Wie hatte ihn benn Chriffus fragen tonnen: Caul, mas verfelgit bu mich? Un ber Möglichfeit, bag ber h. Beift fo pleglich ben Menfchen ergreifen fann mitten in einer feindlichen Stimmung, fann man nicht zweiseln. 3ch erinnere nur an jenen Mann, ber mitten in einer bie Methobiftenprediger nachhöhnenten Berlefung ter h. Schrift nicht nur befehrt mare, fondern auch jum Bufprediger bernfen (Gouthen, Beb. 3. Westen's, herausg v. Arummacher. II. G. 87.).

griechische Biloung feiner Baterftabt, bas romifche Burgerrecht fanden in diefer Genbung ihre Bedeutung. Das aber ift bas Tragifche feines Lebens, daß ihm auf allen Bunfren feines Birtens ber blutige Beift, bem er einft gebient hatte, feindlich entgegentrat. Gein burch bie pharifaifche Bilbung geubter Berftand mard nun ein geweihtes Werfzeug ber ihm anvertrauten Offenbarung. In biefer Begiebung ftebt er im Gegenfate gu Sobannes. Richt von oben wie biefer, fondern von unten geht er aus; nicht in allgemeine Unichauungen loft er bas Leben auf, fonbern zeichnet es, wie es ift, namentlich ben Buftand bes Menfchen mit icharfen pfnchologischen Blicken; feine Sprache athmet nicht die contemplative Rube ber Johanneischen. welche affertorifch, ohne Entwickelung fich hinbewegt: fie fchreitet fort, führt bie Begriffe burch alle Berichrankungen und Begiehungen bindurch, in einer gewiffen Saft, welche eine Rulle von Begriffen lieber pragnirend gufammenbrangt, als fie im rubig ablaufenden Beriodenbau anschaulich vertheilt, in einem oratorischen Drange, welcher, wo Worte fehlen, in ber Sprache ichopferisch mubit 1). Geine burch ben b. Geift verklarte Thatfraft brachte bem Evangelium eine größere Ernte, als bie Arbeit eines anderen Apostels. Nach biefer Seite fieht er in Begiebung zu Betrus. Für eine fo erfolgreiche Diffionsthätigkeit ging aber bem Betrus nicht nur bie Freudigkeit ber Ueberzeugung von dem Berufe ben Seiden ab, fondern wohl auch bie Gewandtheit und Glafticitat, Die Allen Alles werden fonnte. Seine Wirtsamfeit war mehr leitenb, als erwedenb.

Berschiedene Gaben, wie in den Aposteln, walteten auch in der Gemeinde. Sie heißen Gnadengaben als Entfaltungen der in Christo angeeigneten Gnade (Röm.
12, 6.: ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα). Das neue Leben aus der Gnade ist
die Wirtung des h. Geistes. So sind die Gnadengaben Offenbarungen des h. Geistes (1 Cor. 12, 7.: φανέρωσις
τοῦ πνεύματος). Im weiteren Sinne können alle Segenswir-

Wir erinnern an foldhe Stellen wie Eph. 3, 6.: — είναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας κ. τ. λ.

fungen bes h. Geiftes χαρίσματα genannt werben (Rom. 1, 11. 11, 29.). Es hat aber Jeber eine befondere Gnabengabe (1 Kor. 7, 7.: Exactog idiov zaoioua Ezei). Wenn biefe ber h. Beift wirft und vertheilt, wie er will (1 Kor. 12, 11 .: πάντα ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ Εν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, διαιροῦν ίδια έκάστω καθώς βούλεται), versteht sich von felbst, bag fie nicht bloge Entwickelungen ber Naturanlage bes Denfcben find. Alls auferorbentliche Rrafte beifen fie eveoγήματα (1 Ror. 12, 6.). Damit ift aber nicht gefagt, baf fie nicht in eine Naturgrundlage einseten. Golde menschliche Bor= aussehung fanden wir schon im A. T. (Rap. II. 1.). Golchen Unfclug an bas Alte haben wir felbit bei bem Apoftel, in bem bas neue Leben am weniaften vermittelt ideint, anerkennen muffen 1). Ihren 3med haben bie Onabengaben in ber Erbauung der Gemeinde (1 Kor. 12, 7 .: προς το συμφέρον. Ερβ. 4, 12.; εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ). Mach dieser Beziehung heißen fie Seanoviae (1 Kor. 12, 6. Cph. 4, 12.: εἰς ἔργον διακονίας. 1 Betr. 4, 10.: Εκαστος καθώς έλαβεν χάρισμα, είς ξαυτούς αὐτὸ διακονούντες, ώς καλοί οίκονόμοι ποικίλης χάριτος θεού), Amtsga= ben. Onabengabe ift also die besondere Kraft, welche ber h.

1) Dishaufen hat einfeitig bie übernatürliche Geite hervor: gehoben (Bibl. Comm. III. G. 688.): Bon einer natürlichen, all: malig burch lebung und Treue erlangten Beisheit und Erfenntniß ift hier überall nicht bie Rebe, fonbern von nur burch höhere Erleuchs tung zu erlangenben Buftanben. - Charismatifch mirft ber b. Beift feit ber Apostelzeit gar nicht in ber Rirche; alles, auch Weisheit und Erfenntniß, muß burch allmälige Uebung erworben werben, mahrend es in ber apoftolischen Beit eine Folge unmittelbarer gottlicher Bir= fung in ber Scele war. - Allein gleich auf ber folgenben Seite bes merft Dlehaufen, bag man fich bie mit Gelbftbewußtfein verbun= benen Gaben muffe "befonbere ba wirffam benten, wo burch fruhere Beifteebilbung bas Gelbftbemußtfein gesteigert und bie Refferion ges ubt mar, alfo bei ben mehr Gebildeten in ber Bemeinde." Alfo boch eine menichliche Grundlage. Dent h. Beifte in ben nachapoftolifden Beiten alle munberbar verflarenbe Rraft entziehen, beißt ihn felbft aus ber Rirde nehmen. Bohl tritt bie übernaturliche, unmittelbar mir: fente Seite im apostolischen Zeitalter mehr herver, aber fie ift nicht bie einzige und fehlt, wie gefagt, nicht in ber Folgezeit. Meanber, Befdichte b. Pflang. u. f. m. l. G. 182.

Beift in jebem in Chrifto Begnabigten wirft gur Erbauung ber Gemeinde. Diefelben Rrafte beigen, von bem jubjektiven Leben bes Gingelnen in ber Gnabe aus angefeben, Gnabenga= ben (χαρίσματα), als außerorbentliche Wirkungen Gottes Rraftgaben (eregynuara), als Funktionen, bie bem Gemeinbeleben bienen, Umtsgaben (Siazoviai). 2018 Gnaben= gaben eignet fie ber Apoftel bem b. Geifte gu, ale Umtegaben Chrifto bem Berrn, als Kraftgaben Gott (1 Ror. 12, 4-6.) 1). Gott ift ber lette, aber allgemeine Grund, ber wie alle Rrafte, auch biefe bebingt (B. 6.: o evepycov ra πάντα εν πάσιν), in ben außerorbentlichen Wirkungen biefer Gaben fich ebenfo offenbart, wie in ben Bundern (1 Ror. 12. 28. 7. 7. 2 Sim. 1, 6. 1 Betr. 4, 11.). Der unmittelbare (1 for. 12, 8.: δια τοῦ πνεύματος), immanente (3. 9.: εν τ. πν.), materiale (B. 8 .: κατά τ. πν.) Grund ber Beiftesgaben ift ber h. Beift. Gie find Offenbarungen beifelben (B. 7.), Entfaltungen feines einen Lebens (B. 11.). Da Die Gnabengaben als Funktionen am Leibe Chrifti Umtegaben find, fo find fie Lehnegaben bee Sauptes, bee Ronige feines Reiches (B. 5. Bgl. Cph. 4, 10 ff.). Man fann biefe breifache Beziehung nicht zum Gintheilungegrunde maden, weil alle Gaben in berfelben fteben. Rur tritt in eini= gen Gaben (Glauben, Bungenreben) mehr bie perfonliche Geite, in anderen (Bunder und Beilung) mehr die der Rraft, in an= beren (Leitung, Pflege) bie bes Umtes hervor. Der Grund,

1) Χαρίσματα steht nirgends für eine besondere Klasse der Gnasdengaben, sondern ist der allgemeine Name. Schon dieß hätte darauf leiten sollen, auch διαχονίαι und ένεργήματα nicht für Unterabtheislungen zu nehmen. Man dachte aber an die ένεργήματα δυνάμεων (B. 10.) und an die διαχονία (Röm. 12, 7.). Dort aber sicht das eigentlich specifische Wort in den δυνάμεις daneben, wie es der Apossel auch zweimal herauszieht B. 28. und 29. Διαχονία heißt in der Kegel das Amt. Die oben hinzugefügten Parallestellen belegen diese allgemeine Vedentung in der besonderen Beziehung auf die Enabenzgaben. Was für einen gedrückten Sinn giebt es, an Vesonderungen der Gabe des Dienens zu denken. Mie selstam, dem h. Geist die Gessammtheit, Shristo aber und Gott besondere Klassen zu überweisen. Schon Theodoret sah das Rechte: τὰ αὐτὰ γὰο χαρίσματα καλ διαχονίας καὶ ένεργήματα προσηγόρευσε.

welcher ben b. Beift zu einer Beionderung feiner Rraft (1 Ror. 12. 7.) bestimmt, nämlich bas 28ohl ber Bemeinde (noos ro συμφέρου), bie nur gedeibt, wenn jedes Glied eine befondere Funktion bat (B. 25, 26.), muß auch uns bas Brincip ber Blieberung fein. Alle Memter gablt ber Apoftel felbft bie Onabengaben auf (1 Ror. 12, 28 ff. Rom. 12, 6 ff. Gpb. 4, 11. Bal. 1 Betr. 4, 10 u. 11.). Gine Rluffe ber Gnabenga= ben begründet ben Dienft bes Bortes. Die Babe ber Erfenntnig (1 Ror. 12, 8.), fie mag nun eine mehr praftifche (σοφία), ober eine mehr wiffenichaftliche (γνώσις) fein, giebt ein Recht gur öffentlichen Rebe (logog), fomit gum Lehramte, es habe baffelbe nun mehr bas Evangelium (evayyeliorai1) Cph. 4, 11.) oder bas apostolische Bort (Sidioxador 1 Ror. 12, 28, Mom. 12, 7. Cph. 4, 11.) jum Inhalt. Gine zweite Rlaffe betrifft bas fittliche Gemeinleben ber Rirde. Einige vermochten burch außerordentliche Rrafte (dovaueig 1 Kor. 12, 28. 29.) bem neuen Leben Beugniß gu geben, andere hatten außerordentliche Seilfräfte (yapiouara lauatwr 1 Kor. 12, 28.), andre waren gur Bflege ber Bruber bestimmt (Sianovia Rom. 12, 7. 1 Betr. 4, 11. und avtiλήψις 1 Sor. 12, 28.) gefdidt, andere burd einen fcharfen Blick in die Seelen (Sianoiosic prevuarwe) un Bewahrung ber Gemeinde wie zur Scelenpflege geeignet, andere burd die Gabe ber Leitung (χάρισμα κυβερνήσεως 1 Kor. 12, 28.) berufen zu Borftebern (προϊστάμενος Rom. 12, 8.). Sirten (nomeres Gph 4, 11.), fomit gu Bifcofen und Bresbytern, beren Umt war, die Gemeinde zu weiden (Apoftg. 20. 28.). Gine britte Rlaffe endlich bient gur Dahrung und Star= fung ber Lebensgemeinschaft ber Gemeinde mit Gott,

<sup>1)</sup> Ich versiche nicht, wie die Stelle 2 Dim. 4, 5. die von Reanber angenommene Bedeutung von "reisenden Missionären" für edaryrkloral beweisen fell. Offenbar ift von einer Wirssamseit in einer bereits begründeten Gemeinde die Rede, zunächst von einem Gegensahe gegen die häretischen Mathen. Der Apostel ermahnt den Dimetheus, sich nicht verführen zu lassen (rige), zu streiten, das Amt eines Evangelisten zu siden — offenbar: den Fabeln jener die lautere Geschichte entgegenzusehen. Semit bewiese biese Stelle die Bedenstung, welche Neanber als tie jüngere bezeichnet.

gur Erbanung. Ginige ftarten bie Gemeinde burch bie Rulle und Rraft ihres Glaubens (niorig 1 Ror. 12, 9, 13, 2.). Der Glaube wird bier als Lebensbeftimmtheit, als Tugend ge= faßt, fann fomit als Gabe in Betracht fommen. Undere ftellen ber Gemeinde die geheimnifvolle Gprache ber Berfenkung in Gott bar (γλώσσαις λαλείν), bedürfen aber ber ergangenden Gabe ber Interpretation (counveia γλωσσών 1 Ror. 12, 10, 30.) um verftandlich und erwecklich zu werben. Wie ber Zungenredner fpricht auch ber Prophet bie Sprache bes Beiftes (Apoftg. 19, 6. 1 Theff. 5, 19.), aber mit wachem Selbstbewußtsein und im Sinblick auf Die Gemeinde (1 Ror. 14, 3. 4.). Was er unmittelbar aus bem b. Geifte fchöpft ift Offenbarung 1). Diefe bezieht fich aber nicht bloß auf die Bufunft (Apoftg. 11, 27. 21, 10.). Der Beiftesblich bes Bropheten fieht in bie Tiefen ber Seele (1 Ror. 14, 25.). in Die Beftimmung ber Geifter (1 Tim. 1, 18, 4, 14.), in Die mahren Bedürfniffe ber Gemeinde (1 Ror. 14, 3-5.). Wenn Die Gabe ber Erkenntnig ihre Gefahr hat im Dunkel (1 Ror. 8, 1.), bie Babe bes Bungenrebens in Gelbftfeligkeit und Gitel= feit, fo die Gabe ber Beiffagung in dem schöpferischen Triebe, ber leicht ben Grund bes Glaubens überschreiten fann (Hom. 12, 6.) 2). Der Brophet, welcher aus ber Fulle bes Lebens

1) 1 Kor. 14, 6.: ἔαν μη ὁμῖν λαλήσω η ἔν ἀποκαλύψει η ἔν προφητείω η ἐν διδαχη — gehört offenbar ἀποκαλύψει 31 προφητείω wie γνώσει 31 διδαχη. Somit (ft auch ἀποκάλυψιν ἔχει Β. 26. als Umfchreibung ber προφητεία 31 verfichen.

<sup>2)</sup> Die neueren Comm, sinden in bieser Stelle nur ausgespreschen, daß das Maß der Weisfagung von dem Maße des Glaubens abstänge, also was der britte Vers aussagt: ἐκάστφ ως δ θεὸς ἐμέφισε μέτρον πίστεως. Ein sehr matter und zu den übrigen "beschränkenden und das Maß der Sphäre angebenden Jusägen" wenig passender Sinn. Die Bedentung von ἀναλογία, welche die Comm. aus dem klassischen Gebranche erhärten (Reiche II. S. 425.), ist durch das Adverdium åναλόγως Weish. 13, 5. (Grimm. Comm. S. 299.: verhältnismäßig, vergleichungsweise) für den biblischen Kreis gesichert. Der Apostel gesicht der Prophetie das Recht zu, Renes zu verfünden, nur soll dieß Reue den Glauben der Gemeinde zur Boraussehung, zur Schranke, zum Motive haben, mit einem Borte zur Grundlage, auf der es sich bewegt (ἀναλογία). Histis bedeutet den Glauben sowohl

ans bem Glauben begeistert herausspricht, erbaut eben bas Lesben ber Gemeinde aus bem Glauben (1 Kor. 12, 3—5.). Die brei Klassen ber Gnadengaben entsprechen also den dret Momenten, in welche sich bas Leben der Gemeinde gliedert, Lehre, sittliches Gemeinleben (κοινωνία), Kultus (Avosta. 2, 42.).

Alle Onabengaben vereinigt ber Apoftolat, wenn auch nicht jeber einzelne Apoftel. Betrus, Johannes, Baulus haben die Gefichte, Dffenbarungen, Beiffagungen ber Bropheten. Mehr als die Chriften in Korinth vermochte Paulus in Bungen zu reben (1 Ror. 14, 18.). Beichen und Bunber famen einem Apostel zu (2 Ror. 12, 12.). Betrus hatte jenen burchbringenden Blick in bie Beifter (Apoftg. 5, 1 ff.). Das Umt ber Pflege übten im Anfang bie Apostel (Apostg. 4, 35. 37. 6, 2.). Den Aposteln ift als folden Gewalt gegeben (2 Kor. 10, 8. 1 Theff. 2, 6. 1 Petr. 5, 1. Apostg. 1, 20.: ἐπισκοπή). Dag bie Lehre bes Wortes aber ber eigentliche Beruf ber Upoftel fei, erflart Betrus gleich im Unfange (Apoftg. 6, 2.: οὐκ ἀρεστόν ἐστιν, ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. 3. 4.: ἡμεῖς τῆ διακονία τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν), Paulus an vielen Stel-Ien (Apostg. 20, 24. Höm. 1, 5. 15, 16. 20. 1 Ror. 1, 17. 2, 1. 3, 5. 4, 1. 9, 16. Gal. 2, 7. Cph. 3, 7. 6, 19. 20. Phil. 1, 17. Rol. 1, 23, 28, 29, 1 Theff. 2, 4, 1 Tim. 2, 6. 2 Jim. 1, 11. Tit. 1, 3.). Der Apostolat steht fonach in bem nadiften Berhaltniffe zu bem Umte ber Evangeliften und Lehrer. Darum nennt fich Baulus Bote und Lehrer (1 Tim. 2, 7.), wie er Boten und Lebrer Apostel nennt (Rom. 16, 7. Phil. 2, 25.). Bunadift unterscheibet fich ber Apostel von ben ge= wöhnlichen Lehrern baburd, bag er wefentlich Beuge ber Thatfachen bes Lebens Jeju ift (Apostg. 1, 8. 22. 22, 15. 26, 16. 1 Betr. 5, 1.), fomit Chriftum gefeben baben muß (Apoftg. 1, 21 1 Ror. 9, 1. 15, 8.). Solden Borgug theilten inbeg die Apostel noch mit anderen Lehrern (Luc. 1, 1. Sebr. 2, 4.: of annivartes). Nicht die bloge Kunde von bem hiftorischen ale Thatfache bes Bemuthes ale bem Inhalte nach wie Apoftg. 6, 7. Gal. 1, 23. 1 Eim. 4, 1. 2, 18 u. c. Bgl. Rollner G. 383.

Chriftus, fonbern bie Runde, was Chriftus bem Glaubenben fei, fonnte die Welt retten. Darum hatte Jefus nicht blog gur Erinnerung, fonbern, um fie in bie Wahrheit, Die fie bamals noch nicht tragen fonnten, zu leiten, ben Jungern einen Beiftanb verheißen. Diefes Wort von ber Beribbnung (2 Ror. 5, 19.) ift gebunben an bie Apoftel. Bur Lebre ber Apostel hielt fich bie erfte Gemeinde (Aposta, 2, 42.); Die Rirche ift erbaut auf bem Grunde ber Apostel und Propheten (Cpb. 2, 20.); treues Refthalten an bem Gvangelium, bas er gelehrt habe, an feinem Evangelium (Mom. 2, 16. 16, 25. u. a.) forbert Paulus mit wiederholtem Nachbrucke (Rom. 6, 17. 1 Ror. 11, 1. Bbil. 4, 9. Rol. 2, 6 ff. 1 Theff. 2, 13, 2 Theff. 2, 15. 2 Tim. 3, 14 ff.). Diefes apostolische Wort hat in bem mensch= lichen Urtheile ein Unknupfung (2 Kor. 4, 2.), in bem drift= lichen Bewußtsein fein Zeugniß (2 Ror. 5, 11. Cph. 3, 4.); aber ber Apostel nimmt nicht Urtheil von Menschen, er weiß fich nur Gott verantwortlich (1 Kor. 4, 3 ff.). Hus Offen = barung fcopften bie Apostel und Bropheten (Cph. 3, 3-5. Gal. 1, 1 ff. 1 Kor. 2, 10 ff. u. a.). Das, was fie verkun= ben, ift alfo nicht Menfchen, fondern Gottes Wort (1 Theff. 2, 13.), Gebote Chrifti (1 Ror. 14, 37.). Da ber Apoftel unterscheibet, was er im Auftrage Chrifti und was er aus fei= nem menfchlichen Bewußtsein beraus fpricht (zat' av Jownov, κατά συγγνώμην, οδ κατ' έπιταγήν 1 Sor. 7, 6.: γνώμην δίδωμι 1 Ror. 7, 25. 2 Ror. 8, 10.), nichts besto weniger auch in folden menfchlichen Hussprüchen von bem Beifte Bot= tes getragen ift (1 Ror. 7, 40.), fo barf in bem, was er aus Gott (2 Ror. 2, 17.), in Chrifto (2 Ror. 13, 3.) gu fprechen bekennt, feiner menfchlichen Auffassung fein Antheil beigemeffen werben. Diefe Offenbarung ift vermittelt burch ben b. Geift (1 Ror. 2, 10.: ημίν δε απεκάλυψεν ο θεός δια τοῦ πνεύματος αύτοῦ κ. τ. λ. Ερβ. 3, 5.: νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς άγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι. 1 Betr. 1, 12.: & νῦν ἀνηγγέλη ύμιν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ύμᾶς εν πνεύματι άγίω άποσταλέντι απ' ούρανοῦ x. τ. λ.), wie bei ben Propheten (S. Rap. II. 6.). Da= ber heißen die Apostel Bropheten (Gph. 2, 20. 3, 5.), ihre

Schriften, ihr Wort prophetisch (Mom, 16, 26. 2 Betr. 1, 19.). Wenn alfo ber Apostolat wesentlich Umt bes Wortes ift (διακονία του λόγου Apostg. 6, 4.), bas Wort aber vom Geifte fommt, Beift ift, Beift bringt (διαχονία του πνεύμα-TOG 2 Ror 3, 8.), fo ift es ber h. Geift, ber ben Aposteln gu bem Umte, bas ihnen Gott burch Chriftum gegeben hat, bie innere Beihe, Die eigentliche Taufe (Apoftg. 1, 5.), ertheilt. Derfelbe Beift alfo, welcher die Gnabengaben wirkt als Memter gur Erbauung ber Gemeinde, wirft ben Apoftolat, bas Amt bes neuen Bunbes vorzugsweise (2 Ror. 3, 6.), in welchem alle Memter gufammengefant find. Die bei ben Unabengaben wird bie Gubftang bes apoftolifden Wirkens, nämlich bas Bort, von bem b. Beifte abgeleitet, letter Beruf und ab= ftrafte Kraft von Gott (Gal. 2, 8 .: 6 yao evegyhoag Πέτοιο είς αποστολήν κ. τ. λ.), bas Amt von Chriffus (Cph. 4, 11.). Spricht ber Apostel im Auftrage Chrifti (1 Kor. 7, 6.), vermaltet er fein Umt an Chrifti Statt (2 Kor. 5, 20.), ift Chriftus als ber lette Prophet ber erfte Apostel (Sebr. 3, 1.), fo ift bas apostolische Umt eine Fortsetung bes prophetischen Amtes Chrifti. Der Geift bes Umtes alfo in ben Aposteln mar ein Ausfluß bes Beiftes bes Umtes in Chrifto. Der Geift Chrifti, welcher nun in bem Umte bes Bortes von Chrifto zeugte, batte in bem prophetischen Umte von Chrifto geweiffagt (1 Betr. 1, 11. 12.). Wenn bas Umt bes Budiftabens in Mofes einen flüchtigen Glang von ber Klar= beit, die in Chrifto aufgebedt ift, hatte, welchen Glang muß bas Umt des Beiftes von Chrifto haben, welcher ber Beift ift (2 Ror. 3, 1 ff.). Ginen Briefter nennt fich ber Apostel, ben Dienft bes Guangelium verwaltent, bamit bas Opfer ber Beiden im b. Beifle Gott angenehm fei (Hom. 15, 16. Bgl. Col. 4, 18. Phil. 2, 27.). Bar es ber b. Beift, bas leitende Princip bes Rei= des Gottes U. I., ber gu ben theofratischen Memtern Die Beihe gab, ber h. Geift, ber in Chrifto bem Meffias alle Memter erfüllte, fo ift es auch im Reiche R. E. ber h. Geift, welcher durch bas Umt bes Bortes ben Grund ber Gemeinde legt, burch Die Gnabengaben bie Bemeinde erbaut und leitet.

7. Das ift die apostolische Lehre von bem neuen

Bunte. Der mojaifche Bund fordert Grfullung bes Gefeges unter ber Berbeifung bes Lebens fur bie Thater, unter Drohung bes Fluches fur bie Hebertreter (Gal. 3, 10, 12.), Gra fullt ber Denich bas Gefet, fo hat er in bem Bunde feinen Rechtsantheil geleiftet, hat er fein Recht von Gott, ift er gerecht. Den Menfchen gerecht zu machen ift Begriff und 3 med bes Gefeges (Mom. 8, 2 ff. Gal. 3, 21. u. a.). Es ift aber unmöglich, bag ber Menich bas Gefet erfulle. Denn feit Abam's fundiger That (παράπτωμα) herricht die Gunde ale Princip (aμαρτία) in ber Menfchheit. Beleuchten, rich= ten, verdammen fann bas Befet bie Gunde, aber ihre Lebensmurgel im Menfchen, bas angeborne (30h. 1, 12. 13. 3, 6.) Naturprincip bes Fleisches, nicht heben. Ja es mehrt bie Gunbe noch (Röm. 7, 10.). Go ift benn bas Befeg, an fich geiftig und gut (Mom. 7, 14. 1 Tim. 1, 8.), in feiner Dhumacht, bas Bleifch zu überwinden (Rom. 8, 2.), ein Befet ber Gunbe und bes Tobes (2 for. 3, 9. u. a.). haben Alle bas Ge= fet übertreten, fo find Alle bem Fluche verfallen. Ge hat aber bie Strafe, welche Die Gerechtigfeit verhängt, Die Bebeutung, Die Schuld zu tilgen. Diefes allgemeine Gefet hat feine befondere Unwendung im Opfer, in welchem der Tod eines fremden Le= bens bie Gunbe bedeckt. Chriftus übernahm ben Tod, welchen bie Menichheit verwirft hatte, im Rechtsverhalt = niffe betrachtet, zum Löfegelbe, im Bunbesverhältniffe, gum Opfer für unfere Gunbe. Das außere Beiden, bas Gymbol ber eingegangenen Gemeinschaft, war im Bunde bes Gefeges, wie wir faben, ber gange Tempelbienft, beffen Mittelpuntt bas Opfer mar. Das Beiden ber Gemeinschaft mar bie Form, in welcher bas Bolt bas burch bie Gunbe geftorte Berhaltnig wiederherstellte, zur Gemeinschaft mit Gott gurudfehrte. Diefe Formen aber, fo faben wir, wiefen an eine Grfullung. Chriflus nun ift ce, welchet am Enbe ber Beiten, welchem ber unruhige Bechfel ber heiligen Zeiten entgegeneilt (Gebr. 9, 26.), ein nicht bloß phyfifd, fondern fittlich reines Leben (Sebr. 10, 3.) Gott barbringt zu einem ewig gultigen Gubnopfer, ein Soberpriefter, welcher, mas bie außeren Gormen bes Priefterthums ihren Trägern nicht mittheilen konnten, perfontich ift, mahrhafter

Mittler zwifden Gott und Menfchen, ohne Gunde, ein ewiger Bertreter gur Rechten Gottes. In ibm, bem fleischgeworbenen Bottesfohne, hat bas Combol ber Gemeinschaft feine Bahr= beit und Birklichkeit gefunden, in ihm, bem Geopferten, ift bie mabre Berjohnung erschienen. In Chrifti Tobe ift alfo ber Tempelbienft, weil erfüllt, aufgehoben. Aber auch die Bundesftellung bes Gesetes. Daburd bag Chriftus für uns jum Fluche marb (Gal. 3, 13.), hat er bie Schulb= forderung bes Gefetes gerriffen (Rol. 2, 14.), fomit bas burch bie Gunde gebrochene Bundesverhaltnif wiederhergeftellt (xaraλαγή), fomit bie Gerechtigfeit, welche bem Gefete unmög= lich mar, auf biefem negativen, aber vom Gefete bezeugten, Wege gebracht (Rom. 3, 21. Gal. 2, 19.). War im alten Bunbe bie Forberung Gottes, burch Werke bes Gefches bie Berechtigfeit zu verdienen, fo ift bie Forderung feiner Onabe im neuen Bunbe, bie unverdiente Gerechtigfeit in Chrifti Tobe nur zu ergreifen. Goldes Ergreifen gefdieht im Glauben. Wenn bas Befet alfo bie Berechtigfeit, fur bie ce ift, nicht bringt, eben in ber Erfenntniß, burch bas Befet bie Berechtigfeit nicht gewinnen zu konnen, ber Glaube fie findet, findet durch Chriftum nicht auf bem Wege ber Befegerfüllung, fondern ber übernommenen Strafe erworben, fo ift ber Weg bes Gefeges aufgehoben (Mom. 10, 3. 4. Gal. 2, 16 ff.).

Im Wesen bes Glaubens haben wir (Kap. I. 2. 4.)
unterschieden den stetlichen Grund, das Segen des Wissens, den
Zusammenschluß des Lebens, in diesem die negative Seite der
opsernden Hingabe, die positive Seite des Ergreisens des göttlichen Lebens. Die Bestimmung des Hebrüerbrieses (11, 1.):
"Εστι πίστις έλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος
οὐ βλεπομένων, hat zwar das Moment des Wissens (ἔλεγχος,
ὑπόστασις), legt aber in der folgenden Grläuterung durch
Beispiele den Nachdruck auf das letzte Moment, daß der Glaubende das Göttliche, dem er die nächsten Verhältnisse opfert,
roch endlich zum seligen Leben ergreift. In dem Bunde Abraham's hat jene opfernde Singabe die specissische Stellung, das
zu sein, was Abraham Gott leistet, jenes Ergreisen, das zu sein,
was Abraham von Gott empfängt, der Segen (εὐλογία), welcher

naber Verheißung (enapyelia) ift. Da nun bas Opfer, weldes Abrabam Gott bringt, nur im Glauben ift, welcher bie verständige Ueberzeugung aufgiebt, in bem Glaubensleben Abrabam's überhaupt alle Opfer nur ber Weg find, ben göttlichen Segen immer mehr hereinzuziehen, fo fteht auf Seiten Gottes Segen ohne Forberung, alfo reine Gnabe. Berheifung und Onade find fonach Wechfelbegriffe (Rom. 4, 16. Gal. 3, 18.). Abraham ift alfo bas Borbild einer Berechtigfeit ohne Berte burch ben Glauben aus Gnaben. Im Glauben A. I. haben jene brei Momente biefen fpecififchen Inhalt. fittliche Grund, auf welchem ber Glaube ruht, ift bas Reich Sottes, vom b. Geifte geleitet, im h. Beifte verfaffet. Die Erfenntnig biefes Glaubens weiß Gott, wie er im Reiche feinen Damen offenbart hat. Die Gemeinschaft befteht in ber Form bes Bunbes. In allen feinen Momenten ift ber Glaube A. I. burch bas Reich Gottes vermittelt. Diejes löft fid aber in Chriftum auf. Auf ihn weift ber Geift bes Rei= des in feinen Propheten, in bem innern Worte, bem Buge bes Baters; alle Dffenbarung gipfelt in Chrifto, welcher als Cohn Gottes ber offenbare Gott ift (3oh. 1, 18. 14, 7 ff.); ber alte Bund findet feine Erfullung in bem neuen Bunde feines Bluted. Das Mittel bes Reiches, burch welches ber Glanbe M. I. Gott hat, loft fich felbft auf in ben Mittler Jefum Chriftum, burch welchen ber Glaube D. I. Gott hat. Durch Chriftum, ben Gefreuzigten, bat ber Chrift die Gerechtigkeit. Da Dieje innerhalb bes Bundesver= baltniffes erfolgt, fo fann ber Glaube, welcher fie Seitens bes Meniden bedingt, nur nach feinem britten Momente gemeint fein, beffen beibe Seiten im Bunbe Abraham's fcon Bundesftellung empfingen. Der Glaubende ergreift bas Opfer, bas an ihm zu vollziehen mar, im Tode Chrifti gur Berfohnung mit Gott. Ift nun bas Gin= gige, mas Gott im D. I. forbert, Die Aneignung bes Tobes Chrifti ale fur une gefcheben im Glauben, fo bat ber Menich chen glaubend feine Rechtsftellung in biefem Bunde, feine Berechtigfeit. Ge ift aber diefes Ergreifen im Glauben tein Thun, welches Die Gerechtigfeit verdient (Rom. 4, 4. 5.).

Micht ber Glaube als Uft rechtfertigt, fonbern bie That Chrifti, melde er ergreift, wird aus Onabe gur Gerechtigfeit gerednet (Mbil. 3. 9.). Es fteben fomit Alle, Die an Chriftum glauben, unter ber Onabe. Allein es ift vom Glauben nicht jebe fittliche Bewegung ausgeschloffen. Es fann fich ber Blaubenbe bas Opfer Chrifti nicht anders zur Gerechtigkeit aneignen, ale felbit mitfterbend, mitgefreugigt. Ift Giner fur Alle geftorben, bann find Alle gestorben (2 Ror. 5, 14. 15. Rom. 6, 4. 7, 4. Gal 3, 20. 6, 14 u. a.). Mur unter Borausfenung biefer fittlichen Opferung im Glauben erfolgt Rechtfertigung (Nom. 6, 7.: 6 yao ano Javod Sedinalwrae. Gal. 2, 19.). Benn fich fo ber Glaubenbe bem Gefreuzigten mit hingiebt, fo giebt ber Auferftanbene fich bemfelben gum mah= ren 3d (Gal. 3, 20.). Wir erfannten ale ben Mittelpunkt ber Johanneischen Lehre, bag Chriftus ben Glaubenben bas Leben giebt. Leben aber mar ber fubjeftiv angeeignete b. Beift. Co auch Baulus. Die bas Lebensprincip, welches in Chrifti Auferftehung fiegreich ben Tob verschlungen bat (Rom. 6, 10. 2 Sint, 1, 10.), ber b. Geift genannt wird (Rom. 8, 11. 1 Kor. 15, 45.), jo wird auch bas neue Leben (Rom. 6, 4.: καινό-The Lang, welches ber Auferstandene giebt, der neue Beift genannt (Mom. 7. 6 .: καινότης πνεύματος). Der Beift bes Rebens, welchen jeder aus bem Glauben (Gal. 3, 2. 5.) empfängt, ift bas Lebensprincip Chrifti: 1 Ror. 15, 45.: 8 20γατος Αδάμ είς πνεύμα ζωοποιούν, 2 Ror. 3, 17.: δ κύοιος τὸ πνεῦμά ἐστι, 1 Ror. 6, 17.: ὁ κολλώμενος τώ κυoiw Er avevua gore. Wenn alfo im neuen Bunbe bas, mas ber Menich thut um feiner Rechtoftellung zu genugen, bas Ergreifen bes Tobes Chrifti ift, welches ein Mitfterben ift, fo ift bas, mas Gott bem Menfchen giebt, ber Gegen, ber b. Beift. 3m b. Beifte hat baber ber Gegen Abrahams, Die Berbeiffung, ihre Erfüllung gefunden. Chriftus - beift ce Gal. 3. 13. -- bat und erlöft von bem Fluche bes Befetes, indem er fur und gum Bluche marb, bamit ber Gegen (ebloγία) Abraham's in Chrifto ben Bolfern werbe, bamit wir bie Berbeiffung bes Geiftes (επαγγελία του πνεύματος) burd ben Glauben empfangen. Daber Segen bes Beiftes (Gpb.

1, 3.: zelogia arevuatini), die Berheißung bes Beiftes (Apoftg. 1, 4. 2, 33.), Des Lebens (2 Jim. 1, 1.), Der Beift ber Berbeifung (Gpb. 1, 13.) 1). Wir erfannten (Rap. II. 4.) ben Mangel bes alten Bundes barin, bag in ibm Forberung und Segen, Befet und Leben auseinander fielen, im Balten bes b. Beiftes aber eine bobere Lojung vorbereitet und ge= weiffagt. Im neuen Bunde ift ber Cbriftus, welchen ber Glaube gur Gerechtig feit ergreift, auch bas Leben. Das ift ber große Gebante, welchen die Beiden bes neuen Bunbes, bie Gaframente, barftellen. Un bie Stelle ber Befoneibung tritt bie Taufe. Wir faben, wie Johannes bie negative Geite ber Bejdneibung, Abthun bes fleifdlichen Brincipes, in bem Momente ber Bufe, Die positive Geite ber= felben, Beibe gum Bunde, in bem Momente bes Sinweifes auf Chriftum barftellte fur fein geiftiges Ifrael. Da nun bas Tleifch in Chrifti Tore getortet worden ift, Die, welche an Chriftum glauben, mit Chrifto ihrem fleischlichen 3ch abgeftorben find. fo bat jene negative Scite (ἀπέχδυσις τοῦ σώματος τῆς σαοχός) ber Bejdmeibung, in ber Taufe Chrifti bie Bebeutung eines Mitbegrabenwerden mit Chrifto (Rol. 2, 11. 12. Rom. 6, 4.). Die positive Seite ber Beschneibung ift in ber Taufe bas Aufersteben zu bem neuen Leben in Chrifte, bas Angieben Chrifti (Gal. 3, 21.), bas Gm= pfangen bes Geiftes Chrifti. Richt ein blopes Beiden ber Biebergeburt aus bem Gleifde gum Geifte in Jefu Chrifto, fonbern Tragerin bes Geiftes ber Bieberge= burt ift bie Taufe (Tit. 3, 5.). Go innig ift bie Gabe bes b. Geiftes gebunden an bie Taufe (Apoftg. 2, 38. 19, 1 ff.), bağ ein Empfangen bes b. Beiftes Taufe genannt wird (Apofta. 1, 5.), bas Dafein bis b. Beiftes Die Taufe begrundet (Apofta. 10, 47.), beide Begriffe alfo fich gegenseitig bedingen. Der Empfang bes b. Geiftes ift bie Beibe gur Rirde (1 Rer. 12, 13.). Das Abendmabl ift bas verflärte Baffabmabl. In beiben ein Gedachtniß (2 Dof. 12, 14. Que. 22, 19.) in Schmerg und Frende: bort über bie Roth in

<sup>1)</sup> Sarleg, Comm. 3. Br. Panti a. d. Cphej. 3. t. St. 6\*

Egypten (5 Mos. 16, 9. 12.), hier über ben Tob Christi Schmerz (1 Kor. 11, 26.), bort über die Nettung, hier über die Erlösung, welche der Tod Christi bringt, Freude. Dort ist das ungefäuerte Brot mit den bittern Kräutern Symbol der Noth, hier das gebrochene Brot Zeichen des gebrochenen Leibes, der ausgegoffene Wein des vergoffenen Blutes. Dort der Genuß des Mahles Ausdruck der Freude, hier der Genuß von Brot und Wein die Aneignung des Todes Christi zum ewigen Leben. An sich sind Brot und Wein Symbole, der göttliche Inhalt also nicht ebjektiv nothwendig an dieses Zeichen geknüpft. Durch das Wort Zesu aber tritt ver geopferte Leib des herrn so objektiv entgegen 1), daß, wer

1) Die Ronfeffionen gehen auseinander in ber Art, wie fie bas Berhaltniß bes Beichens gur Cache faffen. Die Lutherifche Faffung erfreut fich bes ftrengen Softhaltens an bem Buchftaben. Allein gerabe wenn man ben Buchftaben festhalt, fann man unter bem Leibe nur ben geopferten verftehen. Dehmen wir bie im Terte angeführte Stelle, fo ift boch, wenn ber Unwurdige bes Leibes und Blutes Chrifti fculbig ift, unter bem Leibe, ben er unterscheiben foll, offenbar nur ber gefreugigte gu verfteben, wie auch im vorhergebenben Berfe von bem Berfündigen bes Tobes Chrifti gesprochen wirb. Das aupa, mels des in bem gebrochenen Brote, nach ben Worten Chrifti une entge= gen tritt, ift Sidouevor, Rhouevor. Ben ber noivwela (1 Rer. 10, 16.) im Terte. Wo ficht von bem verflarten Leibe Chrifti? Benn ber verflärte Beib, ben wir einft haben werben, gleichen foll bem verflar= ten Leibe Chrifti (1 Ror. 15, 49. Phil. 3, 21.), fo muß ber Leib Chrifti immateriell (axeiponolytog 2 Rer. 5, 1.) fein. Wenn nun unfer verflarter Leib nicht Fleifch und Blut haben wird (1 Rer. 15, 50.), foll man bem verflarten Leibe Chrifti Blut gufchreiben? Gefest aber, mas nicht zu fegen ift, ber pneumatifche Leib Chrifti habe irgend wie Blut, so ware boch biefes nicht ibentisch mit bem für uns ver= goffenen. Dur biefes, wenn ich fo fagen barf, hiftorifch vergoffene Blut hat ben neuen Bund gegrundet. Ift nun ber Relch bas neue Testament im Blute Chrifti, fo fann nur jenes phofifche Blut gemeint fein, nicht bas pneumatifde, in welchem feine Berfohnung ift. Diefen Unterfchied hebt ichen Clemene Aler, herver: Serrov τε τὸ αίμα τοῦ Κυρίου τὸ μέν γάρ έστιν αὐτοῦ σαρχικόν, ῷ τῆς φθοράς λελυτρώμεθα, το δέ πνευματικόν κ. τ. λ. Wenn man in biefem Borte: Diefer Relch ift bas neue Testament in meinem Blute! bas 3ft offenbar nicht als bas 3ft ber unbebingten 3bentitat nehmen fann, ober wenn man es mit Robat (Rubelb. : Oner. Beitfdr.

unwurbig iffet und trintet, ce fich jum Gerichte thut, barum bag er nicht unterscheibet ben Leib bes Berrn (1 Ror 11, 27.). Das Opfer Chrifti, welches verforpert in ben Beiden baftebt. begieht ber Chrift auf fich im Genuffe. Jebenfalls enthalt 3ob. 6. ben Bebanten, ber bem Abendmable gu Grunde liegt. Den Leib, welchen Chriftus fur bie Welt geben wird, effen, beifit ben Opfertob Chrifti im Glauben fich aneignen. Die Heufferung bes Glaubens im Abendmable fest ben innern Glauben ichon voraus. Wer ohne biefe Borausichung ben Leib Chrifti genießt, bekennt fich zu ber Gunde, bie Jefum an's Rreuz gefchlagen bat, ohne ihre Bergebung zu suchen (1 Kor. 11, 27.). Da Brot und Wein bas Guhnopfer, welches Chriftus an fei= nem Leibe gebracht hat, in bie fichtbare Gegenwart rucken, fo tritt ber Benug biefes Opfers im Abendmable in Barallele mit ben Opfermahlzeiten ber Beiden und Juden (1 Ror. 10. 16 ff.). Wie ber Jude burch ben Genug bes Opferfleisches fich zu bem gangen Opferwesen bekennt, fo ber Chrift burch ben Ge= nuß von Brot und Wein zu bem Opfer bes Leibes Chrifti. Die Gemeinschaft bes Todes Chrifti aber ift eine Gemeinschaft. in welcher Bergebung ber Gunben (Matth. 26, 28.) und ewis ges Leben uns wird (Joh. 6, 53.). Die nun, welche eins find in ber Gemeinschaft bes Leibes Chrifti, find unter fich felbft eine (1 Ror. 10, 17.). Go feben wir in beiben Ga-Framenten die Ginheit der beiben Momente bes driftlichen Glaubens, opfernde Singabe und Em= pfangen bes ewigen Lebens, in Chrifto, bem Mitt=

1843. 1. Hft.) will, zwischen bem Kelche und bem neuen Testamente die Dissernz dech nicht hebt, sondern mit Zwischengebanken aussüllen muß, warum preßt man es denn in dem parallelen Sate? Nach so langer Erfahrung sollte man doch endlich gelernt haben, daß diesem bialestischen Proteus durchaus nichts Kestes abzugewinnen ist. Die Iventität des Zeichens und der Sache im Abendmahl ist nicht eine absorptive, wie die katholische Kirche will, nicht eine concrete, nach der das Zeichen Träger der Sache ist, wie Luther will, nicht eine mechanische, wie Calvin, der eigentlich bloß wußte, was er nicht wollte, lehrt, sondern eine geistige, nach der Brot und Bein das incarnirte Wort vom geopserten Leibe und Blute Christisind.

ler bes neuen Bunbes, bargestellt. In beiden ist ber Tod in den Sieg verschlungen. Wenn die Bundeszeichen A. T. Borbilber waren des neuen Bundes in Christi Tode, so sind Taufe und Abendmahl die Nachhilder der einmal gestifteten Er-lösung. Aber nicht bloße Erinnerungszeichen sind sie, sondern Christus kommt in ihnen mit seinem Geiste (1 Joh. 5, 6. 8.), um sein Sterben und sein Leben an den Gläubigen zu ver-wirklichen in ewiger Gegenwart.

8. Das Evangelium ift eine Rraft Gottes, Die ba felig macht Alle; die baran glauben, die Juden vornehmlich und auch bie Griechen (Rom. 1, 16.). Das Seidenthum ift bas Bereich best natürlichen Lebens, ber Gunbe (Rom. 1, 24 ff. 9, 30. 1 Ror. 6, 11. 2 Ror. 6, 14. Cph. 2, 1 ff. 4, 17. Tit. 3, 3. 1 Betr. 4, 3.). Nicht nur nichtigen Gottern (Gal. 4, 8. Cph. 2, 12.) bienen bie Beiben, fonbern in biefen Wahngebilden bem Fürften biefer Belt (1 Ror. 10, 20 ff.). Gott hat fie ihre Wege geben laffen (Apostg. 14, 16.). Gie haben feinen Unipruch auf bas Reich Gottes. Gin foldes Mationalrecht auf bas Meich bes Meffias baben bie Juben. Gie haben bie Bestimmung zur Cohnschaft, ben Bund, bas Gefet, ben Rulius, Die Weiffagung (Hom. 3, 1 ff. 9, 3. Eph. 2, 12.), fomit Die Grundlage bes neuen Bundes, bie beilige Burgel zu bem Baume bes Reiches Chrifti (Rom. 11, 16.). Gin Diener ber Beschneidung ift Chriftus (Rom. 15, 8.). Mur infofern ift ja Chriftus Meffias, als er bas Reich Gottes erfüllt. Aber nicht bie Cohne bes Tleisches find bie Sohne ber Berheifung (Rom. 9, 8.); nicht bie Gorer, fon= bern bie Thater bes Gefetes fint gerecht (Rom. 2, 13.); nur ben Glaubenben belfen bie Weiffagungen (Mom. 3, 3.). positive Stellung ber Substang bes Reiches Gottes alten Bunbes zu Chrifto bilft bem Gingelnen nur bann, wenn er bie Substang in perfonliches leben verwandelt hat (Rom. 2, 28, 29.). Dabin faben wir Die Entwickelung best alttestamentlichen Lebens geben, bas Wefen bes Reiches in perfonliches Lebens aufzulofen. Wer aber eben an fein perfonlich Leben bas Befeg halt, ber mird fich als Gunber erkennen (Rom. 3, 20.). Das hatte Johannes Der Täufer, bas hatte

Chriffus geforbert. Wenn ber neue Bund eben Barin beftebt, bağ ber Gingelne in bem Bemußtfein, in fich Die Gerechtigfeit nicht zu haben, fomit ein Gunder zu fein, ben Zod Chrifti gur Berechtigfeit im Glauben ergreift, fo fommt ber Gingelne nur als Sunder in Betracht: εὶ δὲ ζητοῦντες δικαιωθηναι εν Χριστώ εύρεθημεν και αυτοί άμαρτωλοί κ. τ. λ. (Gal 2, 17.), fomit nicht in feiner bevorzugten Stellung als Jude (B. 15. Rom. 3, 9.), ba ja bas Gefet, beffen er fich ruhmt, ihn nicht gerecht macht, ber Tob Chrifti bas Ende bes Gefeges ift (Ephef. 2, 14 ff.). Begrundet alfo bie objektive Substang bes Reiches, bas Gefet, welches mir als bie Form erkannten, bas jubijde Bolkstbum ju einem Bolkstbum Gots tes zu maden, nicht ein Recht auf Chriftum, bann ift bie Schrante gefallen, welche bie Beiben vom meffianischen Reiche fcheider. In Chrifto gilt meber Borhaut noch Beidneidung (Gal. 6, 15.). Ift Chriftus in bie Belt gefommen, Gunber felig zu machen (1 Tim. 1, 15.), bann ift er auch gu ben Beiben gefommen, bem Reiche ber Gunde. Allein bie Gunber haben mohl ein Recht auf Chriftum, ein Beburfnig gu ihm au fommen aber nur bann, wenn fie ihrer Gunbe wollen lebig fein. Gine Erkenntnig ber Gunbe, ein Durft nach Gerechtigkeit fann in ben Seiden nur bann fein, wenn fie ein Bewußtfein ber Babrheit baben. Dieg eignet ihnen ber Apoftel aber gu. Gie hatten zuerft bie Babrbeit (Rom. 1, 21. 25.), fie haben ein Gottesbemußifein (B. 19.), ein inneres Gefet (2, 14.). Bobl hat bie Gunde ibre Erkennenig verbunkelt (1, 21. Cph. 4, 17.), fie haben Gott zu bem Beichopfe berabgezogen (Rom. 1, 23.), aber auch biefer Berfebrung liegt noch ber mahre Gebante gu Grunde, bag Gott Welt und Menfchen erfüllt mit feis nem Beifte (Apofig. 17, 28.). Gott ift nicht die bewegenbe Macht ihres Bolferlebens (Apostg. 14, 16.), aber er bat sich ihnen nicht unbezeugt gelaffen in ben Segnungen ber Matur (2. 17.), ihnen Obrigfeiten gegeben (Rom. 13, 1.), ihren Staaten Grengen und Beiten gefest (Apoftg. 17, 26.), ihrem weltgeschichtlichen Leben ein gottlich Biel vorgeftedt, namlich Gott gu fuden (B. 26.). Die Beit biejes Suchens ift erfüllt in Chrifto (Grh. 1, 10. 1 Sint.

2, 6. Tit. 1, 3.). Die positive Stellung ber relativen Wahrheit, beren bas Seibenthum fabig ift, gu Chrifto bezeugt bie Erzählung von ben Beifen bes Morgenlandes, benen Gott innerhalb ihrer Wiffenschaft ben Weg nach Bethlebent zeigte, bie Logosibee bes Johannes. Aber auch bie relative Gerechtigfeit, welche ber Seibe burch Befolgung bee Raturgefeges erlangen fann (Mom. 2, 26.), betrachtet Betrus, wenn er aufforbert, ohne Wort burch ben Banbel bie Seiben ju acwinnen (1 Betr. 3, 1. 16.), ale ein Zeugniß fur Chrifti Beift; wenn er erkennt, bag unter allerlei Bolf ber, welcher Gott fürchtet und Recht thut, ibm für fein Reich genehm ift (Alvoffa. 10, 35.), ale eine Borbereitung auf Chriftum. ausruhen foll aber ber Seibe in biefem menfchlich guten Geiffe. fondern in dem Lichte beffelben feine Gunbe erkennen, in Chrifto bie Erfüllung beffelben. Darum hat jest, in ber Erfüllung ber Beiten, die Gunde alle ihre Macht entwickelt (Nom. 1, 29.), wird Got= tes Born offenbar über alles ungöttliche Wefen (B. 18.), bamit bie Seiben ben Ruf ber Buge verfteben (Apoftg. 17, 36.). Mur bann alfo, wenn er losgeloft von ben objettiven Grundla= gen bes Beidenthums, von bem Bedurfniffe feiner Berfon nach fubjektivem Seile ausging, fonnte ber Seibe zu Chrifto tom= men. Beibe alfo, Juden und Beiben, treten als Gingelne in bas Reich Chrifti, nur mit bem Unter= foiebe, baf ber Jube bie Bluthe feines Bolethums findet, ber Seibe eine neue Welt, in welcher feine gange Bergangenheit erlifcht (Rom. 11, 16 ff.). Chriftenthum ift als neuer Bund bie Erfüllung bes alten. alten fchloß Gott mit bem Bolte als Bolt. Der neue Bund gilt zwar objektiv ber Menschheit, wird aber subjektiv im Glauben angreignet, alfo von Gingelnen. Das ift bas Wefen bes Chriftenthums, Die Verföhnung bes Gin= gelnen mit Gott. Im alten Bunde kannte Gott nur Dofes, ben Dann bes Geiftes, bei Ramen; im neuen Bunbe weiß fich ber Gingelne als von aller Ewigkeit bestimmt zum Leben (Gph. 1, 1 ff.). Erfannten bie Propheten, welche auf perfonliches Leben in Gott brangen, bas Wefen bes Reiches nur einem Refte zu, fo fteht auch bas Chriftenthum zu ber

Maffe ber Berufenen als ein Reft nach ber Bahl ber Gnabe (Rom. 11, 5.). Go ift benn auch ber b. Geift, welchen Chriftus ben Glaubenden giebt, fur ben Gingelnen. Der Brocen nun, in welchem ber h. Geift bas Lebensprincip bes alten Menfchen, bas Fleifch, überwindet (Mom. 8, 13. Cph. 6, 11.), alle Rrafte bes Menfchen fich bienftbar macht, ift bie Biebergeburt. Der lette Grund berfelben ift Gott (1 Betr. 1, 3.), bas Wort bas Mittel (B. 23. Jac. 1, 18.)', bie geu= gende Lebenssubstang ber b. Geift (Dit. 3, 5. 6. 3ob. 3, 6. 1 30h. 3, 9. Bgl. 24. 4, 13.). Das Refultat biefer Beugung ift ein Menfch, vom Geifte Gottes beberricht, ein Rind Sottes: Θσοι πνεύματι θεοῦ άγονται, οδτοι είσιν νίοὶ Deov (Röm. 8, 14.). Den Beruf zur Rinbichaft haben alle Rinder Abraham's, aber nur die Rinder ber Berbeigung (Rom. 9, 8.), bie Rinder, bie nach bem Geifte geboren find (Gal. 4, 29.), find Rinder Gottes. Die Rindschaft (vio 9evia), fo lange bas Gefet galt nur ber Beftimmung nach vorhanden, hat burch bie Erfüllung ber Berheifung in Chrifto erft ihre Birflichfeit ac= funden (Gal. 3, 22. 4, 5. 28. Cph. 1, 5. 3oh. 1, 13. 14.). Da ber h. Geift bas ift, mas Gott in bem Bunde giebt, fomit ein thatsaclider Beweis, bag ber Bund nicht einseitig ift, fon= bern von Gott anerkannt, fo ift ber b. Beift bas Siegel ber Erlöfung (Cph. 1, 13. 4, 30.), bas Beugniß ber Rinbichaft (Rom. 8, 16. Bgl. Gal. 4, 6.), ber Beweis, bag Gott in uns ift (1 30h. 3, 24. 4, 13.), und ba wir bienieden nur die Erft= linge bes Beiftes empfangen, unsere Rindschaft erft in ber jen= feitigen Rirde ihre Wollenbung findet (Rom. 8, 23.), ein Unterpfand (ἀδδαβών 2 Kor. 1, 22. 5, 5. Cph. 1, 14.) un= ferer Bollendung im Simmel. Ift bas neue Leben im h. Beifte, bas unmittelbar in feiner Brafeng fich als gottlich (1 30h. 5, 9.) und als alle Wahrheit (2. 6.) verburgt, ausgegangen von Chrifto, bas Fortleben Chrifti (B. 6.), Die Begenwart bes Cohnes Gottes auf Erben (2. 8.), fo ift ber h. Geift eben ein Zeugniß Gottes über feinen Sohn (2. 6. 9.). Alber auch über bas apostolische Wort. Bom b. Geifte offenbart, ift es Beift (1 Theff. 1, 5.), giebt es Beift (2 Ror. 3, 3. u. a.). Es hat alfo ben Beweis bes Beiftes (2 Kor.

2, 4.) fur ben, welcher ben Geift bat und fomit über Geift urtheilen fann (B. 14.). Es ift alfo ber h. Beift bas Princip ber Babrheit. Da bieje aber nur bei Lebensgemeinfcbaft erfannt werden fann 1), fo ift ohne b. Beift feine driftliche Erfenneniß möglich (1 Ror. 2, 14.). Allein nicht bloß bie Bedingung, fondern ber Quell ber Erfenntnig ift ber b. Beift. 3br habt - beift es 1 3ob. 2, 20. - bie Salbung (χοῖσμα) von bem Beiligen (nach B. 27. Chri= ftus) und miffet Alles. Die Salbung (28, 27.), welche ibr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht norbig, bağ euch Jemand lebre, fondern bie Galbung belehrt euch über Alles und ift mahr und nicht Luge. Die Galbung, im 21. T. Bild ber Beibe zum Umte burch ben b, Geift, von ber Beiftestaufe Chrifti, Die benfelben 3med bat, gebraucht (Ulpofta. 10, 38.), bedeutet (wie 2 Ror. 1, 22.) Die innere Beibe bes b. Geiftes, ber gum driftlichen Berufe auch gottliche Rrafte, bier Beisheit giebt 2). Der h. Geift, ber in allen Chriffen Erfenntnig wirft (Eph. 1, 17 .: πνείμα σοφίας, Rel. 1, 9 .: έν πάση σοφία καὶ συνέσει πνευματική), potenzirt in eini= gen biefe Gabe zur Gnabengabe ber Erfenntnig. 3 meiten & ift ber b. Beift bas neue fittliche Princip im Chris ften. Durch feinen Tob hat Chriftus bie Gunde getilgt, bas Bleifd getobtet, bie Welt übermunden, ben Fürften berfelben binausgeworfen, bem Tobe bie Dlacht genommen. Wer ben Job Chrifti fich im Glauben aneignet, ift bem Principe nach bem Bleifde, folglich allen biefen Dladten, abgeftorben. Dit bem Tleifde fällt bas Gefet, bas gegen und bod nur fur bas Bleifch ift (Rom. 7, 4 ff.). Der Thatfache nach wirkt bas Bleifch noch immer fort und es bedarf eben bes Beiftes, um bie Werke bes Bleifches zu torten (Rom. 8, 13.). In bem Wiedergeborenen bat ber Beift bie Berrichaft. Der 3bee nach fann ber Wiedergeborene gar nicht fundigen (1 3oh. 3, 9. 5, 18.). Der Wirflichfeit nach taufdt fich, wer ba meint, nicht ju fundigen (1 Joh. 1, 8.). Auf bem Standpunkte ber Rind. fcaft, zu welcher wir burch ben b. Geift wiedergeboren merben,

<sup>1)</sup> Stellen bei Frommann G. 212.

<sup>2)</sup> Bude 3. b. St. De Bette C. 249. Roftlin G. 201.

ift ber Zwiespalt zwischen bem göttlichen Willen und bem menichlichen Bergen, Die Rnechtschaft bes Gefetes, aufgehoben: bas menfdliche 3d, mit bem göttlichen Leben erfüllt, vollbringt frei (2 Ror. 3, 17.), mas bes gottlichen Lebens ift. Der b. Beift erzengt bie Werke bes Gefetes von felbft (Gal. 5, 22. 23.). Namentlich ift bie Liebe, in welcher bas Befet gufammengefaßt ift, eine Frucht bes b. Geiftes (Gal. 5, 22. Rom. 15, 30. 1 Tim. 2, 7.). Go geht benn bie Beiligung aus vom b. Beifte (2 Theff. 2, 13. 1 Betr. 1, 2.). Befondere fittliche Rrafte. welche ber b. Beift wirft, find bie Gnabengaben ber Bunber, ber Beilung, ber Pflege, ber Leitung. Drittens ift ber b. Weift ber Quell bes feligen Lebens. Das Streben bes Bei= ftes ift Leben und Frieden (Rom. 8, 6.). Im h. Geifte ift Wriebe und Frende (Rom. 14, 17.). Diefest felige Leben ift in ber Gemeinschaft mit Gott burd Chriftum (1 3ob. 1, 2-4. 5, 11. 12.). Es geschieht baber im b. Geifte, bag ber Chrift betend (Rom. 8, 26. Gal. 4, 6.), fingend (Cpb. 5, 19. 20. 1 Ror. 14, 15.), bienend (306. 4, 23. Rom. 7, 6. Bbil. 3, 3.) fich mit Gott gufammenichließt. Bungenreben und Beiffagen find Steigerungen biefer Beiftesgemeinschaft mit Bott. Das felige Leben, mas ber b. Geift wirkt, ift auch ein ewiges. Wer auf ben Beift fact, wird vom Beifte bas ewige Leben ernten (Gal. 6, 8.). Er ift ber innere Grund unferer Mufer= ftebung (Rom. 8, 11.). Alle Rrafte, welche ber Beift ben Glau= benden gegeben bat, bie Rrafte ber Erfenntniß, Beiligung, Beie= ligung, barren einer gufünftigen Erfüllung (Gebr. 6, 4.),

Die Substanz des Reiches Al. T. vergönnte ihren Trägern nur innerhalb dieses Lebens Glück. Wir sahen, wie Hand in hand mit der sich fühlenden Perfönlichkeit die Forderung ewisgen Lebens ging. So stellten benn die von ihrem persönlichen Bedürfnisse ausgehenden Persönlichkeiten an Christum und die Apostel die Frage, was sie thun sollten, um selig zu werden. Das Christenthum, das wesentlich Ginzelne retten will, verheist zunächst den Ginzelnen das ewige Leben im h. Geiste. Ist aber Giner im h. Geiste Kind, so ist er auch Erbe (Nöm. 8, 17. Gal. 4, 7.). Das Recht der Erbichaft knüpft sich an die Bersheißung, welche Gott dem Abraham gab (Nöm. 4, 13. Gal.

3, 18. 29. Sebr. 0, 12. 12, 17. 1 Betr. 3, 9.) Ce erbt bas Rind Abraham's nach bem Geifte bie Welt (Rom. 4, 13.), fo= fern fie Gott bient, bas Reich Gottes (Apoftg. 20, 32. Bal. 5, 21. Cph. 5, 5.), die himmlische Rirde (1 Ror. 6, 9. 10. 15, 20. Cpb. 1, 14. Sebr. 9, 15. 1 Petr. 1, 4.). Wenn nun als ber Inhalt ber Berheißung einmal ber b. Geift bezeich= net wird, bann bas Reich Gottes, fo liegt bie höhere Ginheit, bag nämlich bie Rirche ein Reich im h. Beifte fei, nabe. Dabin weift auch bie Johanneische Lebre, bag in ber Gemeinschaft mit Gott bie Gemeinschaft mit ben Gläubigen gegeben fei (1 3oh. 1, 3. 6. 7.). Ausbrucklich nennt Paulus ben b. Geift bas Princip ber Gemeinschaft (2 Ror. 13, 13. Mbil. 2. 1. Bal. 2. 17.), ber Ginheit (Cph. 4, 3.). Die Rirche ift ein Tempel Gottes, in welchem ber Geift wohnt (1 Kor. 3, 9.), eine Wohnung Gottes im Beifte (Cph. 2, 22.), ein Saus bes Beiftes (1 Betr. 2, 4.). Wenn bas Reich 21. I. im Gefete verfasset war, fo ift es bas Reich Dt. T. im b. Beifte (2 Kor. 3, 3.). Es ift ber h. Beift alfo bie Lebenssubstang ber Rirche. Befentlich ift alfo bas Reich Chrifti ein inneres Leben (Rom. 14. 17. 1 Ror. 4, 20.). Allein die innere Gemeinschaft muß fich auch außerlich barftellen. Da nun ber b. Beift, welcher bie Rirche erfüllt, bas Leben Chrifti ift, fo beifit bie Rirche als innere Belt die Rulle Chrifti (Gph. 1, 23.), als äußere Erscheinung ber Leib Chrifti (Rom. 12, 5. 1 Ror. 12, 12. 13, 27. Cph, 1, 23. 2, 16. 4, 4. 12. 16. 5, 30. Rol. 1, 18. 24. 2, 17. 19. 3, 15.). Chriftus ift bas Saupt (1 Kor. 11, 3. Eph. 5, 23. 1, 22. 4, 15. Rol. 1, 18. 2, 10. 19.).

Die Alemter bes A. T. find in Christo, bem alleinigen Mittler, erfüllt und aufgehoben. Gefalbt mit bem h. Geiste sind alle Christen Propheten, welche von Gott belehrt sind, Priester, die freien Zutritt haben, Könige, die Alles richten: ein heilig Priesterthum, ein königlich Priesterthum (1 Petr. 2, 5. 9.). Aber die Ginheit des Geistes heht den Unterschied der Gaben und Lemter nicht auf. Im Geiste des Lebens ist Gin-heit, im Geiste des Amtes Unterschied. Es bedarf aber die Kirche solch verschiedener Alemter zu ihrem inneren Bestande. Im apostolischen Zeitalter hat ein Amt, wer eine Gnadengabe

hat. Nur zwei Aemter, welche Einheit und besondere Auktoristät erheischen, das Amt der Presbyter und Diakonen, sind perskulich sixirt. Der Apostolat ist ein an bestimmte Personen gesbundenes, mit ihnen erlöschendes Amt. Der Inhalt aber diesses Amtes, das apostolische Wort ist für alle Zeiten die Grundslage der Kirche (Cph. 2, 20.) 1).

1) Man wird in dieser biblischen Entwickelung die Erörterung wichtiger Punkte 3. B. der Perfonlichkeit bes h. Geistes, der Sünde gegen den h. Geist, vermissen. Es galt aber hier die Stellung, welche der h. Geist im Ganzen einnimmt, klar zu zeichnen. Besonderen biblischen Untersuchungen ist im Folgenden dadurch der Naum nicht absgeschnitten, sondern vielmehr eine Grundlage gegeben worden. Die genannten Punkte werden am besten im dogmengeschichtlichen und dogmatischen Zusammenhange behandelt werden.

## Viertes Kapitel.

Der Geift bes Chriftenthums und ber Geift bes Seibenthums.

1. Gine Untersuchung über ben b. Beift fann fich ber Wrage über ben Beift bes Chriftentbums überhaupt nicht entziehen. Mit diefem Husbrucke bezeichnet man wohl ben allgemeinen, wefenhaften, ewigen Gehalt bes Chriftenthums, loggeloft von ber geschichtlichen Gestalt beffelben, als welche man gur Schaale rechnet. Huch wir verfteben unter Beift bee Chriftenthums ben principiellen Mittelpunft beffelben, fuchen ibn aber nicht in abstraften Gaben, welche bas Chriftenthum mit bem allgemeinen religiofen Geifte, mit ben allgemeinen Er= fceinungen rein menfchlichen Lebens überhaupt theilt, fondern gerade in bem, wodurch es fich von anderen Religionen unterfcheibet, in feinem fpecififchen Charafter. Die Borberfațe zu biefer Bestimmung haben wir theils in ber allgemeinen Untersuchung über bas Wefen ber Religion im erften Rapitel, theils in ber geschichtlichen Entwidelung bes Chriftenthums aus bem Judenthum in ben beiden folgenden Rapiteln gegeben. Durch die lettere hat die junachit versicherungsweise bingestellte allgemeine Charafteriftif (Rap. I. 5.) ihren geschichtlichen Beleg gefunden. Geschichtlich bestimmt ift bas Chriftenthum bie Erfüllung bes Judenthums. Die Erfüllung bes Judenthums beftebt aber barin, bag bas Medium bes Reiches Gottes, moburch ber Glaube 21. I. vermittelt ift, fich felbit aufhebt in ben alleinigen Mittler zwischen Gott und ben Menschen, Jesum Chriftum, burch welchen ber Glaube R. T. an Gott nun rermittelt ist (S. 81.). Da nun bas Ziel bes altrestamentlichen Glaubens bas in Bundesform verwirklichte Verhältniß
zu Gott ist, — ein Verhältniß, welches, da ber Einzelne als
bloßer gesetzlicher Träger bes Reiches Gottes nicht zum vollen
Selbstbewußtsein kommt, die ihn von Gott scheidende Sünde
aber durch den im Reiche gegebenen Kultus nicht wirklich, sonbern nur auf Hoffnung geboben wird, über sich selbst hinausweist — so besteht die Erfüllung des Glaubens A. T. in dem
M. T näher darin, daß der Einzelne durch den Glauben an Christum sich mit Gott versöhnt weiß. Gs
erhellt hieraus, wie in der geschichtlichen Eigentbümlichseit
des Christenthums zugleich der ewige Kern besselben gegeben ist 1). Es ist schon nachgewiesen worden (S. 80.), wie

1) 3m hohen Grabe anregend ift bie Abhandlung Ullmann's über ben unterscheibenben Charafter bes Chriften: thume (Stub. u. Rr. 1845. C. 7.; bef. abgebruckt), wie es fich von einem fo, ich möchte fagen, reinlichen, feinblickenben Denfer nur eben erwarten lagt. Das Chriftenthum ift nicht, wie es bie griechifche Rirche, in ber neueren Beit ber Supranaturalismus und Ra: turalismus faßte, Lehre; nicht, wie es bie romifche Rirche bes Mittelalters, in ber neueren Beit bie von Rant ausgehenbe Richtung nahm, Sittengesch; nicht bloß, wie es bie Reformation, in neuerer Beit Schleiermacher bestimmte, Erlöfung und Berfohnung: es ift wefentlich, nur nicht in ber pantheiftischen Faffung ber neueren Gpe fulation ober ber von ber Gunde abstrabirenden ber Myftif, Ginheit Gottes und bes Menichen, bedingt burch bie vollfom= men mit Gott geeinigte, mahrhaft göttliche und menfch: liche Perfonlich feit feines Stifters. - Diefes Refultat fonnen wir nun in feiner Beife theilen. Gin Mangel guerft in ber gangen Abhandlung ift ein Schwanken in ber Beftimmung bes 2Befens ber Religion. Die Religion ift nicht bloß Intelligenz, hat aber ,ein Moment ber Erfenntnig in fich" (3. 28. 31.); es ift falich, "bie Frommigfeit in bie Sittlichfeit aufgeben gu laffen" (S. 26.); aber "fittliche Willensbestimmung ift ein constitutives Glement in ber vollen gefunden Frommigfeit" (S. 31.); "bie Befdreibung ber Reli: gion als einer Bestimmtheit bes Gefühls ift eine ungenugenbe und in ber Frommigfeit find auch bie Elemente ber Gottederfenntniß und fittlichen Willenobestimmung u. f. w." (S. 31.). Bang richtig. Ge fragt fich nun aber, wie biefe Glemente organisch in bem Wes fen ber Religion zusammengefaßt find. "Das innerfte Wefen ber Religion ift Liebe und Chrfurcht, burchtringentes Bewußtsein ber Abbie brei Lebensmomente bes Glaubens im Chriftenthum befonbere Gestalt gewinnen. Solche haben fie aber in jeder Reli-

hangiafeit von Gott und ber Bemeinschaft mit ihm, Singabe bes Lebens an bas Göttliche" (G. 20.). Alle Religion ift wefentlich Gemeinschaft bes Menichen mit Gott" (S. 42.). "Die Religion ift ihrer Ratur nach Liebe, Liebe bee Gottlichen, Die hinwiederum murs gelt in ber erfahrenen Liebeserweifung Gottes; fie ift ein in fich felbft freisender Strom, ausgehend als bie ursprüngliche schöpferische Liebe Gottes zu bem Menschen, wieber gurudtfehrend als bie hierburch er= genate menschliche Liebe ju Gott, ein Strom bes lebenbigen Baffers von Gott gu Gott" (S. 47.). Alle biefe gum Theil rheterifchen Ba= raphrafen fonnen ben fehlenden Begriff nicht erfegen. Bir muffen ferner gegen bie aufgestellte Unficht über bie Berfon Chrifti pro= teffiren. "Das Chriftenthum", beißt ce G. 58., "ift biejenige Reli= gion, welche in ber Perfon ihres Stifters bie von jeber andern Reli= gion angeftrebte, aber nicht erreichte Ginheit bes Menfchen mit Gott in ber That verwirflicht und von biefem fcopferifden Mittelvunfte aus burch Lehre und fittliche Birfung, burch Erlöfung und Berfob: nung ben Gingelnen und bie Menschheit zu ihrer mahren Bestimmung. gur vollen Gemeinschaft, gur Ginheit mit Gett, in ber fich alles Menichliche und Naturliche beiligt und verflart, gurudführt." Chris ftus ift alfo ber Menfch, in welchem bas religiofe Leben in abfoluter Bollenbung erschienen ift, in welchem bie Ginheit mit Bott, gu ber alle Menfchen bestimmt find, alle Christen fommen, urfprünglich und ohne Trübung ber Gunbe gegeben ift, mahrent fie bei ben Chriften abgeleitet und burch ben Broceg ber Erlofung von ber Gunbe bin= burchgegangen erscheint. Bang wie bei Schleiermacher bleibt Chriftus, wie alle Chriften, wefentlich Menfch, nur bag er als idealer Menich einzig in feinem Geschlechte bafteht. Derfelbe Beift Gottes, welcher und mit Gott vereint, ift auch ber Grund feiner Ginheit mit Gott. Mur ift er eben absoluter Trager bes h. Geiftes. Die Aus: fpruche Ullmann's in feinem Antwortschreiben an Straug (Stub. u. Rr. 1838. G. 310 ff. 334 ff.) bienen gum Beleg und gur Erlauterung. Schwer ift es nun freilich zu bestimmen, mas UII: mann unter h. Beifte verfteht. Stellen, wie G. 335. in ber lest ang. Abh.: Wenn jebe Religion, fofern fie achte Frommigfeit ift, auf eine Mittheilung Gottes an ben Menschengeift, auf eine Rund= gebung bes Gottlichen in bem Denfchen fich ftugt, fo fest jebe neue höhere Entwickelung auf bem religiösen Bebiete ein vollstän= bigeres Durchbrungenfein von bem gottlichen Beifte voraus u. f. w., beurfunden einen fehr weiten Begriff. Da, wo in unferer Abh. jene Ginheit mit Gott in Chrifto naber boftimmt wird (S. 47 ff.), wird bas gottliche Leben in ihm auf Liebe reducirt. gion. Warum, konnte man fragen, muß überhaupt ber allge= meine religibje Geift zu einer besonderen, positiven Religion

"Auf biefer vollen Liebesgemeinfchaft ruht bie nttliche und geis flige Ginheit zwischen Gott und Menich, Die bas allgemeine Kriterium bes Sochften auf biefem Gebiete ift. In Chrifto lebte und wirfte ber gottlich e Geift ohne Schranfe und hemmung, in ununterbrochener Rraft; fein Wille war an ben gottlichen gang hingegeben, von bem göttlichen vollständig burchdrungen; er und ber Bater find eine; ber Bund ber Ginheit zwifchen Gott und Menfch zeigt fich als gefchloffen, bie fichere Bahn fur ein neues leben ber Menfchheit geoffnet." Man fieht, wie bie Begriffe in einander übergeben. Es fcheint, als ob Ullmann unter h. Geifte nicht ein neu in ben Menfchen hereintretentes gottliches Leben verfteht, wie bie Schrift, fonbern Die höchfte Bluthe bes religiofen Lebens. Bebenfalls ift bas vorwelt: liche Logosbewußtfein in Chrifto gestrichen. Es ftreitet alfo biefe Raffung mit bem, mas wir (Rap. III. 4.) ale Bibellehre erfannt haben. Gin muftifches Duntel ruht endlich auf ber Art und Beife, wie bie in Chrifto realifirte Ginheit zwischen Gott und Denich fich über bie Glanbigen verbreiten foll. Auf bie Lehre wird (S. 51.) wenig Rachbrud gelegt. "Sie ift nicht einmal bas Urfprungliche und Sauptfachliche, fondern fie ift mefentlich nur Ausbrud bes Lebens, Tragerin und Bemahrerin fur bas, mas als bas mahrhaft Rene und Schopferifche in ber Berfon und Ericheinung Chrifti war." "Nicht bie Lehre Chrifti, fonbern Er felbit, feine Berfon ift bie Difenbarung, welche bas Chriftenthum bietet, und barum liegt bie Df= fenbarung, bie nicht fowohl burch ihn, ale vielmehr in ihm gegeben ift, nicht in irgend einem Theile beffen, was von ihm ausgegangen ift, fondern in bem ungetheilten Bangen feiner Perfonlichkeit und Gra fcheinung u. f. w." Co consequent biefe Stellung ber Lebre vom Illmann'ichen Standpuntte aus erscheint, fo wenig ftimmt fie boch mit bem Umte, welches fich bie Apostel jufchreiben, nämlich nicht bloß pon ben erlebten Thatfachen ju gengen, fonbern aus Offenbarung gu verfunden, mas jene Thatfachen bem Glauben gur Berfohnung mit Gott find (Rap. III, 6.). Die Rraft, gur Ginheit mit Gott gu erhe= ben, ber blogen Unschanung jener Ginheit in Chrifto beimeffen, mare febr außerlich und nicht ftimmend mit bem, mas Ullmann über ben Unterfchied gwifchen Begriff und Leben gegen bie fpefulative Schule feffett; einer, mit ber Unichauung gegebenen, fittlich religiofen Gr= hebung, fart pelagianifch; einem von Chrifto ausgehenden Lebens: ftrome, bei ber großen Breite und Weite in ber Begriffsbestimmung bes heiligen Beiftes untlar, magifch, wie fich Strauf über die verwandte Schleiermacher'iche Unficht richtig ausbrudt, und fchrift: widrig, ba bas D. T. (Rap. III. 4.) nur bem gur Rechten Gottes er:

fortgehen? Es ift eine weltgeschichtliche Thatsache. Der Naturalift erklärt sich bie Nothwendigkeit aus bem Bedürfnisse der Masse nach Auktorität, erkennt aber jeder positiven Religion, bas Christenthum ganz besonders eingeschlossen, nur so viel Wahrheit zu, als jene allgemeine Religion in ihr zu ihrem Rechte kommt. In diesem Sinne fagt ber Dichter:

Welche Religion ich befenne? Reine von allen,

Die bu mir nennft. — Und warum feine? — Aus Religion. Da indeß jenes Zuruckgehen auf die Naturgrundlage aller Religion von dem Zweifel ausgeht, so kann es in dem allgemei-

bohten Sohne folde Macht über ben beiligen Beift gufdreibt. Bohl ftellt bas apostolische Bort, insonberheit, wie Ullmann richtig be: merft (S. 58.), Johannes, bem Glauben bas Biel einer Lebenseinis aung mit Gott burch ben von Chrifto ausgehenden Beift. fubjeftiv angefeben, ift bie Mittheilung bes b. Beiftes bebingt burch ben Glauben, welcher in Chrifto bie Gerechtigfeit ergreift (Rap. III. 7. 8.). Daß aber biefe Bebingung, bie Rettung ber Geele and Unabe burch ben Glauben, ber beherrichente Mittelpunft ift, welcher auch bem neuen Leben feine Stellung anweift, erhellt aus bem Ausbrucke Gnabe für bas neue Leben. Davon unten ein Beiteres. auch objettiv angeseben. Wir fuchten oben (Rapitel III. 4.) nach: auweisen, wie bie Lehre, welche fich nach Form und Inhalt in ben beiligen Beift aufhebt, an bie Berfon Chriftt, in welcher ber beilige Beift ohne Magen verschloffen ift, verweift. Allein wir fanten auch, wie mit ber Tragerichaft bes h. Beiftes bie Perfon Chrifti nicht er: fcopft ift. Es folgt fomit nicht baraus, bag, bas Leben im b. Beifte bargustellen, ber lette 3med ber Senbung Chrifti gemefen ift. Dan muß ihn nach ben einstimmigen Ausspruchen Chrifti und ber Apostel burchaus barin fuchen, bie Gunber ju retten. Mur fo hat Chrifins ben alten Bund erfüllt. In feinem Blute ift ber neue Bund; ben Gefrengigten verfündet ber Apostel. Ge fehlt überhaupt ber Ull: manu'ichen Abh. an hiftorischer Begrundung. Go enthalt bie Cha: rafteriftif bes Jubenthums (G. 45.) jum Theil ungureichenbe, gum Theil fehr gewagte Sage. Das Bange ericheint mehr ale ein Bermittelungeversuch zwischen ben mobernen Auffaffungen, wie auch ber Titel befagt. Go bilbet benn einen Grund fur bie projeftirte Beftimmung, welche ber Rirche ber Bufunft ale Aufgabe überwies fen wird, baf fich von biefem Buntte aus Alles am beften er= flart und gliedert (S. 51.). Darüber ift bieber noch feine Auffaffung bes Chriftenthums in Berlegenheit gewesen. Daß hier bie optifchen Taufchungen zu Saufe find, bebarf feiner weiteren Ausführung.

nen religiofen Geifte, ber ale unmittelbare Lebensbeftimmtheit ben Ranon ber Wabrbeit nicht in fich trägt (Rap. I. 1.), fich nicht befriedigen; es muß zur Bernunft, als bem Quell ber religiofen Babrheit, fortgeben. Der Naturalismus findet feine Bahrbeit im Rationalismus. Wir baben aber gefeben, wie bie religiöse Ibee ohne ein Organ bes Lebens, bas wir im Glauben fanden, in ber Luft fcwebt (Rap. I. 4.). Des Glaubens lettes Biel ift Gemeinschaft mit Gott. Diese ift aber im Glauben an fich noch nicht gegeben: ber Glaube ift nur bas Organ bafur. In biefer Gemeinschaft handelt nicht bloß ber Menfch, indem er fein 3ch opfernd fich zu Gott erhebt. fondern auch Gott, indem er fein Leben mittheilt. Das un= mittelbare Sandeln Gottes, um fein Berhaltniß gur Menfchbeit gu bestimmen, ift Offenbarung. In welcher positiven Form nun fich bieg Berhältnig zwischen Gott und Denscheit ver= wirklicht, ift im allgemeinen Wefen ber Religion nicht bestimmt, fann von ber Bernunft a priori nicht erfannt werben. Be= fest, bieg Berhaltnig habe fich in ber Form eines mit Abra= ham angefnüpften Bundes verwirklicht: fann bie Bernunft bieg auf logischem Wege finden? Wie bie Bernunftidee ohne ein Organ bes Lebens, fo ift bief Organ bes Lebens ohne ein pofitib bestimmtes Berhaltniß zwifden Gott und Denfch un= wirklich. Jebe Religion macht nun ben Unfpruch ein folches Berhaltniß wirklich zu vermitteln. Die Grunde fur ihre Wabrbeit find objektiv bie Offenbarung, subjektiv bie Erfahrung. Undere Grunde hat auch bas Chriftenthum nicht. Womit beweift nun bas Chriftenthum fein Recht, Die abfolute Religion gu fein? Die Aufgabe, bas Wefen bes Chriftenthums als ber abfoluten Religion bargulegen, hat die Apolo= getif. Geit Schleiermacher's Anregung bat fie ben religionsphilosophischen Weg eingeschlagen 1). Die fpekulative

<sup>1)</sup> Lechter, über ben Begriff ber Apologetif (Stub. n. Kr. 1839. S. 649. K.). Dren, Apologetif S. 28.: — Wie die Apologetif ihre Principien ans der Religionsphilosophie, so nimmt sie ihren Stoff aus der Religionsgeschichte; allgemein ausgedrückt heißt dieß also fo viel, die Apologetif nimmt ihre Elemente theils aus der Philosophie, theils aus der Beschichte. — Am meisten Ernst mit diesem Bezriffe macht Standenmaier in f. Encyclopädie.

Schule ist ihr mit dem Nachweise, daß im Christenthum die Religion ihre absolute Verwirklichung gesunden habe, entgegenzgesommen. Allein — um nicht von den warnenden Ercessen dieser Schule zu sprechen — einen Beweiß, welcher ein ganz anderes Besen des Christenthums begründet, als das ist, welzches sie auf historischem Wege gewinnt, muß die Apologerik abslehnen. Und zu theuer erkauft ist noch überdem dieser Beweiß. Alle heidnischen Kulte erscheinen auf diesem Standpunkte als nothwendige Stusen, welche der sich entwickelnde Menschengeist durchschreiten nunte, ehe er zu jener letzten Sohe sich erseben konnte. Solche Stellung kann aber die Apologetik nur dann dem Heidenthum einräumen, wenn sie von der klaren Schriftzlehre ganz absieht (Kap. III. 8.) 1). Ueberhaupt wird die Apos

1) Biel Schein hat bie geiftvolle Auffaffung von Branif in f. Neberficht bes Entwidelungsganges ber Philosophie in ber alten und mittleren Beit, bie einen wefentlichen Schritt über Segel hinans bem pofitiven Chriftenthum fich nabert. Gie er= fennt bem Jubenthum eine es vom Beibenthum wesentlich fcheibenbe Dianitat gu. Daffelbe hat allein bie 3bee bes überweltlichen Gottes. Doch ftrebt co in feiner Entwidelung babin, immer mehr fuß auf bem Boben ber Ratur und Denschheit, im Dieffeite, gu faffen. Bon ber Matur geht bas Seidenthum aus. Die Grundlage bes gottlichen Lebens in ber Ratur fucht China im Unorganischen, Indien in ber Bflangenwelt, Cappten im Thiere, Berfien im aftralijden, Griechenland im menschlichen Leben. Der hochfte Gebante, welchen Die griechische Belt, die Bluthe bes heidenthums, befonders in ber Philosophie aus fich erzeugt, ift bie Ginbeit bes Menfchen mit Gott. In Chrifto, bem menfchgeworbenen Gott, finden beide Welten, Jubenthum und Beiden= thum, ihre Erfüllung und hohere Ginigung. - Borficht in ber Un= nahme biefes Acfultates wird ben aufmertfamen Lefer ichon bie Be= merfung lehren, bag bei Branif bie Erscheinungen, nicht felten nach fluchtigen Unalogien, fich leicht beden. Ich menigftens vermag bie Schlaglichter nicht ju feben, welche bie Unterscheibung einer epischen, Inrifden, bramatifden Epoche auf Gefdichte und Philosophie ber Grieden werfen foll (S. 101.). Der Pharifaismus foll ber hebraifche Stoicismus, ber Sabbucaismus ber hebraifche Epifuraismus fein (S. 327.). Will man einmal parallelifiren, fo ift ber Cabbucaismus bem Brincipe feiner Tugend nach offenbar am meiften mit bem Stoicismus verwandt, wenn man ichon nicht fo weit geben wird, mit Rofter bie Ramen in Berbindung ju bringen. Wenn bas Judenthum ale lettes Ergebniß bie 3dee der Menschwerdung Gottes ausspricht, Diefe 3dee

logetif auf philosophischem Wege, wenn fie auch von ber richtigen GotteBibee ausgeht, bem Lebensgeifte ber Religion fein tiftorifches Recht miberfahren läßt, mohl bie Mangel ber beibnifden Rulte aufweisen konnen, in bem Chriftenthum ewige Bebanten, aber nicht ben letten Grund feiner ewigen Wahrbeit. Der fann blog fein, bag bas Chriftenthum bas Berhaltniß zu Gott, welches bie anderen Religionen nur anftreben. wirklich in absoluter Bollenbung bringt. Dafür fann es aber nur einen hiftorifden Beweis geben, bag nämlich in ibm bie Dffenbarung, beren Bedürfniß alle Religionen ausspre= den, wirklich erfolgt ift, und einen inneren Beweis, baf in ihm wirklich bas göttliche Leben, bas fich felbft als alte Bahrbeit verburgt, mitgetheilt wird: bas Beugniß bes b. Beiftes. Beibe Beweise liegen jenfeits ber Grengen ber Philoso. phie. Spater, mo mir bas Berhaltniß zwischen Wort und Beift entwickeln wollen, werben die bereits in ber biblifchen Darlegung gegebenen Undeutungen über ben hiftorifden Charafter ber driftlichen Offenbarung wie über bie innere Beugenkraft bes göttlichen Lebens aus Chrifto ihre nahere Begrundung finden. Wenn auch im bunkeln Spiegel; aufgegangen ift uns boch eine Uhnung ber himmlifden Beisheit in ber Entwidelung jener Offenbarung. Die Nothwendigkeit einer Offenbarung bat ber altere Supranaturalismus aus dem. Bedürfniffe nach einer bie Ginficht ber Bernunft überschreitenben Belehrung, ber fpatere f. g. rationale baraus begrundet, bag aud bie bem Menfchengeifte zugängliche Wahrheit nur unter höherer Sanftion bie rechte Ginheit, Rraft und Wirtsamkeit finde. Es irren beibe

sich im Schoese bes Jubenthums realisitet, so ersullt Christus boch nur bas Jubenthum. Nun ist Christus auch ber Mensch, welcher Gott ift. Aber die Stee bes Heibenthums von der Bergöttlichung ber Menschen bezieht sich nicht auf Einen, sondern auf bas ganze Gesschlecht, würde also seine Ersüllung nur dann im Christenthum sinden, wenn durch Christum alle Menschen Gottmenschen würden, wovon das Christenthum nichts weiß, sondern nur die neuere Philosophie. Die Schrift spricht wohl, wie wir a. a. D. sahen, von einer Borbereitung in der Heidenwelt auf Christum, sest aber die Ersüllung gerade dashin, daß der Heide die ganze Substanz des Heidenthums aufgiebt, um als Einzelner auf ben aus jüdischer Burzel entspressenen Baum des Reiches Christi gepfropft zu werden.

Beffalten bes Cupranaturalismus barin, bag fie bas Befen bes Chriftenthums ale Lebre bestimmen. Darin fteben fie mit ibrem Begner, bem Rationalismus (bem fie auch fonft mahlverwandt genug find), auf einem Boben. Bielmehr, wie wir es in ber obigen Bestimmung icon aussprachen, liegt bie innere Möthigung bes religiöfen Beiftes, fich an Dffenbarung angu= fdeliegen, in ber Boraussetzung, bag Gott, um ein Berhaltniß mit ber Menfcheit einzugeben, banbeln, feinen Billen fundthun, fein Leben mittheilen muffe. Durch Abraham, burd Dofes, burch bie Bropheten, burch Chriftum offenbart Gott nicht fein Wefen, fondern feinen Willen, einen Bund mit ber Menfcheit zu fchliegen. Bur naberen Begrundung und Bestimmung ber Offenbarung ift aber wesentlich bie Thatsache, bag bie in ber Menfdheit herrschende Gunde bas auf fittlicher Grundlage rubende Berhältnig des Menfchen zu Gott aufhebt. Gemeinschaft gu Stande fommen, fo muß vor Allem Gott feis nen Willen, die Menschheit mit fich zu verfohnen, fundthun. Solche Geneigtheit Gottes ohne Beiteres aus bem Begriffe ber göttlichen Liebe vorausseben (wie bas moberne Bewußtsein thut), fann nur eine leichtfertige Unficht von ber Beiligkeit Gottes und eine flüchtige Erfenntniß ber Gunbe. Gefett, Die gottliche Beiligfeit fonnte besteben, wenn Gott bie Gunden fortwahrend ignorirte um bes mancherlei Guten willen: murbe bann Gott bas Menfchenleben lieben und liebend achten, wenn er eine folde madtige Lebensseite für nicht vorhanden anfabe? Erfcheint nicht vielmehr in ber beiligen Strenge, bie fich nicht mit ein= gelnen guten Seiten abfinden läßt, bie ben Menichen gang beis lig will, eine mahrhaft bochachtenbe Liebe? Was halfe es benn, baß Gott bie einzelnen Gunben fortwährend überfabe, wenn boch alle Reue und Vorfage bie boje Burgel ber Gunde nicht beben, ein neues Leben in ben Meniden pflangen fonnten? In Chrifto hat Gott nicht nur feinen Willen, Die Denschheit gu Gnaden angunehmen, geoffenbart, fondern auch bas Mittel ber wirklichen Berfohnung geboten in bem Mittler bes neuen Bunbes in feinem Blute, als Frucht biefes Tobes, mit bem ber Menich feinem alten Abam abftirbt, ein Leben an's Licht gebracht, bas Gunde und Job übermaltigt.

- 2. Schrift und geschichtliche Forschung beuten vereint auf Uffen als bie Biege ber Menfdbeit. Das Urvolf freilich liegt über bem Rante ber Beididie 1). Was bie Edrift ausfaat, bağ nämlich von Roah, bem zweiten Stammvater, ein reiner Begriff von bem Allerbochften und feinem Raturbunde mit ber Menichheit ausgegangen fei, bewahrt in Abraham's Famille, befannt von Brieftern wie Meldijebet und Jethro, bas bat eine tiefeindringende Kenntnig bes Morgenlandes gur Erflärung bes religiofen Lebens gefordert 2). Roch ift im Morgenlande bie Religion eine Madt, welche, geweibt burch graues Alterthum, an Offenbarung angelebnt, in beiliges Dunkel gebullt, verfeitigt burch bie Auftorität ber Briefter, bem Bantel bes Tages nicht erliegt, allen Lebenofreifen ben Charafter giebt, bie Freiheit Des Gingelnen in ihre beiligen Schauer vericblingt. Die Natur, welche dem Morgenlander bas Unenblide beutet, leibt auch ihr emig Ginerlei feinem Glauben, beffen Befenntniß bie Runft ber bauernoften Geftalt ber Matur, bem Steine, auf. praat, bag er es fur die Emigfeit bemabre. Un ber Pforte ber weltgeschichtlichen Bolker bes Morgenlandes fieben bie Inbier. In ben Beben wird bas einfam über ben Baffern fcmebende Unendliche, Brabma, von innerer Zeugungeluft gebrangt, fein in Gelbftanichauung erfagtes Befen gur Belt berauszugebaren. Das Urbilt, nach bem fich Alles gestaltet, ift ber Menich; in ihm erfennt Brabma ben vollenderften Ausbrud feines Wefens. Es ift aber Dieje Beugung ein Opfer 3),
- 1) Stuhr, bie Religionsfyfteme ber heibnischen Bolfer bes Drients. E. XXI. ff.
- 2) A. W. von Schlegel i. b. Berrebe zu heymann's lebers. v. Prichard's egypt. Mythel. S. XVI.: Je mehr ich in ber alten Weltgeichichte forsche, um so mehr überzeuge ich mich, baß die gestieten Belfer von einer reinen Berchrung bes höchsten Befens ausgegangen sind; baß die magische Gewalt ber Natur über bie Einbildungstraft bes bamaligen Menschengeschlechtes erst später bie Bielgötterei herverrief und endlich in dem Belfsglauben die geistigen Religiensbegriffe ganz verdunkelte, während die Weisen allein im uralten heiligthum bas uralte Geheimniß bewahrten. Demnach scheint mir die Mythelogie ber zulest entwickelte und wandelbarste Theil ber atten Religien zu sein.
  - 3) Bopp, Conjugationssyftem b. Sanst. S. 276.

in welchem Brahma fich feiner Unendlichkeit begiebt. Bon ber Welt bes Lichtes, in welcher bie Conne am reinften Brabma's Wefen barftellt, geht bie Entfaltung burch bie vom Monde beherrichte Belt ber Luft, in welcher Licht und Finfterniß fich fampfend begegnen, bis zur Dunkelheit ber Grbe. Doch ,liegt in ihm die Welt verschlungen; von ihm geht fie aus; er ift in Die Geschöpfe verflochten und eingewebt mit verschiedenen Ge= ftalten bes Gein" 1). Go mochte benn ber Boltsglaube jenes Alleben in eine Welt von Beiftern gertheilen, Die ben einzelnen Bebieten bes Lebens vorfteben. Jenen brei Welten entspricht in des Menschen Leibe Ropf, Bruft, Rabel; auch die Seelen gerfallen in Rlaffen, Die in jenen Welten ihre geiftige Beftimmung finden. Indeg vermag ber Menfch, burch freie Entwickelung bie Stufen ber Schöpfung zu überschreiten. Wenn bas Unendliche burch ein Gelbstopfer in Die Endlichfeit eingegangen ift, fo foll ber Menfch burch bas Opfer alles endlichen Lebens fich zur Ginheit erheben mit bem Beltgeifte, ber Alles burchgieht 2). Wohl liegt in ben Beven ein fittliches Element, aber es ift bloges Reinigungsmittel, burch welches ber Menich aus bem Endlichen in bas Unenbliche fich erhebt. Die einzige Gunbe im indischen Leben ift Die Endlichfeit. Die Berfohnung zwifchen Endlichkeit und Unendlichkeit ift bas Biel indischen Strebens. 3m Leben wollte fie nie erscheinen. Bwifchen ben Wegenfaben ber glübenoften Singabe an bie Welt, ber leibenichaftlichiten Erregung und bann wieder einer contemplativen Rube, bie in

<sup>1)</sup> Bopp S. 281.

<sup>2)</sup> Stuhr S. 86.: Der Verbindung mit bem göttlichen Weiste sich bewußt zu werden, und so zur wirklichen Gemeinschaft mit demselben zu gelangen, in sich selbst die höchste Seele als allgegenwärtig in allen Geschöpfen zu erkennen, und so in ben höchsten Gesch, ja in das allemächtige Urwesen verschlungen zu werden, darin besteht der Zweck ber höchsten Buße für die einzelne Seele. — In der Bhagavadgita ist Krisch nas der Allgeist, der Alles erfüllt, obwohl er nicht in das Alleleben ausgeht. Die Bedanta sielt wieder Brahma als das Ziel, mit dem sich der Geist einigen soll, dar (D. Frank, Bedanta Sara. S. 42 ff. Bgl. S. 5.). — Wir heben biesen Punst herver, weil er in der indischen Religion die Stelle einnimmt, welche die christliche dem h. Geiste zuerkennt.

ben Wogen bes endlichen Lebens nur bas unbewegte Simmels= blau fieht, bat ber Indier nie bie mabre fittliche Mitte ge= funden. Gin treuer Musbrud biefes Lebens ift bie indifche Boefte. Gie weiß fo finnig zu beuten, was bie zum Simmel geschwungenen, metallburdellungenen, Ginfiedler begenden Berge. Das großartige Pflangenreich von bem weltabbilbenden Lotus bis qu ben Knospen, welche, wie bie Bitogovinda fagt, na= gend in die Bergen befümmerter Liebenben bringen, Die reiche Thierwelt von dem weifen Glephanten bis zum ftillen Sanfa bem Menfchen fagen wollen, und, weil boch alle endli= den Erscheinungen bie verschwebenben Formen bes Allgeiftes find, ichaltet bann mit ber ungezügeltften Willfur ber Phantafie in ben feften Geftalten ber Welt, ober wirft fich in maglojen Schilberungen in Die Gulle bes Lebens, als ob fie auf biefem Wege bas unendliche Leben in bie Bruft bineinreifen wollte. Scheint es body, als ob in jenen riefenhaften Felfenbauten ber Indier bas Endliche in bas Unendliche gurudbebnen wollte. Es erwachte ber poetische Trieb, als ein geschichtliches Leben anbrach. Da fchien es, als ob bie fittliche Mitte zum Rechte fommen follte. Es trat ber Gott jener Mittelwelt ber fittli= den Rampfe, Bifdnu, verforpert in Die Welt ein, um ibr Beiftand zu bringen in ihren Rampfen, ein Reich bes Friedens . heraufzuführen. Gine Folge bes erwachten fittlichen Gelbftae= fühle mar eben bie Poeffe, welche freithätig bie Machte bes Lebens aus bem Beifte reproducirte. Gie lieh ben fcmanfen= ben Borftellungen feste Bestalten. Gie bilbete, indem fie gu Brahma, bem Berricher ber Lichtwelt, noch Bifdnu, ben Gott jener Mittelwelt, und Givas, ben gerftorenden, aber in ber Berftorung belebenben Gott bes irbijden Feuers, bingufugte, bie indifche Dreieinigkeit (Trimurti) aus 1). In ben Beben und

<sup>1)</sup> hegel, Philos. b. Relig. I. S. 299. findet die indische Oreieinigseit darum bem Begriffe nicht entsprechent, weil in Sivas, welcher bas Werden bedeute, nicht die Rückschr in das göttliche Leben gegeben sei. Dieses Moment ver Rückschr findet aber Bra=niß, Uebersicht bes Entwickelnngsganges u. s. w. S. 38. in Sivas. Brahma ist die sich an das Negative hingebende göttliche Substanz; Wischun sind die Dinge, fosern sie in der gettlichen Substanz Bestand haben. "Die Dinge, die in ihrer Besenderheit den sich

ben beiben großen Epen geht neben ber Bolfsanschauung bie tiefere fpekulative Auffassung. Co lehrt in ber Bhagavab =

felbit erfagenben Gott barftellen, find in ihrer Gingelbeit vielmehr nicht Gott und ber Bett in ihnen ift es, ber ihre Gingelheit negirt und gerftort. Der Gott in biefer vernichtenben Gigenschaft ift Givas. In ber pon Sivas ausgehenden Berfforung bes Gingelnen wird jedech bas barin gefaßte Leben von ber ihm negativen Substang befreit und als reine Lebenothatigfeit wieber bergestellt; und weil hiermit eine neue hingebung an bie Gubftang ale unmittelbare Folge gefaßt ift, fo ift Sivas nicht bloß ber gerftorenbe, fonbern mittelft ber Berftorung bie Burndführung ber Dinge in Brahma und fo bie neue Erzengung fegenbe Gott." Baur, die driftliche Bebre von ber Dreieinigfeit und Menfchwerbung Gottes, I. S. 11. faßt Brabma als bie Immaneng Gottes und ber Welt, in welcher Gott allein bas Sciende, Die Welt bas Dichtseiente ift. Wifchnu als bie Welt in ihrer immanenten Iventität mit fich felber, Sivas als Die Natur in ihrem fich ftete mieterholenben Broceffe bes Schens und Aufhebens. 3mar bewege fich ber gottliche Lebensproceff gur Matur ale ber Gingelheit fort, bleibe aber in bem angerlichen finnlichen Raturfeben fieben, ohne aus bem zweiten und britten Memente gum erfien fich gurud gu bemegen. Conad) habe allerdings Begel Recht. Aber es burje boch nicht vergeffen werben, bag jedes Moment wieder Totalität fei, Wifdnu und Giva auch Brahma feien. Die 3bentität fet fonad vorhanden, nur fei es eben nicht bie wahrhaft concrete. -Allerdings leat fich Rrifchnas in ber Bhagavadgita bei, was fonft nur von Brahma ausgefagt wirb. Allein ber einfeitige Standpunft einer Beriode, die ihrem innerften Wefen nach Krifchnas bervorheben mußte (Stuhr G. 131.), fann bie Tetalauffaffung nicht benimmen. für bie Abfolutirung bes Givas noch beffere Belege beigebracht fein werben, als bie aus Begel angeführten, bann wird erft ju unterfuden fein, ob bier nicht ein Ginftug ber Caimas verliege. Daffir, bağ fich bas Moment ber Rudfehr nicht will finden laffen, liegt boch ber innere Grund fehr nabe, Die Beben fennen nur Brahma. Die brei Belten bruden bie Stabien feiner Berendlichung aus, Die Erbe bie unterfte. Wenn nun ber mpthifche Weift ber fpateren Beriobe ben beiben anderen Welten befondere Berricher giebt, fo fcheint giemlich flar ju fein, erfilich bag man bie inbifche Trimurti nicht rein logifch cenftruiren, zweitens Bifdun und Givas nicht fur gleich nothwenbige Momente in bem gottlichen Lebensproceffe erflaren barf. find immer niebrigere Ericheinungen bes Unenblichen im Enblichen, fo bag, wenn bie Beden vier Welten annahmen, unbebenflich noch eine vierte Gottheit hingutreten fonnte. "Die Trias ber brei indifchen Wetter", fagt Baur G. 10., "gilt langft als eine ber fprechenbften

gita, einer Cpijobe bes Mahabharata, Arifdnas bas bochfte Out in ber Bereinigung mit feinem, bie Welt burdwirfenden Beifte erkennen, als zu welcher bie Entfagung von allem endlichen Leben führe. Bald trat jener fvekulative Geift auf eigene Fuffe. Noch fucht die Bedantaphilosophie bie Lehre ber Beben mit ihren Ibeen zu begeiften und zu ftuten, etwa wie ber Neuplatonismus ben altgriechischen Glauben. Wenn in biefer aber zur Gotteinheit ber Weg fittlicher Duferung führt, fo legt bie Sanfhya bie Bermittelung in bas Biffen. Der freithätige Beift, ber uns in ber poetifden Beriobe begeg= nete, entbindet fich in ber Philosophie babin, baf er im Gelbftbewußtsein nicht nur bas Mag aller Babrbeit, somit auch aller geweihten Ueberlieferung, fondern auch ben alleinigen Weg bes Beile findet. Die Spine biefer Entwickelung ift bie Beisbeit (Bubh) bes Bubbhaismus. Aufgeloft bat bas 3ch alles objeftive gottliche Gein: nur eine endliche Welt, in welcher eine buntle Nothwendigkeit Urfachen und Wirkungen ordnet (Ort= fcilang), ftebt ihm gegenüber. Das Unendliche aber, beffen göttliche Realität bas 3ch in fich verschlungen hat, will es burch ben Broceff einer fich immer bober fteigernden Abstraftion, beren Stufen bie Welt bes Berlangens, bie farbige, bie form = und farblofe, endlich Rirmana, bas reine Richts, find, aus fich erzeugen und in fich barftellen. Bollfommen erreicht hat bieß Biel nur Bubbha; boch mögen nach ber Bollenbung

Analogien ber christlichen Wahrheit, die die heidnische Religion aufzuweisen hat, und in der That läßt sich kaum verkennen, wie die allsgemeine logische Grundsorm, auf welcher die christliche Lehre von der Dreieinigkeit beruht, hier bentlicher als sonst irgendwo innerhalb ber Sphäre der heidnischen Religion hervortritt." Wenn man die christliche Trinität logisch betrachten will, so ist der himmelweite Unterschied von der indischen Trimurti, daß diese die Momente des Weltzprocesses, sene die Momente des vorzund überweltlichen Lebensprocesses in Gott; diese die Stusen der Berendlichung des Unendlichen, sene gleich unendliche Lebensformen in Gott zum Inhalt hat. Die Bereschrengen des Wischnus können nur in Vetracht kommen, sosenn ihr Iweck ist, den stitlichen Wirren des Lebens zu steuern. Ein Verhältznis des Sivas zum h. Geiste wird wohl Niemand im Ernste behaupten wellen. Das Moment des h. Geistes haben wir ganz wo anders nachzuweisen gesucht.

feiner Weltperiobe noch andere Bubbba's auftreten. 36m nabe fteben bie beiligen Bobbifatua's; auf niederen Stufen blieben Undere fteben. Wer auf hochfter und hober Stufe ffebt, ber hat bie Kraft, auch Andere emporzuziehen, wenn auch nicht in feine Bobe. - Go feltfam erscheint es auf ben er= ften Blid, bag fich ber inbifde Beift aus bem Heichthum bes Lebens in bicie "Nichtslehre" gurudgieht. Doch haben wir im Charafter ber Indier ichon einen psuchologischen Grund nach= gewiesen. Es ift ein Gefet, erwiesen im Leben ber Bolfer und Individuen, bag biejenigen, welche fich in alle Lebensgeifter genienend verfenten, ohne co zum Dieberfchlage einer fittlichen Berfonlichkeit zu bringen, mit bem Gefühle eines verfehlten Le= bens abtreten und in ber blafirten Stimmung, bag Alles nichtia und eitel fei. Wohl ift ber Gebanke, bag ber Menfch gu bom Göttlichen fich verbalte, wie bas Endliche zum Unendlichen, bağ er burd Opferung bes Endlichen fich zum Unendlichen erbeben muffe, richtig. Aber bem endlichen 3ch feblt bas fittliche Bewuntfein. Mit biefem wurde es fich in feiner Endlichfeit bem Göttlichen gegenüber berechtigt miffen, nicht in ber End= lichkeit, fondern in ber Gunbe bas Trennende erkennen, eine Bemeinschaft erzielen, in welcher bas Göttliche nicht feine Un= endlichfeit, ber Menich feine Creaturlichfeit verlore. Es fceint bas Unendliche fo groß in feiner Gelbstopferung, fo reich in ber Mittheilung feines Lebens an Die Welt; aber nicht aus freier Liebe, fondern aus hunger nach Erifteng, um feine leere Unendlichkeit mit concretem Inhalte auszufüllen, erzeugt es bie Melt: es judt nur fich in ber Welt. Weil bas Unenbliche, biefer rein negative Begriff nach indifder Faffung, feine eigent= liche Mealität nur in ber Endlichkeit bat, in ber Ratur, und boch, um feine Unenblichfeit zu behaupten, bas Endliche nur auflosen fann, fo mußte nothwendig ber Indier bas Bottliche in ber Ratur fuchen und boch bann wieber bas unendliche Lebensziel seines Ich in ber absoluten Abstraktion. Durch bie letere mußte er nicht nur zu einem ftarten Gelbstgefühle tommen 1), fondern auch zur Ueberzeugung, bag bie Matur bas Unmahre

<sup>1)</sup> Bon dem Stelze jener Bugenben, von ihrer Macht über bie Getter von Bohlen, tas alte Intien. l. §. 16.

fei. Go lag ber Schritt, ben ber Bubbhaismus that, namlich jenes leere Unendliche fammt feiner Gotterwelt gut ftreichen, um in unendlicher Abstraftion bas Unenbliche ju erftreben, nabe. Es founte fich aber ber Buddbaismus in ber reinen Richtslehre felbit nicht behaupten: er nahm mythologischen Stoff aus bem Brahmaismus auf, er erzeugte neuen, er fcbuf fich außere Kormen. In Diefer tiefften Berirrung - bas gottliche Gein aufzugeben, bas Unendliche, fur welches ber Menfch ift, in jener fcblechten Unendlichfeit, Die gleich Richts ift, zu fuchen - fonnte ber indifche Geift felbft nicht die Lofung feines großen Themas finden 1). Es madte fich ber Brabmaismus wieber geltend (6. Jahrh.), aber burch Geftenzersplitterung, burch Hufnahme ausländischer Glemente gebrochen. Und fo mag bie Beit viels leicht nicht mehr fern fein, wo bie alte Beiffagung, bag ber indifche Glauben einer Religion bes Weftens weichen werbe 2), ihre Erfüllung finden wird

Egypten ift mit Unrecht als ein matter Senkling von Indien bargestellt worben. Die egyptische Natur, eine vom Mil geschaffene Dase in der Wüste, empfängt nicht, wie die indische, mit so lockenden, weichen Armen den Menschen. Sie fordert auf zu weiser Berechnung, zu klüglich ausbeutender Arbeit. So charakteristrt den Egypter ein Selbstgefühl der Natur gegenüber, ein Zug von Berständigkeit. Während der phantastisch spekuslative Indier unmittelbar in die Erscheinungen der Natur das Unendliche hineinliest, scheidet der egyptische Berstand zwischen der Erscheinung und der Idee. Die äußere Erscheinung in ihrer Endlichseit festgehalten, einem Analogon nach aber Zeis

<sup>1),,</sup>Um bas Geheinnis ber burch Menschenkraft erreichbaren Coincidenz bes menschlichen Grundwesens mit bem göttlichen bewegen sich alle Poessen ber Indier — und kein unbefangenes, ernste Vorschen wird in allen diesen Zügen bas durchgreisende Gefühl bes menschlichen Falles und das empfindliche Bedürznis der Erlösung verstennen, die jedoch der unerleuchtete Mensch einzig und allein in einem un mittelbaren Berhältnisse zum göttlichen Weise und in einer von Grund aus umbisbenden Seibstwirksamfeit fucht, durch welche die erste Herrlichkeit und göttliche Natur wieder erreicht werden soll." Wind ist in die nan n.

<sup>2)</sup> Beitbrecht, Die prot. Miff. i. Ind. gegen Enbe.

den einer Ibee, ift Symbol. Im Symbol burchvringen fich Spee und Ericheinung nicht objektiv, nicht innerlich : Die Ginbeit liegt nur in bem Unschauenben. Co find bie Conne, ber Ril, ber Stier zugleich Symbole bes Dfiris. Die Grundidee ber eapptischen Religion ift bas Leben, bas ben Gegensat bes Tobes überwindet. Dfiris unterliegt bem Tobe, welchen ibm ber feindliche Bruder Enphon bereitet, um ju neuem Leben gu erwachen, wie bie Conne am Tage ibrer tiefften Erniebrigung fich als unbestegbar bemabrt, ber Dil nach feiner Abnahme von Reuem feine Flutben feanend über bas Land ausbreitet. Un foldbem Glauben begrundet ber Egypter die Soffnung perfonlider Fortbauer nach bem Tobe. Wie aber Dfiris nur als Tobtenrichter fortlebt, fo ift bas neue Leben, welches aus bem Tobe aufgeht, nicht ein boberes, fonbern nur ein verlangertes enbliches, bem bie Runft nachhelfen muß, indem fie bas Gub= ftrat bes Leibes burch Mumistren erhalten will. Roch hat sich bas Bewußtsein ber Perfonlichkeit nicht berausgeschält aus bem Begriffe bes allgemeinen Lebens. Go mochte ber Cappter an ber Thierwelt seine Wahrheit anschauen. Dur in ber Gattung lebt bie Thierwelt fort. Indem ber Egupter aber bie einzelnen Thiere, welche ibm bas Allleben vertraten, burch Dumifiren gu verewigen fudte, beutete er abnungevoll bas Bewußtsein ber Perfonlichkeit an. Co ringt fich benn aus biefer gangen Sym= bolwelt bes Tobes bie QBeiffagung ber freien Berfonlichfeit, welche in Gott ihr unendlich Urbild erkennt, heraus. - Egyp= ten ift im Fortschritte gegen Indien, fofern es bereits freier gur Matur fieht, fofern es bas Unendliche, welches ben Gegenfas überwindet und in ein boberes Leben wenigstens verschlingen foll, tiefer bestimmt, nämlich als positives. Beibe aber faffen bas Unendliche als Weltsubstang, ausgeprägt und bem Menfchen vermittelt in ber Natur. Das 3ch hat eben aus ber Ratur noch nicht bas Bewußtsein feiner Freiheit losgerungen.

Dieses Bewustfein fittlicher Freiheit entwickelt sich in bem Bölferzuge, welcher jenes Uebergangsland bewohnt von ber Hochebene von Iran bis zu ben Absenkungen von Sprien, welche in bas Abenbland hinüberweisen. Dem Berser hat sich ber Abiberstreit beilsamer und schädlicher, lichter und finfte-

rer Rrafte in ber Natur verklart in ben fittlichen Rampf bes guten und bofen Principes. Diefer Kampf ift Weltproces, wird in ber Natur und in ber Menschenwelt geführt. Aber bie Ra= tur, welche nicht als folde, fonbern nur nach bem menichlichen Gefichtspunkte bes Guten und Bofen, Bedeutung bat, nur ber Refler bes fittlichen Rampfes ift, beren eine Salbwelt baber in fich nichtig ift, ift in ihrer Macht schon bedeutend burchbrochen von dem fittlichen Gelbstgefühle bes Menfchen. Roch bat bas Göttliche ale Gubftang fein morgenländisches Recht. Der Denfch ift nur ein Rampfer in ben Seeren, welche bie gottlichen Bur= ften beiber Reiche, Ormugb und Abriman, gegen einander führen, um ihre Cache zu entscheiben. Aber ber Gieg bangt eben bavon ab, ob fich Biele aus freier Bahl fur bas eine ober bas andere Reich erklaren. Jeder Gingelne bat fein himmlifch Urbild, feinen Feruer, ber fich vom Simmel hilfreich nabt, wenn ber Menfch auf Erben fein gutes Theil ergreift. Co werben am Ende ber Zeiten auch alle Gingelnen auferfieben burch die Macht Drumgb's, "ber bas Saamenforn gefchaffen, bas nach ber Bermefung wieder herausbricht", um ben Lobn ibrer Thaten zu empfangen. Rein erfunden zu werben in Gedanken, Wort und That, bas ift bas Bochfte, mas ber Menfch erftreben foll. Dann lobert in ihm bas Feuer Demugb's. 3m Igefchne, Sa XXXVI. beißt es: 3ch nabe mich bir, fraftig wirfenbes Reuer (Druggefdte) feit Urbeginn ber Dinge, Grund ber Ginigung zwischen Drumgb und bem in Berrlichfeit verfcblun= genen Wefen (Bernane Aferene), welche ich nicht ertläre, obwohl ich es konnte. Komm, Feuer Druggefchte im Menfchen, ber auf Erben manbelt, fomm, Teuer Drmugb's Druggefchte, fomm auf's Gebet ber Großen 1). Der Feuergeift, welcher ben geoffenbarten Gott mit bem unerschloffe= nen Unendlichen gufammenfdließt, ift auch bas bochfte Leben bes Menfchen 2). Es nimmt aber in bem Weltfampfe mehr

<sup>1)</sup> Kleuker, Zende Avesta S. 126. Bgl. Rhobe, bie heilige Sage n. f. w. S. 185. 347.

<sup>2)</sup> So barf man wehl das Geheimniß, welches ber Berfaffer bes Gebetes andeutet, auszulegen wagen. Es liegt hier eine Ahnung bes h. Beiftes vor, ale bes einenden britten Mementes in

und mehr bas Bofe überhand. Co wird benn am Ende ber Beiten ein Erlofer tommen, Cofiofch, um bie Dadt bes Bofen gu brechen, Die felige Unfebuld ber alten Beit, an welcher feine Jugend genährt warb, herzuftellen. Dann wird Auferfte= bung, Weltgericht, Ahriman's Bernichtung erfolgen. Auf ber neuen Erbe, Die aus ben Alles verzehrenden Flammen bervorgeben wirb, wird bas Unendliche, bas als unfichtbare Ginheit, als Schickfal über bem Kampfe fdwebte, von Drmugd und bem gangen Lichtreiche angebetet werben. - Indem ber Berfer in bem Göttlichen bas Ibeal feines fittlichen Bewuftfeins fuchte, mußte ibm nothwendig ein endlicher Gott entstehen, ber fich nur im Rampfe gegen bas Bofe behaupten fann. Das Beburfnig bes Biffens tritt gurud im Barfismus. Gin Unendliches aber und ein Unbewegtes im Rampfe ber Zeiten erheifchte ber relis giofe Beift. Dieg ift Bernane Alterene. Co entftand bie Un= tinomie zwischen einem unendlichen Gotte, bem bas Leben fehlt. und einem lebenbigen Gotte, welcher nicht unendlich ift. 3m Bolfoglauben ift fie nur mechanisch geloft. Bielleicht bag nach ber beigebrachten Stelle eine Webeimlebre eine tiefere Lofung wußte ober body suchte. Wenn fie nicht gang vom Bolfeglau= ben abstrabirt bat, fann fie nicht befriedigend gewesen fein. Ginen concreteren Ausbruck bat bas Unenbliche bei ben Ara= bern, Chalbaern, Sprern in ben Bewegungen ber Ster= nenwelt. Tief gefallen ericheinen biefe Bolfer neben ben Berfern. Es maltet unter ben arabifchen Stammen eine aben= theuernde, ehr = und blutgierige Gelbftfucht; Genuffucht breitet fich in Babylon aus; faufmannifden Gewinn fucht ber Bbenicier. Aber es liegt biefer Billfur bas Bewußtfein einer Frei= beit zu Grunde, welche bie Ratur gum blogen Mittel ihrer Brede herabiegt, bas perfonliche Leben als ben bodiften 3med

ber Gettheit, als bes göttlichen Lebens im Menschen. Ueberhaupt enthält ber Parsismus vielleicht unter allen heidnischen Religienen die reichsten Auflänge an das Christenthum. Dem Mistranche, welchen die Theologie der Aufstärung auf Kosten der Originalität der biblisschen Offenbarung mit diesem Berhältnisse gemacht hat, bat Norf in seiner nicht nennenswerthen Compilation die Krene ausgesetzt. Wie der fritische Preces der Zendschriften jest steht, ist das Gegentheil, Einwirfung des Judenthums, nicht unwahrscheinlich.

3med fennt 1). Weil aber eben biefe Freiheit nicht bas fittliche Gefen als Schranke in fich trägt, fo tritt ihr bieg Gefen ale bie eiferne Nothwendigfeit bes Schicffals entgegen, welches in ben Sternen maltet. Wie geiftlos, roh, blutig ift bas Got= termefen ber fprifchen Stämme. Roch am feelenvollften flingt und in bem Thammugbienfte ber Schmerz über bie Mich= tiakeit bes Lebens entgegen. Die Sage bat bie Rlage über ben Tob bes Dfiris bamit verwoben 2). Im Schmerze begeg= nen fich bie beiben Bolferzuge bes Morgenlandes. Dort aber. in bem fprifchen Ruftenlande, ericbien auch bas Beil. Satte bod, ale bie hoffnung, bag von Judaa aus eine gewaltige Beme= anna über ben Erbfreis fich verbreiten merbe (Tac. hist. V. 13. Suet. Vesp. c. 4.), bas gange Morgenland burchbrungen batte. auch bie Sternenwelt ein Beiden fur ben neugebornen Ronig ber Juden. Noch im Morgenlande follte anbrechen ber Mufgang aus ber Sobe, von ber Beimat uralter Heberlieferung, gebeimnigvollen Glaubens bas geoffenbarte Wort ausgeben, bort, wo bas Göttliche noch Alles beberricht, bas Reich Got= tes anbeben. Rein Uebergang von bem elenben Gögenbienfte ber Nachbarvölker zu bem Dienste Jehovah's 3). Aber ber rein

<sup>1)</sup> Stuhr, G. 387 ff.

<sup>2)</sup> Jis findet ben Dfiris in Bybles, me bie Abonieflage erfcoll. Baur, Symbol. n. Mythol. 11, 2. G. 176.

<sup>3)</sup> Die Entreckungen Batte's, Daumer's u. A. fint ihrer inneren Dichtigfeit zu überlaffen. Für uns fame bas Symbol ber Tanbe in Betracht. Rach einer jubifden Trabition haben bie Gamaritaner im Namen eines Bilbes in Taubengeftalt, welches fie auf bem Garigim verehrten, befchnitten (Selden, de diis Syris p. 274.). Aliam, fagt Selben, quam Semiramidis figuram hic non intelligo. Dag in Sprien ber Taubenfultus verbreitet mar in Berbindung mit ber Berehrung ber Semiramis, ift burch flaffifche Belege gefichert (Creuger, Symb. u. Myth. II. S. 395.). Do = vers, Die Phonicier I. G. 632. halt fich rein hifterisch an ben befannten Mythus, bag Semiramis in ihrer Jugend von Tauben er= nahrt wurde. Allein, ba Semiramis felbft unter ber Geftalt einer Saube verehrt ward, fo muß bie lettere mohl ale bas Symbol einer 3bee angefehen werben. "Die als bie Taube bes Berges verebrte gottliche Tochter ber Mutter Erbe", fagt Stuhr G. 394., "ift nicht anbeis gu beuten, als auf ben Beift, ber in bem auf Erben angefie:

stttliche Glaube ber Offenbarung, die Anbetung des heiligen Gottes im h. Geiste, steht bedeutsam da als das letzte Glied jener sittlich en Wölferkette.

3. Den Griechen hat der Geift der Weltgeschichte zwisfchen des Morgenlandes selbstlosem Berfallensein an obere Mächte und der selbstwoll um sich freisenden Gemüthseinsamkeit der deutschen Bölker die Mitte einer freien aber substantiell erfüllsten Persönlichkeit zuertheilt, zwischen des Morgenlandes Verssenktsein in die Vergangenheit und dem rastlosen Fortschritte des Abendlandes die genußreiche Mitte der Gegenwart, zwischen jenem gigantischen Ningen des Morgenlandes, das Unendliche im Endlichen darzustellen und dem germanischen Juge, alle Erscheinungen in nebelhaft verschwimmende Restere der Gesmüthswelt aufzulösen, die schöne Mitte einer gegenständlich aufs

belten, hier heimifch geworbenen, und bes Befiges ber Reichthumer, Die bie Erbe fchenft, fich erfreuenden Menfchen erwacht; bie auf bem Grunde bes Aderbaues und ber baburch bebingten Anfiedelung bes Menfchen auf Erben beruhenbe geiftige Ansbilbung bes Bolferlebens ift es, was in ber Semiramis gottlich verehrt warb." Dieje Erfla: rung lautet gang annehmlich, ermangelt aber ber Begrundung. Alles fpricht für Crenger's (Symb. II. S. 398. 406. Bgl. 240.) Auf: faffung, bag bie Taube, bem gangen Morgenlande bas Bild ber Beugung burch thierifche Barme, ber affprifchen Urania ale ber Alles belebenben Mutter beigelegt worden fei. Die Samaritaner mogen nun biefes burch ihre Umgebung nahe gelegte Symbol auf ben Weift gebeutet haben, ber über ben Baffern brutent fchwebte. Das rabbini= fche Bilb ber Taube, ale Interpretament biefer Stelle (Belege bet Betftein u. Schöttgen), ift febr alt, vielleicht fcon vor Chrifto geläufig (Bude, Comm. ü. b. Cv. 30h. I. S. 427.). fonft nicht im A. I. vom Taubenfluge vorfommt, fo fcheint es unbebenflich, anzunehmen, bag bie Trabition aus ber allgemeinen morgenlanbifchen Anschauung biefes entsprechende Symbol aufgenommen habe. Intelligitur spiritus Messiae; quum primum enim ille se super aquis legis commovit, statim facta est redemtio, fagt bas Buch Sohar z. 1 Mof. 1, 2. b. Schöttgen, hor. hebr. et talm. I. p. 9. Bgl. H. p. 537 sq. Wenn alfo ber h. Beift bei Chrifti Taufe bie Westalt einer Taube annahm, fo war nach aller Bahrichein= lichfeit bieg Bilb befannt genug, um Erfenntnifgeichen bes h. Weiftes gu fein, mar aber hier nicht Schopfunge : ober Zeugungesymbol, fon: bern ftellte, wie ichen oben bemerkt (Rap. III. 2.), bas faufte, organische hinzutreten und Bleiben bes h. Geiftes bar.

faffenben, Alles vermenichtlichenben Anschauung. Das Wefen bes griechischen Lebens war, Die objeftiven Gestalten rein menschlicher Sittlichkeit im Baterlande fcon barguftellen. bestimmt waren bie Griechen von jenen Rreifen gefelliger Gitt= lichkeit, jenen Machten bes Lebens, welche im Vaterlande ihre Wirklichkeit batten. 3m weiteren Ginne war bas Baterland Da, wo griechische Stämme, griechische Altare waren; im engeren Sinne innerhalb eines burdy Ratur und Stammgeift abgearengten Gebietes. Das Baterland ift Grund und Biel alles Lebens. Ge wies ben Griechen, indem es ben Sclaven Die Bereitung ber Beburfniffe, ben Frauen ein befchranttes Stillleben zuerfannte, frube aus bem bauslichen Rreife beraus, um ihn an feiner Ber= gangenheit, feinem Befete und feiner Sitte, feiner Runft und feinem Glauben zu einem Burger zu erziehen, ber nicht feiner Berjon lebte, fondern bem öffentlichen Leben. Das Sochfte, mas ber Gingelne für fich erftrebte, war, bas in ber vaterlandischen Sittlichfeit gebotene bochfte Out in feiner Berfon fcon barzustellen (xaloxayaDia), ein schöner Erager bes fittlichen Beiftes bes Baterlandes zu fein. Richt mit ber refteftirten Gner= gie einer Entschlußtugent, fondern im unmittelbaren Raturzuge wurzelte ber Brieche in Diefer Gittlichkeit 1). Diefe Sittlichkeit

<sup>1)</sup> Bernharbn, griech. Litt. I. S. 31 .: In ber griechifchen Sumanitat überweg nicht bie reine Menfchenliebe, fonbern bas phyfifche Befes; aber Egoismus und niedrige Sinnlichfeit find erft in ber charafterlofen Ration aufgefommen, ale bie innerften Reime bes Staate: lebens erftorben maren. Wenn nun Sittlichfeit im Berbanbe gu gemeinfamen öffentlichen Zweden ift, ber fich alle mit unbewußtem Safte bingeben, fo find bie Griechen bis jum Schluffe bes peloponnefifchen Rrieges innerhalb ihrer engen Staaten mahrhaft fittlich gemefen. Gie beriefen fich auf bas Mitwiffen eines Jeben um bie reinften Bilber ber Tugend und Schaam, welche im Junerften bes Gemuthes thron: ten. Plato de legg. p. 698,: δεσπότις ένην τις αίδως δί ην δουλεύοντες τοίς ποτε νόμοις ζην ηθέλομεν. Auch Tennemann, Syft. b. plat. Bbil. 1. G. 195. trifft bas Richtige: Angewöhnung an bie alten Sitten und Gewohnheiten, Ginfloffung einer einfachen und laus tern Denfungeart, Bilbung bes Charaftere mehr burch Beifpiel ale burch Lebre, vorzüglich aber bie Darime, Alles zu glauben, was bie Berfahren angenommen hatten, bieß macht bas Wefentliche ber gries difden u. f. w.

nun mit ber eigenthumlichen Unlage zu einem ichonen Gangen ju verweben ift bie Meifterschaft bes Lebens. 2Bas ber Grieche ift und bat, muß er barftellen, beraussprechen 1), berausban= beln. Dieß mochte aber, weil ber Griede ein Streben nach unerreichbaren Ibealen nicht fannte, im Baterlande alles Gute, in biefer Welt alles Wahre wirklich fant, nur in ber Begenmart lebte, in frifder Rraft, in erschöpfender Bollenbung er= folgen. Bur iconen Darftellung bes Beften, mas er au geben mußte, bildete bie Gymnaftif ein entfprechendes Leibes= organ, bot bie Sprache in ihrem fich ruhig wiegenden Bohl= laute, ihrer Auschaulichkeit, ihrem fich gemächlich auswölbenben Beriobenbau einen barmonischen Ausbrud, öffnete bas Bater= land feine Spiele, Martte, Schlachtfelber. Go gab ber Gricche bem Baterlande ben fittlichen Geift, welchen er lehnsweife von bemfelben empfangen batte, wieber. In ber fconen Darftel= lung bes Buten, welches bie Griechen fannten, hatten fie nun auch bas Dag ber Wahrheit. Der Bug, welcher bie Grieden gur Ratur führte, begunftigt von ber burchfichtigen Sim= melsheitre und ben icharfen Umriffen griechischer Landschaften, batte in ber Natur zu viel zu fuchen, um fie in einen bloffen Gegenschein des gemuthlichen Ich zu verwandeln, und boch im fittlichen geben ichon zu viel gefunden, um von ber Dacht ber Matur verschlungen zu werben. Die flar aufgefagten Ericei= nungen ber Ratur bilvete bie Phantaffe im Dienfte eines un= fichtbar organifirenden fittlichen Motive zu ichonen menschlichen Geftalten. Außer und über biefem himmel mit Sonne, Mond und Sternen, biefer Erbe mit ihrem Bechfel von Licht und Finfterniß, ihren Bergen und Thalern, Quellen und Fluffen u. f. w. fannte ber Griede nichts Soberes. Much die Ericheinungen bes Lebens war bie Phantafie beftiffen burd migige Spruche, Fabeln, Lieder gemiffermagen zu einem ichonen Abichluffe gu bringen. Der Ginn bes Schonen war es endlich, ber bem

<sup>1)</sup> Noch bie heutigen Griechen charafterifirt biese Rebelust. "Man fennte", sagt ein Reisenber ber neuesten Zeit (Morgentanbund Abendland I. S. 327.), "bie Griechen nicht härter strasen, ais durch das Berbot zu sprechen. Zett begreife ich, warum die Griechen tagelange Reben vor ihren Schlachten hielten."

Blauben ben Musbrud lich. Das Bottliche wat bem Brieden Die fittliche Gubftang, beren Trager er mar. Dieje Gub= ftang, welche bie Borwelt nicht zu formen verftand, zerschlug die Bhantafie in ihre einzelnen Dtachte, um biefelbe zu iconen cha= raftervollen Geftalten zu bilben. Wie jene sittlichen Dlächte im Baterlande ihre Ginheit haben, fo bilden jene Gottergestalten einen Rreis auf bem Olympos. In biefen ewigen, feligen, al= Iem Gemeinen enthobenen Reprafentanten feines fittlichen Geiftes erkannte ber Brieche fein Unendliches. Leicht freilich bat Die Phantafie im Dienfte bes Edonen eine unverwuftliche For= berung bes religibjen Beiftes abgetban. Ge fommt in biefer Göttervielheit mit ihren fich burchfreugenden menfchlichen Dei= gungen bas Unenbliche nicht zu feinem Rechte. Jene Erhaben= beit und Idealitat ift nur ein leichter Mether, ber bleiben mochte, fo lange ber Menfch nur fragte, was im Reiche bes Schonen möglich fei. Der ernften Frage nach Wahrheit fonnte er nicht ben rein menschlichen Stoff, aus welchem Die Botter gewoben waren, verbeden. Die im Baterlande verwirklichte fittliche Gub= ftang ift es, an welcher Gotter und Menfchen gemeinsam wirfen. Es entwickelt fich biefe Substang geschichtlich. Und fo ficht benn über Gottern und Menschen bie Nothwendigkeit, in welcher bieje Entwickelung vorschreitet, bas Schickfal. Beus fannte fein eigenes Echidfal: er gitterte vor ber Dacht bes Ge= bantens. 3hm mar geweiffagt worden, bag ber Cobn, welchen er mit ber Metis erzeugen wurde, feine Berrichaft fturgen werbe. Ge mar aber in Ballas Athene biefe Beiffagung nicht erschöpft 1). Das menschliche 3ch, welches in Prometheus feine titanifde Freiheit ben Gottern entgegenfest, verklart in Berfules, bem Gribfer bes Brometheus, welcher fich fittlich gu ben Göttern erhebt, noch beruhigt in bem Cohne ber Thetis, von welchem Brometheus Gefahr geweiffagt hatte, wird als Cohn ber Metis, als bentenbes 3ch, ben Dlympos gerftoren. Co lange inbeg noch ber alte Glaube beftand, war bas Schone,

<sup>1)</sup> Stuhr, bie Neligions: Syfteme ber Hellenen E. 78. Künftlicher Baur, b. chr. Lehre v. d. Dreiein. u. f. w. L. S. 36.

welches ben Olympos gebaut hatte, auch die Form, unter welcher sich ber Mensch im Kultus mit ben Göttern einte 1). In ben heitern Göttermahlen, in ben finnvollen Festreigen, in ben seirlichen Chören, in ben stämmerersammelnden Spielen, in ben lichten, fäulengetragenen Tempeln, in den herrlichen Götztergestalten boten die Menschen ben Göttern ben Anblick des Schönen.

Die Jonier, auf ber reizenden, reichen Rufte von Kleinaften erwachsen, im Leben von keiner ftrengen Bucht zusammengehalten, folgten ihrem durch Lage und Lebensbedingung begünftigten Triebe, in des Lebens Breite fich genießend zu ergehen, abentheuernd zu beobachten, ein heitres, elastisches Bölkchen. Nichts
Schöneres wußten sie dann, als wenn die Saiten des Sangers
erklangen, an Bildern der Vergangenhelt ihre eigene Gegenwart anzuschauen. So zeichnet seinen Stamm homer:

Denn ich fenne gewiß fein angenehmeres Leben, Alls wenn ein ganzes Bolf ein Fest ber Freude begehet, Und in ben Säusern umher die gereiheten Gaste bes Sängers Melodien borden ---.

Ernster angelegt war ber borische Stamm. Un Alkerbau gewiesen, aristokratisch verfaßt, alter Sitte streng zugethan, erskannte er bas Ibeal seines Lebens in Herkules, der nach bes Lebens Schweiß und Kampf den Olympos erringt, lieh er seinem Stammgott, Apollo, einen streng sittlichen Charakter?). Nicht von der Außenwelt bestimmt, "nicht auf das Werden, sondern das Sein" den Blick gewandt<sup>3</sup>), vom sittlichen Beswußtsein ausgehend, somit innerlich, eröffneten die Dorier in der lyrischen Poesse die Welt des Gemüthes In dem jonischen

1) Darum nennt Plato im Symposion den Eros (ξοως περλ το καλόν) den vermittelnden Damon zwischen Göttern und Menschen. Δια τούτου — χωρεί και ή των ίερεων τέχνη (p. 202.).

<sup>2)</sup> Müller, Die Dorier über Herfules I. S. 44.; über Apollo I. S. 306.: Mir werben um bieses Gegensates willen ben Kultus bes Apollo einen bualistischen nennen. Zugleich nennen wir das in ihm sich aussprechende Gefühl ein supranaturalistisches, ahnslich bem, aus welchem bie Religion Abraham's herversgegangen ift.

<sup>3)</sup> Müller II. G. 465.

Stamme begegnet uns auf griechischen Boben ber indische Geift, in bem borifchen ber perfische 1).

Seit bem fiebenten Sahrhundert bereitet fich ein neuer Beift in Griechenland por. Die Jonier erlagen ben Berfern; in ben borifden Staaten erhoben fich Tyrannen. Sowohl bie Glegien ber Jonier, ale bie Iprifchen Gefange ber Dorier gaben ben ernften objektiven Son auf, um fich fubjektiven Intereffen gu überlaffen 2). Die alte Sitte wollte nicht mehr ausreichen. Co mußten Geschgeber ben fittlichen Beift ihrer Staaten auf Principien zurudführen. Die Spruche ber fieben Weifen, Die bamals aufftanben, beziehen fich auf bas Privatleben. Hus bem innerlichen, ernften borifden Beifte wuchs bie muftifche Theologie hervor. Gie, welche mit ihren Reinigungen ben Den= fchen von allen irbijden Trieben lantern will, um ihn mit ben Gottern zu einen, mar in jenen Beiten eine Buflucht berer, welche fich nicht mehr in ben alten Rreifen und Weifen befrie= bigen mochten, nach einem boberen perfonlichen Leben trachte= ten. Wenn auch Die Orphischen Geheimniffe nicht in Somer's Beitalter fallen 3), fo find fie boch alter als bie jonifche Philo= forhie 4). Bon ber Drphijden Theologie wußte noch eine fpate Erinnerung, baß ihr bas Reben als eine Bache erichienen fei, ber Leib als ein Grab, bie Läuterung, nach welcher ber Menfch ju ben Göttern fich erhebe, gar ernft und ichwer. Epimenibes von Kreta, ein Priefter bes Zeus, fam nach Athen, um Die Stadt zu entfühnen. Rurg, es zeigt fich ein Beift, ber ben bf= fentlichen Zweden bie privaten voranftellte, mit ber alten leber= lieferung fich nicht mehr befriedigte, fonbern auf Brincipien brang, in ber Gegenwart nicht mehr ausruhte, fondern nach höherem göttlichen Leben fich febnte 5) - ein fubjettiver

<sup>1)</sup> Mutter II. S. 405 ff. Analogien in ber philosophischen Entwidelung mit Indien von Bohlen, d. alt. Ind. I. S. 328 ff. 335 ff.

<sup>2)</sup> Bernharby I. S. 275.: Diefe Dichter brangen bie Poeffe in einen Binfel bes fubjektiven Lebens und machen fie rein pris vatlichen Zwecken bienstbar.

<sup>3)</sup> Lobeck, Aglaopham. I. p. 297 sq.

<sup>4)</sup> Brandis, Bandb. b. gr. = rom. Philof. I. G. 53.

<sup>5)</sup> Die vortreffliche Schilderung ber veranberten Lebensauffaffung feit Beffed b. Lobeck, Aglaoph. I. S. 308 sq.

Beift. Aus biefem fubjektiven Geifte ift bie grie= difde Philosophie hervorgegangen.

Die jonische Philosophie folgt bem Buge biefes Stammes in Die Außenwelt: fie geht von ber Ratur aus. Un a= ragoras, bie Spige ber jonifden Philosophie, fpricht ihren Charafter in ber Untwort aus, Die er auf Die Frage, marum er bas Leben bem Tobe vorziehe, gab: Weil wir nur lebend Die Ordnung ber Welt anschauen fonnen. Alle Die Gubstang ber Ratur bestimmte Thales bas Waffer. Bei Unaximanber, welcher bas Unendliche für bie Gubftang erklärte, ift fcon mehr principielles Bewußtsein. Seraflit, migtrauisch gegen bie Beugen ber finnlichen Erfcheinungen, Die Ginne, allein auf bie Bernunft achtend, welche ber Dinge Ginheit ichauen wolle, erfannte in ber Datur ein ewiges Werben, nur in ber Rothwendigfeit, an welche biefe ewige Bewegung gwifden Gein und Michtfein gebunden fei, bas Wahre. Richt Entfteben und Bergeben, fagte Unaxagoras, fonbern Mijchung und Scheibung ber Urftoffe ift. Die Sarmonie aber ber Welt, bas nach 3meden geordnete Dafein, bas Leben ift Wirfung bes Urverftanbes (6 vove), welcher ben Stoff organifirt hat. Mit biesem Principe hat Unaragoras noch feinesweges bie jonische Naturanschauung überichritten. Anaragoras, fagt Ariftoteles, bedient fich bes Mous als eines Bebitels, um ben Weltbau zu erflaren, und giebt ibn nur berbei, wenn er um einen Grund verlegen ift. Refultat alfo ber jonifden Raturphilosophie ift, bag bie Bernunft ihr Wefen als die Gubftang ber Natur erfennt: Die Da= tur zeigt fich ber Bernunft als Bernunft. - Mit biefem De= fultate bebt bie eleatifche Philosophie an. Das eine, nicht entftebende nicht vergebende, absolute Sein will bie Bernunft. Dieß zu erkennen, muß ber Menich abthun bie fuße Bewohnheit, welche in die Sinnenwelt herablockt, unverwandten Aluges ben Weg ber Wahrheit geben, nur bas ergreifen, mas mit gemiffen Grunden erwiefen werden fann 1). Bei ben jo= nischen Philosophen ift biefer Ernft, welcher Alles an Die Phi=

<sup>1)</sup> So Dife zu Parmenibes b. Sext. Emp. adv. Math. VII, 3.

Tojophie fest, biefes ftrenge Dringen auf Bewigheit nicht vorhanden. Es liegt hierin ein fittlicher Bug, von welchem auch bas Leben ber eleatischen Philosophen Zeugniß ablegt. Freilich vermochten fie bas abstratte Princip bes reinen, qualitäten= lofen Gein als bes allein wirklichen nur mit einer Dialefrif burchzuseben, in welche fich die Unfange ber Sophistif verlau= Diefes Sein war ihr Gott 1). Gie haben felbft bas Be= wußtsein, daß biefes Gein nur bem Gebanken angebore, nur bie Selbstanschauung ber Bernunft sei 2). - Wenn in ber eleatischen Philosophie bie Bernunft, von ber Außenwelt in fich zuruckgezogen, in ber logischen Bestimmung bes Gein bas Befen findet, so gewinnt fie in ber pythagorischen Bhilofophie in ber fittlichen Welt eine Grundlage. Es ift biefe Philosophie die schönfte Bluthe ber borischen Art 3). Bie Die borifche Religion vom Materiellen abstrahirt, bas Befen und bie QBirklichkeit ber Gottheit in ben Begriff ber harmoni= schen Form 4) legt, so erkennt Bythagoras bas Dlag als bas Wefen ber Welt, als bas Gefet bes fittlichen Lebens an. Diefes Dag im Leben immer volltommner barguftellen, ift bie höchfte Wiffenschaft. In foldem Streben wird ber Menfch Gott immer ähnlicher, ibm, bem unbewegten, ewigen, welterhabnen Mittelpunkte auf ber Feuerwache, welchen bas All harmonisch umfreift. Solde Wahrheit fann nur eine fittlich geweihte Bernunft erbliden. Daber die ftrenge borifde Bucht ber Jung= linge, die fich in feine Schule begaben. In Diefem Rreife fab

Ταυτόν έστι νοείν τι καλ ουνεκέν έστι νόημα.

<sup>1) —</sup> το εν είναι φησι τον θεόν, fagt Avistoteles (Metaph. I. 5.) von Zenop hanes.

<sup>2)</sup> Daher wird das Absolute auch als Intelligenz bestimmt: Oddos bost, oddos be voet, oddos be t dzobet.
Ebenso Barmen i des:

<sup>3)</sup> Müller, die Dor. I. S. 365. Krische de societatis a Pyth, in Crot. urbe conditae scopo politico (Gott. 1830. 4.) p. 44 sq. Brandis I. S. 430. Braniß S. 110. Diese Zengeniste würden überstüssig erscheinen, wenn nicht Ritter, Gesch, d. Phil. I. S. 352. einen Protest gegen ben borischen Charafter dieser Philosophie eingelegt hatte.

<sup>4)</sup> Müller a. a. D.

er die Pstanzstätte, mit der er das sittlich gefallene Kroton wieder heben wollte. Diese sittliche Richtung vertrat Pythagoras mit einer Berfönlichkeit, welche die Nachwelt in einen göttlichen Glanz gehüllt hat.

Mus ber Bermunberung, fagt Ariftoteles, entfteht alle Philosophie. "Der fich Bermundernde geht von der Meinung que, nichts zu miffen. Defimegen ift ber Freund ber Beisheit and ein Freund res Mythus (pikouv Dog & pikosomog ning Zorw). Denn ber Mythus beffeht aus Bunderbarem" 1). 3m Mprbus geffaltet ber Beift bes Schonen bas Leben nach einer Tree. Dieje Ibee ift in ber griechischen Welt die fittliche Gubftang bes Baterlandes. In ber Philosophie geht biefer fub= ieftin geftaltende Beift einen Schritt weiter. Mit ber Bermunberung fangt bie Philosophie an. Unbefriedigt ift ber Philo= forh mit ber Babrbeit, welche ibm bas Baterland in feinen Befeten und feinem Glauben übergiebt. Rur bas ift ibm mabr, mas mit feiner fubjektiven Bernunft ftimmt. 2018 ein Bunder tritt ibm bie Welt jo lange entgegen, bis er fie aus bem Bebanten wiebergeboren bat. Ge findet alfo jener subjeftiv unbefriedigte Beift, ben wir feit bem fiebenten Jabrhundert um fich greifen feben, in ber Philosophie feinen bodiften Musbrud. Gi= ner Richtung gehörte atfobie Phitosophie an, met= de bas griechifde Leben auflofte. Gie ift ber Cobn ber Metis. Beraflit und Anaragoras mußten ben Borwurf boren, bag fie bas Baterland nicht achteten: Unarggoras nannte ben Simmel fein Baterland. Beraflit und Tenophanes tabel= ten bitter ben Somer. Angragoras und Die atomiftischen Bbi= lojophen galten für Atheiften. Pothagoras wollte ber erichlaff= ten Gitte mit bem Gebanken gu Silfe fommen. Gin Staat aber, beffen Lebensgeift ber Bedanke ift, ift, wenn überbaupt einer, ficher fein griechischer mehr. Bon ber attifchen Philoforbie unren.

4. Wir haben nun fo viel geschichtlichen Boren unter uns, um die Frage nach bem Geifte bes Beibenthums erheben zu fonnen. Bunachft fragt es fich, ob die bereits bar-

<sup>1)</sup> Aristot. Metaph. I. 2. Bgl. Plato Theaet, p. 155.

gelegten apofiolischen Bestimmungen (3. Rap. III. 8.) fich ge= febichtlich rechtfertigen laffen. In allen beibnifden Rulten finben wir die Lebensbestimmungen Des religiofen Geiftes (Mom. 4. 19 .: to yoworde tou Jeou), bes Glaubens. Mur fin= ben wir nirgends bie reine Sotalität beffelben. Ge fehlt in ber indifch = egyptischen Richtung die fittliche Grundlage; in je= nen porberaffatifchen Rulten fommt bas Unendliche nicht zur Birflichfeit; in ber griechischen Religion weber bieg noch über= haupt ber Ernft ber Heberzengung in bem Momente bes Bif= fens. Der Antheil an ber Bahrheit, welchen bie Schrift bem Beidenthum gugeftebt, lagt fich nicht verfennen. Allenthal= ben feben boch bie Bolfer ihr bochftes Bewußtfein in bas Gort= liche. Die Forberung ber Ginbeit Gottes macht fich in allen Religionen geltend 1). Ueberall beberricht ben Rultus Die 3dee. burd Opferung bes Lebens fich bem Gottlichen gu naben. Ru biefer allgemeinen Wahrheit fommt noch eine befon= bere, Die in jeder Religion im Mittelpunfte fteht. Birflich perbalt, wie ber Indier meint, Die Welt fich zu Gott, wie bas Enbliche gum Unendlichen; wohl gebt, mas bie Symbolwelt am Mil fagen will, aus bem Giege über ben Tod bas Beben in feiner boberen Babrbeit auf; Das Reich Gottes ift im emigen

<sup>1)</sup> Baur, Sumb. u. Muth. II. G. 353 ff. Stuhr, b. Religione: Spfieme u. f. w. I. S. XVIII.: An jeber gur Biels gotterei geftalteten beibnifden Glaubensform offenbart fich benn auch, nach irgend einer befonderen Berftellungsweife, Die Ahnung von ber über ber Mannigfaltigfeit bes Lebens maltenden beberen geiftigen Ginheit. Dem Glauben ber Indier nach maltet nur Atma, ber Sanch bes Weiftes, in Allem und Jebem, und bie von ihnen in Ungabl vers ehrten Gotter und Geifter werben nur als Offenbarungeformen bes einen Beificehauches geachtet. 3m fabaifchen Weftienbienfte tritt in bem Glauben an eine an bem Sternenhimmel fich abpragenbe Rothwendigfeit ber Schicksalsmachte bie Abnung von bem Balten einer hoberen geiftigen Ginbeit berver. In bem Bilbe ber Schlange verehrten bie Egypter ben Agathobamon, aus bem Alles bervorgegan: gen fei. Briechen und Romer hielten bie Borftellung feit von ber Ginheit bes gottlichen Dejens an fich, theils in bem Glauben an bas Schidfal, theile in jener Unfchanung, nach welcher im Mit: telpuntte bes Gotterfreises Zeus obmaltend über bie Olympier berrichte. und über bie romifchen Gotter Inpiter, ber Berechtefte und Dachtigfte.

Rampfe gegen bie Machte bes Bofen, wie ber Perfer fich vorftellt: über ben Sternen waltet ber Berr ber Beerichaaren, um ben bie Morgenfterne jauchgen und jubeln die Gobne bes Lich= tes (Siob 38, 7.), ber Bater ber Lichter und Geifter (Jacob. 1, 17.), und alle unjere Tage find auf fein Buch gefchrieben; burch bie Götterfage ber Griechen geht bas Bewußtsein, bag wir gottlichen Geschlechtes find (Apostg. 17, 28.) und bie Abnung eines Gottes in Menschengestalt. Es fuden bie Seiben in jenem unendlichen Ginen über ber beweglichen Götterwelt, ienem unbefannten, unerschloffenen Wefen (B. 23.), ben Berrn, ber Simmel und Erde gemacht bat, und wenn fie bann fein offenbartes Befen nach ber endlichen Welt bestimmen, fu= den fie boch die Babrheit, bag wir in Gott leben, weben, find (3. 28.). Gefett aber, jede heidnische Religion habe jene befondere Babrbeit rein erfaßt: in ber Religion, beren letter Amed Die Ginheit bes Menschen mit Gott, somit vollfommene Bewahrheitung bes menschlichen Lebens in Gott ift, ift Gin= feitigkeit ichon Unwahrheit. Allein wir erkannten ja, wie keine Religion bes Beidenthums felbst jene besondere 3Dee hat errei= den fonnen. Mit biefer besonderen Babrbeit fallt auch die Geftalt und Wirklichkeit, welche jene allgemeine bat. Ginem Chaos bes Brrthums, einer Welt ber Berfinfterung, wie es bie Schrift nennt, begegnen wir im Beidenthum. Da aber Die Menfcheit von einer reinen Heberlieferung ausgegangen ift, ber religiöse Geist und bie Vernunft in ihnen allezeit gesprochen haben, fo fann ber Grund Diefes Irrfals nicht in ben religiöfen und intellektuellen Mitteln gesucht werden. Ge muß ber fitt= liche Grund, auf welchem ber Glaube fich zum Göttlichen er= hebt, getrübt worden fein. Die Gunbe war ce, welche ben religiösen Geift umnachtete. Go ftellt es ber Apostel bar (Rom. 1, 21 ff.). Rach bem Gefete ber Wechselwirkung foling ber aus falidem fittlichen Boden erzeugte Bottesbegriff verderblich in's fittliche Bewußtsein und Leben gurud (B. 26.). Die Welt ber Gunde ift bas Beidenthum 1). In jenen Stellen ber Schrift,

<sup>1)</sup> Bon bieser Seite hat Tholuck (Neander's Dente würdigkeiten 1. 1 st.) das Wesen und die sittlichen Einstüße des Heidenthums besenders unter Grie-

melde bie Macht ber Gunbe im Beibenthum in ftarfen Karben fchilbern, find inben, wie fcbon bemerft, Die bofen Beifter acmeint, welde fich in ber Beit bes Falles entbanden. Reines= weges ift bamit bem Seibentbum bas fittliche Bewußtsein ab= gesprochen (Rom. 2, 15. 26.). Wer wollte bem Berfer fittli= den Ernst ableugnen? Wer kennt nicht bie marathonischen Beiten? Allein aus ber Ratur entsprungen, wurzelt bie beibnifche Sittlichkeit in ben weltlichen Rreifen. Wohl baben Maturena und Weltleben ibr fittlich Recht, aber erft wenn fie geopfert find, um vom Unendlichen aus wieder belebt gu mer= ben 1). Wo aber bie Ratur gum Guten gieht ba ift ein viel mächtigerer Bug nach unten. Daber bestimmt ift bie Datio = nalität Grund und Biel alles fittlichen Lebens bes Beiben. Mus bem Nationalbewußtsein beraus bestimmt ber Beibe fein Göttliches. Go ift benn bie Gottheit bes Seiben nur Rationalgottheit. Sierin fommt vollfommen zu Tage, mas wir oben von ber Ginfeitigkeit bes Seibenthums fprachen. 3m 21. T.

den und Romern bargeftellt. Dicht mit Unrecht ift von phi= lologischer und theologischer Seite ber auf die Ginseitigkeit biefer Abhandlung aufmertfam gemacht worden. Es bleibt aber ein Berbienft berfelben, bie von bem philologischen Sumanismus übertunchte Nachtseite gur Rechtfertigung ber apostolischen Lehre hervorgehoben gu haben. Schon gang anders als im erften Emancipationsrausche, wo fie die Wiederherstellung antifer Sinnesweise fich zum Biele ftedte, urtheilt bie Philologie in ber Gegenwart. "Außerhalb ber Grengen ihrer fleinen Staaten", fagt Bernharbn (griechifche Litteratur I. G. 31.), "haben bie Griechen mit bem Egoismus ber Naturmenschen sowohl in ihren politifchen Suftemen eine feinbfe= lige und burch grellen Sag motivirte Stellung zu einander behauptet, als and in ben individuellen Berhältniffen, Die ohnehin auf Roften ber ehrwürdigften Menfchenrechte gebaut maren, Schroffheit und un= garte Derbheit bewiesen, welche von ber modernen Gutherzigkeit bebeutend absticht."

1) Stuhr I. S. XV.: "Wasber Seele bes Christen bas Söchste ist, werin sie allein ihr Heil sucht und bem sie beshalb allein die Ehre zellt und sich zum Dienste weiht, das bewegt nicht in eben dem Maße auch die Seele bes Heiben, die, in Weltstun verloren, von den Mächten des Weltebens her ihr Heil hofft und sucht. Und eben hierin, in dieser Verkehrtheit der Gesinnung, beruht denn gerade der Irrthum des Vewußtseins der heidnischen Wölfer."

ift auch das Neich Gottes an eine Nationalität gebunden; aber es hatte diese Nationalität die Bestimmung, alle Bölker in sich aufzunehmen. Losgerissen von jenem reinen Urglauben, verdunkelten Glaubens und Bissens, auf einen rein individuelz Ien Boden nationaler Sittlichkeit gestellt, gestalteten die Heiden ihr Göttliches mit freithätiger Phantasie nach ihrem subjektizven Bewustsein. Auch dem Juden war das Neich der letzte Grund seines Glaubens. Weil aber im Neiche Gott sich offenbarte, war sein Glaube nicht ein subjektives Setzen, sondern ein demüthiges Aussiehmen thatsächlicher Wahrheit. Zetzt erst erschließt sich uns der volle Begriff des Heiderthums. Es ist die Entwickelung des religiösen Geistes außerhalb des Neiches Gottes, welche ein aus dem Nationalsbewustsein subjektiv gesetztes Göttliche zum Gezgenstande der Verehrung hat 1).

1) Gewöhnlich wird ber Naturdienft in ble Bestimmung bes Beibenthums aufgenommen. Allein ichon im Parfismus ift bas fittliche Bewußtfein wenigstens gleichmächtig. Dag bas Griechenthum nur Naturvergotterung fenne (wie g. B. Bahr Cymb. I. 35. nach Grenger's Borgang noch behauptet), follte wenigftens feit Begel Miemand mehr fagen. Begen bie, welche in ber beutich en Mintho= Togie nur Naturfultus feben, hat 3. Grimm (beutiche Mutho = logie G. XXVI.) fehr fcon gesprochen. Nehmen wir einmal Gothe jum Interpreten ber alten Welt. Auch bie profaische Betrachtung bemerft, bag bas Waffer lodenb, aber trugerifch fei. Sier leiht ber Menich bem Baffer zwei moralifche Eigenschaften. Der Dichter ficht fie in einer Berfon, jenem feuchten Beibe, bas ben Gifcher in Die himmelfpiegelnbe Tiefe trugerifd loctt. So muß ich mir bie Entite: bung ber Nixen im beutichen Bolfsglauben benfen. Sier liegt eine Naturanichauung zu Grunde. Aber aus bem fittlichen Bewußtfein wiedergeboren, ift fie gu einer fittlichen Geftalt geworben. In Dbin fchaut fich nur ber fittliche Beift an (Uhlant, ber Mythus von Thor G. 21.). Muller - bem boch ein Urtheil über Mythologie und besonders berifche zustand - nennt ben Apollobienft einen fupra= naturaliftifden, wie fchen angeführt. Gell ter Bubbhaismus, ber gerabezu auf bie Bernichtung alles natürlichen Lebens bringt, feine Westalt bes Beibenthums fein? Wenn ich nach bem Angeführ= ten Baur's Definition (b. dr. Lehre v. b. Dreieinigf. I. G. 6.): Das Beibenthum ift bie unmittelbare Ginheit bes Naturlichen und Göttlichen, nicht theilen fann, fo halte ich bagegen den Charafter ber Gine Borbereitung auf Chriftum erkennt bie Schrift im Beibentbum an. 3m Jubentbum geht biefe Borbereitung negativ barauf bin, bag fich bas außere Reich aufloft, um fich in Chrifto zu erfüllen, positiv, bag ber Gingelne von bem Beburfniffe nach perfonlichem Seile ausgeht. Da, wie wir faben, die Gubffang bes Beibenthums fich nicht verhalt, wie bie bes Inbentbums gum Chriftentbum, nämlich wie Borbereitung gur Erfullung, ber Beibe im Chriftentbum feine Gubftang ver= liert, nur als Gingelner aufgenommen wird, mabrend ber Jude feine Bergangenheit verklart wieber finbet: fo fann nur in gang= licher Auflösung bes Seidenthums bie Vorbereitung gefunden werben. Mit biefer negativen Seite bangt auf bas Innigfte Die positive gusammen. Waren bie substangiellen Bande Des Beibenthums geriprengt, fo gab es eben nur noch Atome, Gin= gelne. Werden bie Seiden nur als Gingelne und gwar als Gun= ber aufgenommen, fo fann bie positive Borbereitung nur barin befteben, daß bie Seiben ihr perfonliches Unbeil erkennen, nach perionlichem Seile auffeben.

Sier begegnet und Die jo vielfach in ber Rirche erwogene Frage nach bem Chriftlichen in ber griechischen Bhilosophie. Man bat es in einzelnen Aussprüchen und Lebren gefunden. Da inden diefelben in ber Philosophie nur vom Brincipe aus ihre Stellung erhalten, im Christenthume überhaupt bie Lehre nicht bas Wefentliche ift, fo fann bochftens von einer veripherischen Berührung bie Nebe fein. Principielle Einheit mit bem Chriftenthum hat man bei einzelnen Geftalten 3. B. Bythagoras, Cofrates, Plato, Epiftet, Reuplatonismus nachzuweisen gefucht. Allein einerfeits wird bas in Betracht genommene Motiv immer über ben einzelnen Philosophen binaus an ben gangen Procef ber griechischen Philosophie ver= weifen; anberfeits wird, ba ja bas Befen bes Chriftenthums in ber Berfon Chrifti liegt, jene Ginheit immer auf Berwandt= fchaft ber Richtung und Abnung beschränft werden muffen. Dber foll man in ber griechischen Philosophie mehr driftlichen Beift als im Reiche Gottes alten Bundes erwarten? Das

Subjektivitat, welchen Baur bem Seibenthum beilegt, furffeine mes fentliche Seite, wie aus bem Obigen erhellt.

Chriftliche in ber griechischen Bbilogophie fann man nur in ber Art fuchen, wie biefelbe in jenen porbereitenden Bug, ber burch bie griechifche, bie alte Belt überhaupt, geht, einfest. Die allgemeine Untwort auf Diefe Frage haben wir fcon vorbereitet. Die grie= difche Philosophie ift die bodite Erscheinung jenes fubjekti= ven Beiftes, welcher bie griechische Welt auflöfte, aber bas perfonliche Leben auch seiner Wahrheit entgegen führte. Sie greift alfo in bie beiben Momente ber Borbereitung aus einem Brincipe ein. Die icon von Clemens Alexanbri= nus (Strom. VI. 5.) ausgesprochene Meinung, bag bie Philo= forben in ber griechischen Welt bafteben, wie die Bropbeten im U. T., bat eine tiefe Wahrheit. Beibe treten aus bem außeren gesetlich verfagten Reiche beraus, beibe brangen auf subjektives Leben bin, beide wollen bas Leben einer höberen Babrbeit ent= gegenbewegen. Es lage uns nun ob, im Bujammenhange mit ber Entwickelung ber alten Welt bie einzelnen Stellungen, welde biefer subjektive Beift fich giebt, von jenem Standpuntte aus fürglich zu beleuchten. 3m Allgemeinen besteht ber Fortfdritt barin. Wie bas Beidenthum überhaupt, bestimmt bie griechische Religion bas Göttliche aus bem Nationalbemußtsein. Die Bhilosophie geht aber von bem allgemeinen Bewuftfein ber Bernunft aus. Bie bas Beibenthum überhaupt, wird bie ariedische Religion in bem Bestimmen bes Göttlichen nicht von bem Buge ber Wahrheit geleitet, fonbern von einer rein fub= jeftin gestaltenden Phantafie. Die Philosophie will aber, baß bas Abfolute, welches fie als alle Babrbeit fest, gemiß fei. Die Forberung eines Unendlichen, welche in bem griechischen Glauben von bem Intereffe bes Schonen verbedt ward, erhebt Die Philosophie, als bas unumgängliche Recht ber Bernunft, mit Ernft. Mit einem Borte, Die Philosophie fubstituirt bem religiofen Bewußtsein bas Bernunftbewußtsein. Bon biefem, als bem Sochften im Menichen, aus beftimmt, wird bas Gott= liche als miffender Beift, als vous, gefagt. Diefe Bestimmung acht burch bie gange griechische Philosophie 1). In ber joni=

<sup>1)</sup> Acfermann (Stub. u. Kr. 1839. S. 908.). "Wie in ber Bibel πνεθμα, so nimmt bei ben Griechen νοθς bie oberfte Stell

fch en Philosophie ift das spekulative Interesse noch ganz unabhängig vom religiösen Geiste 1). Auch das höchste Ergebniß, ber weltorganistrende Geist des Anaxagoras, ist nicht der thei= stische Gott des Christenthums. Aber die Forderung des Ab=

ein; wie in ber Bibel Gott als nvedun, fo wird er bei ben Beiben als vous gebacht und bargestellt" S. 910. Der Beweis ift mit vieler Belefenheit geführt, aber faft nur aus ten Philosophen. Bon bies fen gilt aber fein Schlug auf bie griechische Auffaffung im Leben. Ueberhaupt muß man bem geiftreichen Berf. bas divide! gurufen. Bir haben icon bemerkt (Rap. II. 1.), wie ihm arevua als creaturlicher Beift und agrov nrebug ale gottlicher Beift gufammenfals Ien. In Barallele gestellt werden fonnen voog und aredua junachft als geiftige Rrafte. In jenem maltet bas Intelleftuelle, in biefem bas Sittliche vor. Dag aber bie Briechen in ber Intelligeng bas boch= fte erfannt haben, fann man aus ben Philosophen nicht beweisen. Ferner bedeuten vous und nveuun bas gettliche Leben als fosmifches Princip. "Dort ift bas Borwaltenbe: Intelligeng, bier: Ener: gie." Allein in jenem Ginne fommt rous chen nur bei Philosophen vor. Wohl ift in ber Schrift ber h. Beift auch fosmifches Brin-Borwiegend und wesentlich aber ift er tie fittliche Gubftang bes Reiches Gottes. In biefem Ginne fommt & vovs nie vor. Aber bie Griechen fannten eine fittliche Suftang. Diefe, nicht bie Intelli= geng, war ihnen bas Sochfte. Zwifden beiben Gubftangen maltet aber eine unverfennbare formelle Aehnlichfeit. Bie ber b. Geift (Rap. II. 1. 4.), ift ber Geift griechifder Sittlichfeit eine über ben Gingelnen hinaus greifende, im Baterlante maltenbe Dacht. Bie im b. Beifte, ift in ber griechifden Sittlichfeit bas Allgemeine pra ganifch mit bem fubicftiven Intereffe verwoben. Wie endlich in ber Rirche ber Gingelne fich mit einer einzelnen Babe bes Beiftes beanugt, fo geht auch burch bie griechische Welt ber befferen Beiten bas Bewußtfein, bag ber Gingelne ben allgemeinen Beift nur in ei= nem von feiner Raturanlage angewiesenen Bunfte gum Beile bes Ba= terlandes barftellen fann, wie fcon homer (Od. VIII. 167,) aus: spricht.

1) Neben seiner philosophischen Ueberzeugung hatte Thales noch die religiöse Meinung, daß das Weltall mit Göttern bevölsert sei (Aristot. d. anima I. 5.). Dem Anarimander schreibt Plutarch seltsame, orientalisch anlautende, coomogonische Fabeln zu. "Bor allen Dingen ist zu erinnern, daß die Lehre des Anaragoras durchaus nicht aus religiösem Interese hervor geht, sondern nur spekulativ ift," sagt Schaubach, über das Berhältniß der Lehre des Anaragoras zum Theismas des Christenthums

(Stub. u. Rr. 1838. S. 807.).

foluten ist klar ausgesprochen: ber Geist ist als bas Abfolute erkannt. In der eleatischen Richtung kommt die Gewißheit in der Wahrheit zu ihrem Rechte. Der Ernst, welcher das ganze Leben zum Dienste der Wahrheit fordert, dulbet jene jonische Duplicität nicht, macht das Absolute der Spekulation auch zum Gott der religiösen Ueberzeugung. In der phthagorischen Philosophie endlich ersteht aus der sittlichen Grundsage, welche die Vernunft nimmt, der dorische Glaube in verstärter Gestalt. Diese sittliche Richtung sindet nun, wie Aristoteles (magna mor. I. 1.) sagt, in der Sofratis ihre Erstüllung.

Der attifche Staat, aus febr vericbiebenartigen Elementen gufammengefest, mußte frube gur Gefetgebung greifen, um bas Leben zu regeln. Diefe Unfange, ein burch viels fache Reibung genährter fcharfer Bug, bas feemannifde Gle= ment, beffen Ginfluß icon Blato (de leg. p. 705.) febr flar erkannte, brachten einen Beift reflettirender Beweglichkeit in bas attifde Leben. Diefen Charafter tragen bie litterarifden Erzeugniffe ber Athener, bas Drama, Die Redefunft, Die pragmatifche Geschichtschreibung, Die Philosophie. Die begemonische Stellung, bie ihm nach ben Berferkriegen gufiel, lofte Athen auch im Beifte. Wie ber attifche Dialeft bie Gigenthumlichfeiten ber anderen in fich verarbeitet bat, fo trägt bas Drama Die epifche und Iprifche Boeffe in boberer Ginbeit in fich. Diefen universalen Charafter hat auch bie attische Philosophie. Es fragt fich, wie biefe gu ben Grundlagen attifden Lebens fich verhalt. Gehr gerbrichlich mar dief Leben angelegt. Es erzeugte fortwährend große Manner, fonnte aber feine tragen, wie bas Schicffal in ber Tragevie. 2118 Peris fles bas Regiment in feine Sande nahm, erlofd ber Beift offentlichen Lebens. Alles folgte fubieftiven Intereffen. ben Didterhelben ber marathonischen Beit mochte man boren, fonbern ben weichlichen, reflektirenben, aufflärenben, atheiftifchen Curipides. Be mehr ber fubftangielle Grund attifder Sittlichkeit erschüttert murbe, besto gewaltiger griff jener bialettifche Beift um fich 1). In biefen festen bie Cophiften

<sup>1)</sup> Tennemann, Guft. b. plat. Bhil. I. S. 189 ff.

ein. Die Dialeftif mar ibnen nur ein Mittel, alles Fefte umgufturgen. Co verftand Protagoras feines Meifters Beraflit Lebre vom ewigen Berben; jo Gorgias bie eleatifche Lebre von bem Richtfein ber Ericheinung. Rur eines ftand ihnen feft, nämlich ibr perfonlider Bortbeil. Bom Rugen aus begriffen fie Religion, Staat, Gitte. Gegen fie trat Cofrates auf. Ihrer auflojenten Dialettif fente er eine erbauente ent= gegen, welche in den allgemeinen Begriffen ber Dinge Babrbeit fucte (Aristot. metaph. I. 6. XIII. 9.); ihrem Sandeln aus bem zufälligen partifularen 3d ein Sanbeln aus bem allge= meinen, bem Bernunftich (Aristot. eth. Nic. VI. 13. magna mor. I. 1.). So, nicht von bem profaischen Lenophon, noch von bem ibealifirenden Plato, fondern von Ariftoteles geleitet, faffen wir bas Gofratifde Princip. Es ift ein perfonliches. Babrend ber Griede von ber in Gefet und Gitte objeftin vorbanbenen Bernunft im firtlichen Raturzuge bestimmt marb, macht Cofrates bas fubjettive Denten gur bochften Norm; mab= rent ber Grieche nur bem Baterlande lebte, geht Cofrates von ber fubjeftiven Tugend aus: bas Allgemeine ift ibm nicht bas Baterland, fondern eine fittliche Saltung ber Berfon, eben bie Tugend. Dag bieg fubjektive Princip eine es fo charakteriftifch auspragende Berfonlichfeit fant, giebt ber Gofratif fomobl in ber griechischen Welt als in ber Beilsvorbereitung auf Chris ftum ibre Bebeutung. Wie bas Brincip ber Cophiftit, trat auch bas fofratische auflosend in die griechische Welt 1). Mur

Suvern, über bie Wolfen bes Ariftophanes S. 24 ff. Belege für jenen subjektiven Geift b. Roticher, Ariftoph. u. fein Zeitalter S. 100 ff.

1) Gegen die Auffassung ber Aufstärung (vorzüglich abgeschmackt Eberhardt, neue Apologie des Sofrates, bef. I. S. 256.), die in Sefrates "einen Birtnesen des gesunden Menschenzwerkandes" sand, gegen die gewöhnliche (auch von Nitter II. S. 36 ff. nech getheilte) breite Ausschlat von dem Augendideal, das in Sofrates erschienen sei, hatte schon Schleiermacher (Abh. d. Berl. Af. d. Wissel. 1815. S. 51 ff.) geltend gemacht, daß die Besteutung des Sofrates in etwas Anderem zu suchen sei, nämlich in dem softenatischen Geiste seiner Dialektif, als aus hegel's Schule (von henning, Rötscher) die Meinung vernommen wurde, daß

wollte er aus ber Bernunft eine neue fittliche Belt geftalten. Das 3ch reift fich von ber Substang ber vaterlanbischen Sittlichfeit los, wird, bom Standpunkte berfelben aus angeseben. partifulares 3ch, in ber That um allgemeines zu werben, benfend die Wahrheit zu finden im Allgemeinen, handelnd bas Allaemeine barguftellen. Es tritt ber Fortidritt ber griechis fchen Bbilojophie über bas griechische Leben zum Chriftentbum bin, wie wir ibn im Allgemeinen beftimmt baben, auf bas Rlarfte in biefer Berfonlichfeit und vor Alugen. 2Benn Gofrates bie Tugend als Wiffen bestimmte, fo nahm er eben in bas Selbstbewußtsein bas fittliche Brincip auf. Sierdurch mar ber Grund zu ber mahren Gotteberkenntnig gelegt, eine Quefobnung bes bentenben und religiofen Geiftes angeftrebt. Bie Pothagoras glaubte Sofrates ben Beweis fur fein fittliches Brincip mit bem Leben führen zu muffen. Wie Pythagoras fab er in bemfelben bie Rettung feines Baterlandes. Co erfcbien er benn feinen Jungern wie ein Seiland. Und biefe formale Gleichheit bat feine Sache mit bem Chriftenthum, baß beibe bie verfummerte Gubjeftivitat zur mahren verflaren wol-Ien. - Blato's Stellung ju Gofrates fonnen wir einfach babin bestimmen, bag er bie Gofratif objeftivirt hat. Dieg ftellt fich zuerft in ber Form bes Philosophirens bar. Die Dialeftif bes Sofrates mar gelegentlich, obne geschichtliche Un-

Sofrates, auf einem Boben mit ber Sophiftif fiehend, von Arificphanes baber ans bem Standpunfte ber alten guten Beit richtig aufgefaßt, um bes fubjeftiv auflofenden Beiftes feiner Richtung willen mit Recht jum Tobe verbammt worben fei. Die Borlefungen u. Befch. b. Phil. (II. bef. G. 71 ff.) haben fie benatigt. Forch: hammer (bie Athener und Sofrates. Berl. 1837.) trieb fie auf bie außerfte Spige. Gewiß ift bie Parallele mit ber Sophiftit fehr einseitig verfolgt worden (Branbis im Rhein. Duf. II. S. 102 ff.), Ariftophanes nichts weniger ale ernfter Bertreter einer ern= ften Sache (Dronfen g. b. Bolfen), Sofrates offenbar bas Dufer einer gefallenen Beit (Guvern u. b. Bolfen. G. 86). Allein bie Stellung bes Sofrates gur griechischen Belt bat Begel gewiß richtig gefaßt. Es ift hierin auf Seiten feiner Gegner viel Digver= ftanbnig. 3m Allgemeinen ftimmt mit Segel's Darftellung ber weltgeschichtlichen und fomit driftlichen Bebeutung bes Sofrates Baur, Cofrates u. Chriftus, Tub. 1837.

fnupfung, experimentirent, oft rein negativ. Blato bat feine Philosophie mit ben Philosophemen feiner Borganger auseinan= bergefest. Rur ber Weg ift feine Dialeftit (de rep. p. 532.), welcher aus ber Belt ber Schatten in bas reine Licht führt, jur Aufchauung bes reinen Gein (a. a. D. Bgl. Soph. p. 254). um bort, vom Beifte bes Guten getragen (Soph. p. 253.), im höchsten Gute sellg auszuruben (de rep. p. 532.). Es nabert fich in biefem fittlichen, feligen Unfchauen bes Unendlichen bas Denfen bem Glauben. Go fehrt benn Blato auch in bie Belt ber Mythen gurud. Diesem Untnupfen an Die Auktori= tat uralter Sagen, alter Dichter und Geber liegt ein Bug nach Offenbarung zu Grunde. Aus feiner anderen Urfache hat er feine Philosophie Cofrates in ben Mund gelegt, als um ihr an biefer Berjonification ber Philosophie objettive Festigkeit, prophetifche Weihe zu geben 1). 3weitens, wenn Gofrates Die Wahrheit ber Dinge in ben allgemeinen Begriffen fuchte, fo ftand ben letteren eben bas Wefen als objektives Gein gegen= über: Die Begriffe blieben subjeftiv. Blato erklärte aber bie allgemeinen Begriffe fur ber Dinge objektive Substang. Das find bie Ibeen. Gie verhalten fich zu ben Erscheinungen, wie bas eleatifche Gein zum Werben bes Beraflit, nämlich wie bas Gine zum Bielen, bas Ewige zum unruhig Bewegten, bas Iln= bedingte gum Bedingten. Inbem Plato jenfeits ber Welt ber Ericheinungen, in welcher bie Griechen befriedigt alle Bahr=

<sup>1)</sup> Adermann, bas Christliche im Plato, S. 52. Baur, Sofrates u. f. w. S. 92. — Adermann, von ber richtigen Ibee ausgehend, baß bas Christliche im Wesen des Platosnismus gesucht werden musse, hat in dem teleologischen Charafter desselben auch den specifischen Charafter des Christenthums, nämlich das Geilsfräftige, nachzuweisen gesucht. Allein nicht im Heilszweck, sondern in der Qualität desselben, der Versöhnung durch Christum, liegt der Geist des Christenthums. Andrerseits ist das Teleologische ein untergeordneter Gesichtspunkt im Platonismus. Bei Pythagoras, Sofrates, dem Stoicismus tritt dieser praktische Zweck weit klarer heraus. Wir können daher die kritischen Ausstellungen von Baur (S. 7. 17. 20.) nur theisen. Es ist uns indeß nicht gelungen, in Baur's Schrift die vielen richtigen Bemerkungen in ein Gesammtbild zu vereinigen, in dem sich das Wesen des Platonismus und Christenthums klar darstellte.

beit wirflich glaubten, ein Beifterreich ber Ibeen aufbaute, brach er Babn zu einem Trachten nach oben, wie ber Apoftel fagt 2 Rer. 4, 18: - μη σχοπούντων ήμων τὰ βλεπόμενα, άλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα τὰ γὰο βλεπόμενα πρόςκαιρα, τα δέ μη βλεπόμενα αίώνια. Durch bie Erbebung zu ben Ibeen, ben Ausfluffen ber gottliden Intelligeng, vermittelt fich ber Menfch mit Gott. Ihren Ginheitspunft baben bie 3been in ber Uribee bes Guten. QBenn nun auch biefer Ginheite= punft nicht bie Weftalt ber Berfon gewinnt, fo liegt boch, wenn wir lefen (Tim. p. 29.), baß bie 3bee bes Guten Gott bewo= gen babe, bie Welt an feinem Leben Theil nehmen gu laffen, ber Beraleich mit ber Logosibee febr nabe. Es hat aber bie Ibee auch einen Bug gur Perfonlichfeit. Allenthalben im Beben waltet die Liebe gum Schonen (o gows). In ihrer phy= fifden Geftalt, ber Zeugung, will fie bie Gattung, fomit bas Emige, verwirklichen. Gie vermittelt in ber Runft Gottliches und Menschliches. Die bobere Meifterschaft bes Schonen ift, ewige Bedanken in treue Junger binein zu bilben, um in ih= nen fort zu leben. Unfchauen will bie Liebe gum Schonen bas Unenblide in fichtbarer Geffalt (symp. p. 212.). Co ge= fdiebt es im Leben, bag uns in einem Menfchen bas Gott= lide, welches wir einft in ber Welt ber reinen Formen ge= fcaut, fo fichtbar entgegentritt, bag wir, von einem feligen Beimweh erfaßt, jenen Menfeben wie einen Gott verehren mod: ten (Phaedr. p. 251.) und ibm unfer ganges Seil anvertranen (p. 252.)? Der Ginn bes Schonen alfo ftrebt nach einer fichtbaren Erscheinung bes Göttlichen, nach einer Menfch= werdung Gottes. Der lette 3wed bes Sumposton ift wohl, folde in Cofrates barguftellen 1). QBie bem Gingelnen ein folder Interpret bes Göttlichen zugleich ein Argt bes Lebens ift

<sup>1)</sup> lieber die Joee bes Guten, Nitter II. p. 329. Bezies hung zur Logosibee Baur S. 39. Ibee bes Schönen, Ackersmann S. 308. Baur S. 54: Das Schöne ift die concrete Gesfialt bes Göttlichen. Daher liegt, wenn Plato verzugsweise bas Göttliche unter ber Form bes Schönen auffaßt, babei die Anerkensung zu Grunbe, daß bas Göttliche selbst bem Menschen sich offensbare und in sichtbarer Gestalt entgegentreten musse, wenn es ihm zum vollen Bewußtsein femmen solle.

(Phaedr. 1. 1.), fo ift in ben Beiten fittlichen Falles von bem Beifen Gilfe zu erwarten. Go gewaltig ift freilich bie Dacht bes Bojen im Leben (Phil. p. 40. Gorg. p. 492. de rep. p. 490.), bag ber Weife nur haß, Schande und Tod gu erwarten bat (de rep. p. 489, 493.). Drittene, wenn Cofrates ben fittlichen Beift als fubjektive Tugend bestimmte, fo wies Blato bemfelben im Staate feine objeftive Belt an. Der Staat ift bie objektivirte Ibee ber Berechtigkeit. fubjeftigen Beift, welcher bas öffentliche Leben aufgeloft hatte, gebachte Blato burd, borifde Strenge 1), burd Hufhebung bes Gigenthums und ber Familienbefonderung an bas Gemeinleben gu fnupfen. Unbrerfeits beweift bie Ronftruftion bes Staatslebens nach bem Leben bes einzelnen Menfchen bie fubjeftive fofratifde Grundlage, von welcher Plato ausgegangen ift. Der Gebante bes platonijchen Staates, bag bas fittliche Gingels leben in ber Gemeinschaft feine Beimath finde, liegt auch ber Rirde gu Grunde. Wie ber Fortidritt bes Platonifden Staates über ben griechischen Naturftaat barin besteht, bag bie Inbividualität, welche bier nur Trager ift, bort in ihrem perfonlichen Leben ben Exponenten bes öffentlichen bat, fo ift ja auch im D. E. ber Gingelne nicht mehr Knecht bes im Reiche fich verwirklichenden Willens Gottes, fonbern ein Rind bes Beiftes, welcher bie Cubftang bes Reiches ift. Wenn Plato alle griedifchen Staaten in feinen Staat aufnehmen will, fo erfennen wir hierin ein Streben nach einer Allgemeinheit bes fittlichen Reiches; wenn er Alle wie Bruder zu einer Familie vereinigen will (de rep. p. 461.), bas Beburfnig nach einer innigeren Gemeinschaft. - 2018 Rudfdritt auf ber Borbereitungebahn gum Beil erscheint auf ben erften Blid bes Ariftoteles Bhilosophie. Ariftoteles geht von ben Erfcheinungen aus, folgt ihnen bis in ihre icheinbar zufälligften Bereinzelungen, icheint nur zu beschreiben, bis aus ben zusammengereihten Do= menten ber Begriff von felbit refultirt. Gein Philosophiren hat ienen sittlichen Charafter, jenen religiofen Beift gang abgeftreift. Mit pebantischer Ginseitigkeit hat Ariftoteles Die mythischen Be-

<sup>1)</sup> Aft, Plato's Leben und Schriften G. 431.

fandtheile bei Plato beurtheilt 1), feine 3been neue Gotter genannt 2). In ben Erfcheinungen fucht er bie Gubftang, in bem Gingelften bas Allgemeine, mitten in ber Lebensbewegung bas Ewige. Go erscheint ibm bie Ideenwelt bes Plato als eine zwecklose Berdoppelung bes Univerfums, beren Ginwirfung auf bie Welt bes Werbens Blato blog in Phrafen barftelle 3). Mur die Form bes Gein führt bie Metaphpfit auf ihre letten Begriffe gurud. Die Thatigkeit bes intellettuellen Beiftes, je vollendeter fie ift, befto mehr ift fie reine Formthätigkeit. In ber moralischen Welt unterscheidet er bie subjeftive Tugend und Die politische Sittlichkeit. Mur eine Tugend giebt es, fofern die menschliche Freiheit nach bem Gebanten fich bestimmt. Es ift aber ein Irrthum Blato's, in der Tugend ben naturlichen Reigungen fein Recht eingeräumt zu haben. Auch in ber Lehre vom Staate hat Ariftoteles in ichneidenber Rritit Die Birlichfeit gegen bie abstraften Gate Plato's verwahrt 4). Fur bas Bodite im Leben bat Ariftoteles bas reine Denfen gehalten. Es bewegt fich auch bas göttliche Leben nur in ber reinen Un= schauung (magna mor. X. 8: — Θστε ή του θεου ενέφγεια ... θεωρητική αν είη). So scheinen benn die hoben prophetischen Ahnungen Blato's von einer Philosophie nieder= gefchlagen, ber man ein icharferes Gindringen in die Birklich= feit nicht abläugnen fann. Darauf tommt bes Ariftoteles Rritit hinaus, daß ber Bund, welchen Plato's Ideen mit ber Birklichkeit geschloffen hatten, ein unhaltbarer fei. Unbaltbar fei bas Wechselverhaltniß zwischen bem bentenben und religiöfen Beifte, nach bem Plato bie alten Cagen wieber belebt hatte; unhaltbar jene Ideenwelt, um die Erscheinungen gu begreifen; unhaltbar jenes Staatsibeal, um wirkliche Staaten zu regeln. Damit aber, bag ihnen bie Wirklichkeit ihrer Beit und Belt genommen ift, fällt nicht bie Wahrheit jener Uhnungen. Gie fteben eben als Weiffagungen ba, welche eine neue Welt forbern. Und fo fann man es nur einen Fortichritt nennen, baß

<sup>1)</sup> Beller, platonifche Stubien S. 203. ff.

<sup>2)</sup> Biefe, Die Philosophien bes Ariftoteles G. 345 ff.

<sup>3)</sup> Bicfe S. 391.

<sup>4)</sup> Beller S. 289. ff.

ber große fritische Meifter einerseits jenen Ibeen ben Boben abichnitt, andrerfeite ber griedifden Welt ihre naturliche Entwickelung ficherte, indem er einen falich begeiftenden und fomit restaurirenben Ginflug abzuhalten fuchte. In feinem rein theoretischen, gelehrten Philosophiren leitet er bie Richtung ein. bie in ber Schöpfung feines großen Schülers erblühte, Die Allerandrinische Stubengelehrsamkeit. In ber an ihn fich anfoliegenden peripatetifden Schule (Theophraft, Ariftore= nus, Dicaard, Strato) bilbete fich ber bialeftifch= theoretische Geift immer einseitiger auf Roften bes fittlichen und religiofen heraus. In ber Steptif endlich (Bprrbo. Timon) zerftorte fich bie Dialeftif felbit, indem fie im Gein alle objektive Wahrheit, im Menfchen bie Fabigkeit fie zu erfennen, lauanete. Dit um fo größerem Rachbrucke machte fich im Cpifuraismus und Stoicismus bie fittliche Frage geltend. Bei Sofrates und Plato ift bas Sittliche wesentlich Ibee, ber fittliche Beift bem fpekulativen bienftbar. Dieje beiben Richtungen geben aber von ber Frage aus, mas ber ein= gelne Menich thun muffe, um bas hochfte Gut zu erreichen Diefer rein praftifchen Frage ift bie fpefulative dienftbar. Gang fubjektiv, gang mechanisch fest fich bas 3ch mit bem Univerfum auseinander. Dort ift die Rlarheit ber Empfindung, bier Die Energie bes Gindeucks bas Kriterium ber Wahrheit. Die epicuraifche Phyfit raumt burch Aufflarung alle Storungen binweg, Die aus bem Gebiete bes Sein bem nach Glud ftreben= ben Menichen erwachsen konnten. Der Stoicismus weift bas Gefet ber Tugend als Weltgefet auf. Die unfterblichen, feli= gen Götter ber Cpifurarer in ben ihnen und ben Menfchen be= quemen Zwischenwelten, ber Weltgeift ber Stoifer find nur ber Reffer bes fittlichen Ich. Diefes Ablofen ber fpekulativen Seite mußte biefe beiben Philosophien gu rechten Schulen bes Lebens maden. Das murben fie. Alls Griechenland immer mehr fich auflöfte, mußten bie Gingelnen eine Lebensweisheit fuchen, in ber ihre Berfonlichkeit eine fittliche Befriedigung, einen bauernben Befit fanbe 1). Sierin liegt ein großer Fort-

<sup>1)</sup> Branif, Ueberficht u. f. w. G. 218: Stoicismus unb Epifurismus fiellten fich zulest als bas bar, was zu fein schon ur:

fdritt jum Biele bes Beile. QBenn ber immer mehr um fich greifende Beift ber Gubjeftivitat ben Gingelnen ben Dlachten bes Beidenthums entfrembete, fo baute bas Biffen immer wieber fofte Butten, in benen er fich wieder befriedigte. Fiel biefe fpefulative Seite, fo mochte bas fittliche Seilsbedurfniß berportreten. In bas Bedürfnig bes Gingelnen nach fittlicher Ret= tung fest aber bas Chriftentbum ein. Freilich beschwichtigten bieg beibe Richtungen mit bem Sinweise auf bes Menfchen eigne fittliche Rraft. Beife gewählte Luft nannte ber Gpifurarer bas hochfte Gut, Die Saltung bes Dieufchen als allge= meines, freies, nicht von ber Luft, fonbern von ber Bernunit bestimmtes 3ch, bie Tugend ber Stoifer. Durch ben Bider= ftreit biefer beiben Principien, beffen Lofung Die alte Belt nicht verftant, mußte bie Babrheit bes driftlichen Lebensprincipes. bes Beiftes Chrifti, ficgreich in's Licht treten, welcher ber beile= begierigen Geele ein felig Leben giebt und zugleich die Rraft. aus welcher bie Tugend von felbft quillt. Sittliche Richtungen, wie wir es bei ber pythagorifden und fofratifden faben, for= bern ben Beweis und bie Auftoritat einer fittlichen Berfonlich. feit. Die Stoifer trugen bas 3Deal eines Weifen in ihrer Seele, auf ben fie alle Sobeit bes Lebens übertrugen, ja ben Ramen eines Gottes (Diog. Laert. VII. 119 .: Jeiove TE είναι, έχειν γαο εν έαυτοις οίονεί θεόν). Wer ertennt bier nicht die Gebnfucht nach einem Propheten ber Babrheit, nach einer perionlichen Darftellung bes reinen Urlebens, nach einem Gott in Menschengestalt? Inbem Die Stoifer Die fittliche Soce aus bem allgemein menschlichen Bewußtsein entwickelten, bieß Bewußtscin aber zur allgemeinen leberzeugung bes Lebens

sprünglich ihre Bestimmung war, nämlich die beiben großen Kensfesssennt ver geschichtlichen Welt, benen der Einzelne angehören mußte. Nennt man sie Philosophie, so sagt man zu viel und zu wesnig von ihnen; zu viel: weil ihnen das spekulative Interesse nicht nur ganz sehlte, sendern ihre Tendenz sogar der Spekulation völlig abgewandt vielmehr auf die Gestaltung eines durchaus populären Bewußtleins ging; zu wenig: weil sie nicht als Gestalten der Exstenntuß, sondern als das Leben durchdringende und bewegende, uns mittelbare Neberzeugungen, und se im Charafter der Religion auftraten.

machen wollten, entstand ihnen bas Ibeal eines alle Menschen umfaffenden Staates ber Gerechten (Plut. de Alex. fort. I. 6.), eine Uhnung ber Kirche.

Im peloponnesischen Rriege erlag bie Segemonie Athen's. Möglich, bag ber Tob bes Gofrates bas Grgebnig einer vorübergebenden Reftaurationslaune mar. Mehr Ernft machten bie Spartaner in ber Beit ihrer Begemonie, bie alte Infurgifde Bucht wiederberguffellen. Bielleicht hangt bamit ber borifche Charafter bes platonifden Staates gufammen. Bei ber fittlichen Bebrochenbeit ber griechifden Bilbungeftagten mochten bie halbbarbarifden norbliden gur Bedeutung fommen in ihrer fittlichen Ragurfraft. Die auf ben Schultern zweier Manner rubende thebanifche Segemonie batte vbilojophi= fce Grundlagen 1). Noch unterlag Cpaminondas, ber im Bertrauen' auf feine philosophische Tugend bie Botter beleibigt hatte, bei Mantinaa ben radenden Spartanern. Philippus benutte aber bie Beibe ber Amphictvonen, um bie monarchi= fce Gewalt in feine Sanbe gu bringen. Unter feiner Dber= hobeit bildete fich bie Ginbeit Griedenlands auf Roften bes al= ten Stammlebens beraus. Go vereinigte ja auch ber Goung= ling bes Philippus, Ariftoteles, einverstanden mit ber monar= diffen Gewalt, in feinem Staate bie Ergebniffe bes politifden Gingellebens ber griechifden Stamme zu einer großen Befammt= Sein Bögling, Alexander, trug bie griechische anschauung. Bildung in bas Morgenland. Das Mittelglied gwifden Morgenland und Griedenland bilbete bann Alexanbria. Es er= machte bier ein Bilbungsleben, welches ben Btolemaern bie offentlichen Ungelegenheiten überließ, von ber aus egyptifden griechischen Motiven zusammengewürfelten Staatereligion nicht weiter Rotig nahm, bie Runft als Schmud bes Privat= lebens anfah, im Leben bem Ruten nachging. Mur in ber gelehrten Erforschung ober foulmäßigen Reproduktion ber Gra geugniffe bes Alterthums erging fich bas geiftige Leben. Das Gemeinleben, welches nach Meutraliffrung ber Stammgeifter Die Griechen führten - fo charafterijd in ber zoten bargeftellt -

<sup>1)</sup> Leo, Universalgeschichte I. G. 294.

warb immer mehr bes religiojen, bes fittlichen Ernftes baar. Dan ließ Alexander fur einen Gott gelten; einem Demerrius wurden von bem fanguinisch enthusiaftischen Althenervolfe brei= hundert Bilbfäulen errichtet; ber Betare Glycera warb gottliche Chre ermiefen. Endlich erlag Griedenland ben Romern. Da= bin war es nun gefommen, wohin bas philosophische Streben führen munte. Griechenland ift nun eine Welt von Ginzelnen, bie, nach Auflösung bes vaterlandischen Lebens aus ben Fugen aller fittlichen Berbaltniffe geriffen, nur von perfonlichen In= tereffen erfüllt, in ber Bilbung ihre einzige Seimat haben. Griechenland, politifch nicht mehr vorhanden, lebt fort als Reich ber Bildung. In biefer allgemeinen Auflösung wandten fich bie Ernfteren an eine ber beiben Philosophien, welche bem Gingelnen im bochften Gute ein unverlierbares perfonliches Seil anwiesen. In bem Berhaltniffe bes Gingelnen jum Allgemeinen, welches bie Stoa lehrt, ift ber romifche Charafter pradisponirt.

Wie in ber griechischen Welt ber guten Beit, bat auch in ber romifden ber Gingelne feine Gubftang im Staate. Alber bei bem Grieden ift bie Singabe an bas Allgemeine bas Graebnig eines fittlichen Maturzuges, bagegen bei bem Domer einer angezuchteten, abstratten, reflettirten Willenstraft. Dieje, bas perfonliche Leben opfernbe, ftrenge, ernfte Rich= tung auf ben 3med bes Baterlanbes läßt ben Forberungen ber humanitat, ben Intereffen ber Runft und Biffenschaft fei= nen Raum. Jene Singabe an bas Allgemeine ift virtus, Die perfouliche Reprafentation im Leben gravitas. Die Religion ber Römer ift aus tuscifchen, fabinifden, latinifden Glemen= ten gufammengefloffen. Betragen werben biefe Glemente von bem Glauben an ein über Rom maltenbes Schickfal, welches in aufferen Beichen über bie Butunft Auffchluffe giebt, ben Domern aber ben großen Rultus auflegt, alle Nationalitäten ber Macht Rom's einzuverleiben. Alle bie Romer fich biefem Biele mehr und mehr naherten, restaurirte fich bie bereits ber alten Rraft und Ginfalt beraubte Momertugend am Stoicismus, inbem fie jenes Allgemeine, beffen abstrafte Berwirklichung ber Stoifer forbert, im Staat gegeben fant 1). Bei ber allges meinen Erfcblaffung nach ben Burgerfriegen, ber ganglich ge= funtenen Bucht, ber lockenben Mulle von Lebensreichthum, ber aus ber eroberten alten Welt in Rom gufammenftromte, mußte ce gulent Ginem gelingen, bas öffentliche Leben in feine Sand qu nehmen. Die romifche Litteratur, Die jest erblühte, bat bem verständigen, auf ben 3weck bringenben Charafter bes Bolfes gemäß, einen rhetorischen Charafter. In ber romifden Welt erlebte nun auch bie griechische Bilbungewelt noch eine neue Entwickelung. Das Streben, in bem großen Bolferrahmen bes romifden Reiches bem Baterlande eine Stelle au fichern, rief eine Ungahl Gefammtdarftellungen ber grie= difden Welt bervor (Dioborus Sifulus, Strabo. Blutard u. 21.) in benen wir zwar ben Nachweis einer boberen Sand in ber Leitung ber Beschicke finden, aber einen bem großen Leben burchaus nicht ebenburtigen Beift. balbpbilosophische Reflexionen, angftliche Bemubung, burch elegante Darftellung zu ergoben 2). Um meiften darafterifirt ben fubstanglosen Bilbungsgeift ber Graeculi bie Sorbiftif. Diefe Battung fahrender Litteraten fuchte blog bie blendende. wißige, pitante Form, um in bem Borer ein flüchtiges Umile fement, vorzüglich aber Bewunderung ihrer Meifterschaft bervorzurufen. Wer bei ihnen Leben findet, irrt eben fo wie ber, welcher bie bunten Tinten ber fallenben Berbitblatter fur Die Farben bes Fruhlings nimmt. Roch langer, als man hatte meinen follen, feben wir die Altare in Griechenland fteben. Der Beift bes Schonen, ber ben heimatlofen Griechen geblieben war, trug die Götterwelt noch 3). Der Romer aber batte von Saus aus feine folde Bwifdenwelt. Go mußte benn nach bem Untergange ber öffentlichen Sittlichkeit nur bie Willfür bas Brivatleben beberrichen. Wer, fagt Lucian im Migri-

<sup>1)</sup> Ta citus zeichnet die aus diesem Bunde erwachsene Begeisterung mit den schneidenden Worten: — veterum Romanorum imitamenta praeserre, assumta etiam Stoicorum arrogantia seetaque quae turbidos et negotiorum appetentes saciat. (Ann. 14, 57.)

<sup>2)</sup> Ulrici, Charaft. b. ant. Siftoriographie S. 227 ff.

<sup>3)</sup> Tichirner, ber Fall bes Beibenthums S. 99.

nus 1), Reichthum liebt und bas Gold bewundert; wer bas Glud bes Lebens in Burpur und Macht findet; wer unter Schmarobern und Sclaven erwachsen nie einen Begriff erlangt bat von Freiheit, Freimuth und Wahrheit; wer ben Luften wollen Tifchen, Trinfaelagen, Surerei, Zauberei, Lug und Trug bulbigt: ber mag nach Rom geben. Die Religion, ohnes bin nur von fefunbarer Stellung auch in ben befferen Beiten, wich allenthalben ber Bilbung 2). Das alte Schickfal fand feine concrete Darftellung in bem Genius bes Kaifers. Rom's Beifpiel, Die Auflösung bes vaterlandischen Lebens, Die im Untergange ber Staaten erwiesene Ohnmacht ber Nationalgotter, bas Durcheinanderwogen aller Rulte im großen romifchen Reiche, bas Unglud ber Beiten, welches ben Fremmen und Gottlofen gleich traf, bie Auftlarung ber Bilbung, Die Stepfis ber Philosophie mußten in ber gangen alten Welt bem Un= alauben die Thore öffnen. Diefem Unglauben hat vorzuglich Lucian bie reigende Darftellung ber fophiftifchen Runft gelieben. Er lodt zu ben Scenen, in benen er bie gange Glau= bensmelt ber Briechen an uns vorübergeben läßt, mit ben Reigen, welche ihnen ber alte Phantafieglaube gegeben batte. um mit bem pitanten Wite feiner Beit ibre Gelbftauflofung barzuftellen burch bie Wiberfpruche, welche bie mythifche Muspragung nach profaifcher Lebensansicht in fich tragt. Beus Traabbus, welcher alle Gotter versammelt, um ben bebentlichen Alusgang einer philosophischen Disputation über bie Griftenz ber Götter gu berathen, verrath eben, bag feine Grifteng nur von ber menschlichen Meinung abhängt. In bem allgemeinen Ruin weiß Lucian felbft fein anderes Beil als gu lachen über Die Thorbeiten ber Menichen, feiner befonderen Philosophie, fon= bern einer allgemeinen, auftlarenden bes gefunden Menfchen= verstandes beizuftimmen, welche bas Boje und Gemeine flieben lehrt, Die Ceele im mandellofen Gleichmuth erhalt, bas Gemuth ber Ahnung eines bunteln Schickfale öffnet.

Was felbit Lucian, ber über bie Philosophen alle Car-

<sup>1)</sup> Opp. ed Lehmann I. p. 37.

<sup>2)</sup> Zusammenstellung der Belege b. Müller de hierarchia et studio vitae asceticae etc. Ilav. 1803. Auf.

fasmen ausgeschüttet bat, nicht laffen fonnte, bas blieb Die-Ien feiner Beit ber einzige Stab, Die Bhilofophie. Diefe verließ bas theoretifche Gebiet um bes Lebens Meifterin zu fein Dieß finden wir namentlich bei ben fpateren Stoifern (Mufo = nius, Cpiftet). Aber freilich, wenn wir Lucian's Schilberun= gen Glauben beimeffen burfen, ftellte fich bie fittliche Bertommenbeit biefer Beit nicht wenig in ben Bhilosophen bar. Er nennt fie jähzorniger als fleine Sunde, furchtsamer als Safen, gubringlicher ale Uffen, geiler ale Gfel, Diebifcher ale Rraben, ftreitfüchtiger als Sahne. Wie in bem einen romischen Reiche Die Rielbeit ber fich begegnenden und reibenden Rulte Die Auftorität ber einzelnen ichwächen mußte, fo mußte bie Dlenge ber fich gegenseitig besehdenden Philosopheme die Resterion bervorrufen, welche Lucian im Bermotimus ausgesprochen bat. Man fpricht, beifit es bort (IV. p. 32.), von einer Stadt ber Philosophen, wo die Tugend ihren Sit aufgeschlagen haben foll. Dort, fagt man, follen Menfchen aller Stände, Befchlech= ter, Alter, gander ein feliges und tugenbhaftes Leben führen. Aber Miemand weiß ben Weg babin. Ge ift reiner Bufall, ben ober jenen Philosophen sich zu wählen, ba alle sichere Rubrer zu fein verfichern. Man mußte eine gottliche Garantie für die eine ober die andere Philosophie haben. "Ja wenn ein Schiedemann aufstände, von bem wir alle mußten, baß feine Lebre obne Webl mare" (p. 92.). Diefes Bedurfniff nach boberer Auftorität fur bie Wahrheit, welche wir felbit bei biefem Meifter ber Stepfis finden, hatte fich auf religiofem Gebiete ichon früber in enafter Berbindung mit dem Unalauben gezeigt. Wir feben fchon im Alexandrinifchen Beitalter Die entfittlichten, ungläubigen Briechen mit Luft fich bem gebeimnifvollen Rultus bes Morgenlandes nahen 1). Jest erwuchs auf bem Boden ber Aufflarung und ber fittlichen Entfraftung eine unglaubliche Fulle von Aberglauben 2). In folder Geftalt machte ber unverwüftliche Bug bes Glaubens in ber

<sup>1)</sup> Lobeck, Aglaoph. I. p. 988.

<sup>2)</sup> Naheres b. Tzichirner, ber Fall b. S. S. 120. ff. Müller, de hierarch. p. 16 sq.

Menfchenbruft fein Recht geltenb. Der verfommene Beift ber Beit begehrte ftarfer Mervenreige. Daber bie Luft an ben Ge= heimbienften. Namentlich aber gog eine namenlofe Furcht vor bunteln Machten, eine Cehnsucht nach ben unbewegten Ueber= lieferungen uralter Zeiten, ein Sang gum Schauen bes Unenblichen zu ben Rulten bes Morgenlandes. Es zogen bie Briefter ber 3fis im weißleinenen Gewande mit ber 3fistlapper unb ber Facel am hellen Tage burch bie Strafen, um ben Born ber Götter zu verfunden. Seulend predigten bie Briefter ber Cybele unter Selbftvermundungen fdywere Gerichte. Die Chalder weiffagten aus ben Sternen. Pessimus quisque, gurnt Tacitus, spretis religionibus patriis, tributa et stipes illuc congerebant, unde auctae Judaeorum res. Rach zehntägigem Faften gingen bie hoffenben im weißen Mantel in bas Beilig= thum ber Ifie ein, um bie Conne leuchten gu feben mitten in ber Racht, bie oberen und niederen Götter zu ichauen und bie Bewohner ber Unterwelt. Un biefen orientalischen Bug bes Zeitaltere folof fich ber Platonismus an. Bar er boch fcon in bem Stifter mit feiner Unichauung, feinem Unfchluffe an Auftorität, feinem mithifch = bogmatifchen Beifte wahlverwandt mit bem Morgenlande 1). Es ward biefen Phi= lofophen bas platonifde Gein zu jenem unerschloffenen Be= fen bes Morgenlandes, bie Gulle ber Ibeen zu einem Mus= fluffe von göttlichen Rraften, wie ihn bie Bolfer in ihrer Gbt= terwelt verehren, jene ethische Borweihe gu einer ascetischen Blucht bes Endlichen, um in forybantifder Begeifterung in bas unendliche Leben aufzugeben. 3m Reuplatonismus fand bieje Michtung einen großartigen Abschluß. Der leitenbe Be= bante bes Reuplatonismus ift Reftauration bes Beibenthums burch Philosophie. Dem Ginwurfe bes Widerftreites ber einzels nen Philosopheme begegnete eine allgemeine, alle Ginzelgeftal= ten in höherer Ginheit enthaltende Philosophie auf platonischem Grunde; bem Ginwurfe von ber Berbrechlichfeit alles Philofophirens eine absolut gemiffe, rein objettive Dialeftif. In biefer Philosophie findet ber religiofe Weift bes Beidenthums feine

<sup>1)</sup> Aft, Plato's L. u. Gd. G. 370. Ueber bie orientalifche Reigung ber Philosophie biefes Zeitalters Ritter IV. S. 492 ff.

wiffenschaftliche Rechtfertigung. Im romifden Reiche war bie Ginfeitigkeit ber beibnifden Rulte an's Licht getreten. Der Univerfalismus bes romifden Reiches ftellte an ben mabren Glauben bie Forderung bes Universalismus. Der Reuplatos nismus erklärte alle beibnifden Religionen fur modificirte Df= fenbarungen eines religiofen Geiftes, einer Wahrheit. Durch ben Ginflug ber Philosophie, burd ben Ernft ber Beiten mar allenthalben bas Bedurfnig nach einer reinen Gottegverehrung rege geworden. Die Neuplatonifer bestimmten bas eine, unenb= liche, absolut gute Sein als bas hochfte Wefen. Chenjo ent= fcbieden forderte fowohl bas allgemein heidnische, als bas fpe= ciell zeitalterliche Befühl eine Dffenbarung bes Göttlichen. Diefe miefen die Reuplatonifer in ben beiden gottlichen Guba ftangen bes voug und ber ψυχή nach, burch welche bas Un= endliche fich felbft verendlichend fein Leben ber Welt mittbeilt. Die Götter ber Beiben find bie Lebensgeifter, welche bie in ber Beltfeele gegebenen Ibeen in Die Belt bineinwirken. Co ward die Gottervielheit mit ber gottlichen Ginheit ausgeglichen. Das Unglud ber Zeiten hatte bie Ernfteren gelehrt, nicht in ber endlichen Belt bas Beil gu fuchen, fonbern in bem gott= lichen Beben. Die Neuplatonifer fanden in ber Reinigung von allem endlichen Streben ben Weg zur Ginheit mit Gott. Endlich vertraten bie Meuplatonifer jenen Bug, melder im Morgenlande Offenbarung fuchte. Es erfdeint bier eine Fulle von Anknupfungen an bas Christenthum 1). Buerft große Bermandtichaft bes Gottesbeariffes: Reinheit und Gin= beit ber gottliden Gubftang; brei Befenheiten in berfelben; ber Mous mit bem Logos, die Pfyche mit bem b. Geifte in naber Beziehung. Aber, fo unverfennbar ein Streben ift, in ben Be= griff bes Göttlichen ein fittliches Moment zu bringen 2), ift bas Abfolute boch nicht Perfon 3). Rous und Pfinde find

<sup>1)</sup> Bei Plotin kann von einem Einflusse bes Christenthums nicht wohl die Rebe sein. Bgl. Aitter (Stud. u. Kr. 1838, S. 255). Unders sieht es bei Porphyrius. Bgl. Ullmann (Stud. u. Kr. 1832. S. 427.).

<sup>2)</sup> Tafdirner G. 576.

<sup>3)</sup> Bogt, Deoplatonismus u. Chriftenthum G. 135 ff.

nicht unendliche, jur Ginheit bes Lebens geeinte Griftengen in Gott, fonbern Emanationen, ben llebergang in Die Endlichkeit ju vermitteln. Jene Forberung, bas weltliche Leben binter fich ju laffen, gilt ber Endlichkeit, nicht ber Gundhaftigkeit ber Belt 1). Richt eine Rulle gottlichen Lebens aus Gnabe, in welcher ber Unterschied ber Personen bemabrt wirb, ift jene felige Ginbeit, fondern eine Erhebung bes 3ch gur Wefens. gleichheit, eine funftliche Abfolutirung 2). Dennoch aber fonnen wir jenen leitenben Gebanten - Universalismus, Offenbarung, Ginheit und boch Unterichied und Weltvermittelung in Gott, Flucht ber Belt, Frieden in Gott - einen drift. lichen Bug nicht absprechen. Mur bie bogmatische Geftalt, welche biefe Beijen jenen Motiven geben, nur ber Boden bes Beibenthums, in welchem fie bie Wirklichkeit ihrer 3been finden, ift bie undriftliche Geite. Und Diefer Boben geborte ihnen boch nur fcheinbar. Mit ihrer überfdmenglichen Scealitat, welche alles Leben in Ibeen umfest, mit ihrer Weltentfagung, mit ihrem mpftifchen Enthuffasmus gehören fie eher bem Diorgenlande, als ber flaffifden Belt an. Mur ein widerliches Allegorifiren, ia gerabezu Erbichtung konnte biefen Bund rechtfertigen. 3mmer mehr brach über bie beibnifche Welt bas Gottesgericht berein. Bie allenthalben in ber griechifden Philosophie, befteben auch bier bie Abnungen ber Babrheit nur in Motiven, bem untergebenben Leben bauernde Stuben gu geben. Die Unhaltbarfeit ber Ctuken erwies ber Fortidritt bes philosophis fchen Beiftes felbft. Go meifen benn auch jest biefe Uhnungen, welche bie Beichen ber Beit in Die Geele biefer Philosophen werfen, an eine neue Belt. Wo fie anbrechen follte, weiffagte jener munberbare Bug bes Zeitalters nach bem geheimnigvollen Diten. Und jenes Streben, großen Berfonlichkeiten ber Bergangenheit und Gegenwart fich anguschließen wie Cebern und Mitt-Iern Gottes (Zoroafter, Pythagoras, Apollonius von Thana), fand in Chrifto feine Erfüllung, in welchem alle Schape ber Beisheit verborgen find.

<sup>1)</sup> Baur, bie driftliche Onofis G. 427.

<sup>2)</sup> R. Schmibt (Stub. u. Rr. 1842. S. 152 ff.).

3 weites Buch.



## Erftes Rapitel.

## Die Rirche.

1. Die biblifche Entwickelung hatte uns zum Begriffe ber Kirche geführt, als bes Reiches bes h. Geiftes. In ber Offenbarung bes Johannes eröffnet ber Geift ber Beiffagung in bunkeln Bilbern bie Zukunft ber Kirche, welche er mit feiner flebenfachen Gnabenflamme erleuchtet 1).

Die Gubftang ber Rirde, jo faben wir, ift ber b. Geift. Man fann nicht von heibnischen Rirchen fprechen. Der beibnifche Rultus, nur eine Geite bes im Staate verwirtlichten fittlichen Gemeinlebens, ift nicht bas Princip einer befonderen Gemeinschaft. Es scheint, bag man bem Reiche M. I., welches ber religiofe Geift beherricht, ben Mamen Rirche beilegen fonne. Allein zu biefem Reiche gehoren alle Kreife bes nationalen Lebens. Wenn man ben beibnischen Rulten ben namen Rirche nicht beilegen fann, weil fie nicht Grund einer besonderen Gemeinschaft find, jo eignet bem Reiche 21. E. Diefer Dame nicht, weil jene Lebensformen, in benen fich bie Bemeinschaft bewegt, zwar vom religiojen Beifte beherricht, aber nicht von ihm erzeugt find. Rirche ift alfo ein Gigenname. Der Berfuch aber, ihn ale Gattungenamen gu behan= beln, fellt feine Bebeutung im Chriftenthum in ein helleres Licht. Es muß im Chriftenthum bas Moment ber Religion und bas Moment ber Rirche unterschieden merben. 216 Reli= gion bat es bas Chriftenthum feinem fpecififchen Charafter ge= maß nur mit ben Gingelnen zu thun. Rirche ift es, fofern es Dieje Gingelnen zu einer Gemeinschaft, zu einem Reiche ver=

<sup>1)</sup> Ueber ben Begriff, welchen bie Offenbarung vom h. Geifte giebt, handeln wir in der Untersuchung über die Personlichfeit des. h. Geifter eingehender.

binbet. Als bie Formen und Gestalten, in welche bas Ge= meinleben ber Rirde fich gliebert, haben wir oben Lehre, Bers faffung, Rultus bezeichnet. Für bie Nothwendigfeit, mit welcher diefe Geftalten aus bem b. Geifte bervorgeben, bat bas D. I. Belege. Im Gingelnen wirft ber b. Geift nach ben Grund= fraften bes menfchlichen Geiftes Erfenntniß, fittliche Kraft, fe= lig Leben (S. 90.). Mun ift bie Rirde eine Individualität, ein Mann erfüllt mit bem b. Beifte (Gpb. 4, 13.). Go bat fie benn erftens ein gemeinfam Befenntniß, ein Gefammtbewußtsein, welches fich entwickelt nach bem Mage bes Lebens. welches Chriftus in die Gemeine hineinlebt (Gph. 4, 13.) Der erfte Befchluß auf ber Apostelfonobe zu Berufalem wird bem h. Geifte zugefchrieben (Apostg. 15, 28.). Im Gingelnen bas neue Befet, ift zweitens ber b. Geift auch fur bie Rirche bas Band fittlicher Gemeinschaft (Cyb. 4, 3.), bas Gefet, in welchem die Gemeinde verfaßt ift (2 Kor. 3, 3.). Die Ge= meinde, welche einen Aft von Rirchengucht übt, ift im h. Geifte versammelt (1 Ror. 5, 4.). Wenn brittens ber Gingelne im h. Beifte fich zur Gemeinschaft mit Gott erbebt, fo bringt Die Gemeinde, ein beilig Brieftertbum, Gott Opfer bes Geiftes (1 Petr. 2, 5 .: avermating Ivolag) bar, ift felbst ein Opfer, gebeiligt im Beifte (Rom. 15, 16.). Ge ift icon be= merkt, bag biefen Formen bie Klaffen ber Gaben, in welche ber b. Geift fich befondert, entsprechen.

Ein Bekenntniß hat also die Kirche. Der christiche Glaube schöpft ben Inhalt seines Wissens aus bem Worte. Der Glaube subjektivit also bas objektive Wort Gottes. Es ist aber nicht bloß ber Name, ber Begriff Gbristi, welchen ber Glaube ergreift, sondern ber lebendige Christus selbst, welcher bem Glaubenden sein Leben giebt. Der Geist Christi, welcher aus dem Glaubenden femmt, ist darum, weil er die faktische Bun= besantwert Christi ift, die Bürgschaft der Wahrheit des Glau= bens (3.89.). Das neue Leben aus dem h. Geiste ist ein Leben der Erkenntniß, wie wir sahen. Diese Erkenntniß hat also das Wort Gottes zum Duell, den h. Geist zum Lebens= grund. Es ist soch durch das menschliche Organ hindurchgegan=

gen. Go ift fie immer menichlich fubjeftive, fomit irrtbumdfabige Reproduction bes objektiven QBortes Gottes im b. Geifte. Der Ausbruck biefes driftlichen Bewußtseins, biefes verinnerten Wortes ift bas Bekenntnig. Gin foldes Bekenntnig forbert aber bie Rirde vom Gingelnen bei feiner Aufnahme in ihre Bemeinschaft burch bie Taufe. Die Taufe ift eine Rechtshand= lung, welche forbert und giebt (1 Betr. 3, 21.) 1). Den Glauben an die Bahrheit bes Chriftenthums, welchen die Rirche bei ber Taufe forbert, fann fie nur aus bem Bekenntniffe erfennen. Goll aber bie Rirde über bas Befenntnig bes Gin. gelnen urtheilen, jo muß fie felbft als Gefammtheit ein Befenntnig haben, ale Dagftab und Regel. Das hat ihr Chriftus in ben Taufworten gegeben. Topus bes Taufunterrichtes. Befendinhalt bes Saufbekenntniffes, Grundlage aller theologis fchen Erkenntniß, furz gepflangt in bas Gemeindebemufifein 2) nahm bieß Symbol aus bemfelben erläuternde und erweiternbe Bufape auf. Die Weiterentwickelung bes fymbolijden Bewußtfeins aftivirt bie Barefie. Gie ift Abmeidung von bem Be= meindeglauben. Huch ein fefundarer Bunft wird bedeutend, wenn ber Baretifer alle feine Konfequengen gieht. Bunachft aber muß bie Rirche hierin nut einen Mangel im perfonlichen Glauben und Leben erfennen. Gett aber ber Baretifer fein Selbftgefühl ber Autroritat ber Gemeinde entgegen, fein Streben nach Bahrheit bem Bahrheitsbemußtfein berfelben 3), fo ift ber Gegenfat, welchen Inhalt er auch habe, principiell. Der Rraftpunft ber Barefie liegt aber barin, baß es eben nicht einer ift, welcher ber Befammtheit gegenüber tritt, fonbern eine objettive Meinung, bie nicht nur Unhanger fucht, fonbern ber Gemeinde fich ale Bahrheit bietet. Die Rirche ift alfo jur Gelbftvertheidigung aufgefordert. Daber ber fdwere Ernft, mit welchem bie Apostel von ben falfchen Bropheten sprechen,

<sup>1)</sup> Belege aus ber alten Kirche für biefe Bebeutung v. Sahn in beffen theol. : firch l. Unnalen 1843. S. 1. S. 21 ff.

<sup>2)</sup> Die Stellen, worin bas Taufbefenntniß Glaube ber Rir: de genannt wird a. a. D. S. 5 - 20.

<sup>3)</sup> Stellen b. Rothe, Die Anfange u. f. w. G. 563 ff. bef. Iren. adv. haer. III. 2. 24.

Die bunkeln Farben, mit welchen Die Rirdenlebrer Die Baretifer zeichnen. Die Rirche wird burch die Neuerung ber Garefie genothigt, in ihr Bewußtsein nabere Bestimmungen über ben angefochtenen Bunft aufzunchmen. Dieje Beiterbiloung ift aber, wenn fie auch auf bem Grunde ber Apoftel ruht, vom Beifte ber Rirche getragen wird, menichliche Bestimmung. In miffen= fchaftlicher Form zum Abschluffe gebracht, find bie Artifel bes Gemeindeglaubens Dogmen. Strebt fich im Gingelnen bas driftliche Bewuftfein mit bem fonftigen intellektuellen Fond in ein Berhältniß zu feten, fo muß fich nach einem Lebenstriebe, welchen ber b. Beift in einer befonderen Gabe bereche tigt hat, eine fir dliche Biffenfchaft erzeugen. Go ents fcbieden biefelbe angewiesen ift, die wiffenschaftlichen Mittel bes Beitaltere fich anzueignen, fo gebort fie boch nur bann, wenn fte bas Bewußtsein ber Gemeinde gur Doraussebung, Die Erbauung berfelben zum Biele bat, ber Rirche an.

Das Zweite war bie Berfaffung ber Rirde. Berfaffung ift die Form, in welcher fich eine sittliche Gemeinschaft organifirt. Bu ber firchlichen Berfaffung ift nun ein apoftolifcher Grund gelegt. Gie ift, fofern Alle im Beifte bes Lebens eine find, bemofratifch. Unterschied ift im Weifte bes Um te 8. Gofern Alles, was Amt ift, Gabe bes beiligen Beiftes, Leben Chrifti ift, ift fie monardifch. Un Chrifti Statt geordnet, faßt ber Apostolat alle Hemter in fich gufammen. Die Apostel haben bas Umt ber Leitung (Bresbyterium), bas Umt bes Dienftes (Diakonat) gegrundet. Gie haben gur Aufrechthaltung ber firchlichen Bucht ber Gemeinbe bas Recht bes Bannes überantwortet. Bei biefer apostolischen Grundlage fonnte es aber nicht bleiben. Der Apostolat erlofch mit ben Aposteln. 2018 bie Rulle und übernaturliche Rraft ber Gnabengaben abnahm, mußten bie Aemter firirt werben. Je mehr bie Bemeinde nach innen und außen Boben faßte, befto mehr Berhältniffe mußte bie Berfaffung in ihren Drganismus aufnehmen. Diefe Beiterbildung ift menfchlichen Rechtes. 2118 ein außerer Organismus tritt bie Rirdje in ein Berhaltnif gum Staate, in beffen Rechtsfreis alle gefeslich verfagten Gemein= fchaften fallen. Beibe, Rirde und Staat, find ein fittliches Gemeinleben. Die sittliche Substanz bes Stuates ist ber Volts= geist; die sittliche Substanz ber Kirche ber h. Geist. Nie kön= nen beide ineinander über= und aufgehen. Wenn die Kirche in dem Nationalgeiste ihre sittliche Welt erkennt, kehrt sie auf den Standpunkt des Heidenthums zuruck. Wenn die Kirche den Staat in sich aufnimmt, kehrt sie auf den alttestamentlichen Standpunkt zuruck.

Das Dritte ift ber Rultus. Rultus ift ber Bufammenfolug ber Gemeinde mit Gott. Wie bie Andacht bes Gingelnen fich unwillfürlich in außeren Formen ausprägt, (ben gebeugten Anien, ben gefalteten Sanben, ben erhobenen Mugen), fo auch bie Erhebung ber Gemeinde. Dit Gott gufammen= foliegen fann fich bie Gemeinde nur, wenn fie in ihrem Glau= ben fich in einem Berhaltniffe, einem Bunde mit Gott weiß. Der Rultus ift die lebendige Reproduftion ber in ber Religion objeftiv gewußten Bemeinschaft mit Bott. Go bewegt fich benn Die Erhebung zu Gott in ben beiben Seiten bes britten Domentes im Glauben. Darum ift allenthalben bas Opfer bie Grundform bes Rultus in ber Beidenwelt. 3m Reiche alten Bundes haben bie Rultusformen, im Mittelpunkte berfelben bas Opfer, Die fpecififche Bedeutung, Die vermittelnben Bundeszeichen zu fein. Diefelben find nun in Chrifto, weil erfüllt, aufgehoben. Wie ber alte Bund in einer feierlichen Rultus= handlung geschloffen mard, fo hat ihn eine folde auch beschlof= fen: bas Opfer, welches Chriftus an feinem Leibe brachte. Durch biefes ift auf ewig bie Bemeinschaft mit Gott vermittelt. Erhebt fich nun im Rultus die Gemeinde zu ber Bemeinschaft. welche im Glauben objektiv gewußt wird, fo kann bie driftliche Gemeinde nur burd Uneignung und Belebung jenes einen Opfere im b. Beifte fich mit Gott vereinen. Bon jenem gro= fen Rultusafte lebt ber driftliche Rultus auf immer. Huch ber driftliche Rultus ift ein Opfer. Haganalo, fagt Bau-Ιμβ (Röm. 12, 1.), παραστήσαι τὰ σώματα ύμων θυσίαν ζωσαν, άγίαν, εὐάρεστον τῷ θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν υμών. 3ft auch bieß Opfer, Singabe bes eignen, Ergreifen bes gottlichen Lebens, ein geiftliches, fo fchlieft boch biefes bie Darftellung in außeren Formen nicht aus. Die Rothwendigs

feit folder Meugerung bes inneren Lebens im Rultus liegt in bem παραστίσαι τὰ σώματα ύμων. Der Unterfcied zwi= fchen ben altteftamentlichen und neutestamentlichen Formen ift aber biefer. 3m alten Bunde entlehnt Die Gemeinde Die Beihe von ben Formen, im neuen entlehnen bie Formen ihre Beibe von bem Beifte ber Gemeinde. Dem Bedurfniffe ber driftlichen Gemeindeandacht, fich ju außern, ift Chriftus entgegengefommen in ber Ginfegung ber Gaframente. Das eigentliche Saframent bes Rultus ift bas Abendmahl. Es ftellt bas Dufer Chrifti, burch welches fie fich auf ewig zur Gemeinschaft mit Gott erhebt, ber Gemeinde bar. Dur fich felbft opfernd eignet fich bie Gemeinde tieg Opfer an. Es findet alfo in ber Reier bes Abendmable ber Gottesbienft, bas lebenbige Dpfer, feinen bochften Ausbruck. In bem Blute fommt aber Chriftus mit feinem Beifte, um bie Gemeinde, wie einen Leib, mit Gott gusammenguichließen. Diefe Form ift nicht nur gottlichen Rechtes, fonbern auch Trager gottlichen Beiftes: fomit fpecififch verschieden von ben Formen, welche von bem Beifte ber Gemeinde ihre Weihe nehmen. Wenn biefe Formen vernunftig (logien larosia) fein follen, fo werden fie eben als menfehlich gefaßt. Allfo auch bier foll fich auf gottlichem Grunbe Menschliches erbauen. Dieje Nothwendigkeit, fich in außes ren Formen barguftellen, bringt ben Kultus in ein Berbaltnig gur Runft. In beiben, Rultus und Runft, ift bie augere Form Darftellung inneren Lebens. Die Runftbarftellung ift aber bafur, bag ber Sinn bes Schonen auf ber concreten Durchbringung bes Inneren und Meugeren in ber fconen Form geniegend ausruhe. Im Rultus ift aber bie außere Form, wenn idon Ausbrud bes Inneren, nur ber Durchgangspunkt, aus welchem ber Beift erbaut in fich gurudfehrt. Der Rultus fann Die Kunft als ein bienendes Element in fich aufnehmen. Go. bald bie fcone Form aber ber 3wed wird, welcher ben inneren Sinn an fid fegelt, fehrt ber Rultus auf ben Standpunkt bes Griechenthums gurud, in welchem, wie wir faben, bas Schone Göttliches und Menschliches vermittelt.

2. Wenn bas Wefen bes Chriftenthums die Berfohnung bes Gingelnen mit Gott ift, fo icheint bie Rirche, welche biefe

Gingelnen verbindet, weil fle eben bas Wefen bes Chriften= thums gur Voraussehung, fomit auger fich bat, ein fefundarer 3wed zu fein. Und boch nennen Sefus und die Apostel bas Reich ben Wefensinhalt bes Evangeliums. Im Allgemeinen ift nun vorerft feftzuseten, bag in bem Reiche neuen Bunbes Die Einzelnen eine andere Stellung einnehmen als im Reiche alten Bundes. Wohl ift bas Gemeinleben im h. Beifte, wie es fich in Lebre, Berfaffung, Rultus gliebert, eine objeftive Macht, welche nicht aus bem Lebensbedürfniffe bes Gingelnen bestimmt werden barf. Aber, wie ber Staat bei Blato ber objefrivirte Menich ift, fo bat ber Chrift in bem Leben, mel= ches ber b. Beift in feiner Berfon mirft, Die Lebenswurzeln je= ner objektiven Gestalten ber Rirche. Ginerseits verliert alfo ber Gingelie bas perfonliche Leben, nach welchem er zuerft trachtet, nicht, wenn er fich bem allgemeinen ber Rirche bingiebt, ba baffelbe ja nur fein verallgemeinertes fubjeftives ift; andrerfeits barf bie Rirche bie Macht ber Individualität nicht fürchten, weil ja ber Lebensgeist ber Gingelnen zugleich ber Mationalgeist bes Reiches ift. Es bleibt aber eine Antinomie ber Zwecke. Die Kirche, als ber Leib Chrifti, forbert Glieber, welche im Gangen ihren letten 3weck finden. Underfeite findet ber Gingelne in ber Rirche nicht bie Birflichfeit bes ewigen. feligen Lebens, nach welchem er ftrebt. Die Löfung biefer Un= tinomie liegt barin, bag bie Rirche, auf Erben eine werbenbe. erft in ber Bollendung ber Dinge ihrem Begriffe entibrechen wird. Dann, wenn bas Bekenntniß ber Rirde gum Schauen, Die Ginheit ber Berfaffung zur Ginheit bes Leibes Chrifti, ber Rultus zur feligen Gemeinschaft mit Gott burch Chriftum im h. Beifte werden wird, wird ber Gingelne bas Erbe bes ewi= gen Lebens im Reiche Gottes finden, Die Rirche alfo ber abfolute 3med, bas Chriftenthum gang Rirde fein. Die Rirde auf Erden ift nur eine Borbereitung auf Die himmlifche Rirche. Auf Erben hat bas Chriftentbum in ber Erwedung, Pflege, Bollbereitung ber Gingelnen feinen wefentlichen 3weck. Diefem folient fich auch bie Rirche an. Gelbft werbend geht fie auch auf bas werdenbe Leben ber Gingelnen ein. Es ift ber b. Beift, welcher in ihr waltet, nicht blog ein Beift bes

Bemeinlebens, fonbern auch ein Beift bes Amtes gur Aubereitung ber Gingelnen (Cpb. 4, 12.). Das Gine nun, was bem Gingelnen noth ift, ift Glaube. Es fommt aber ber Glaube aus bem Borte Gottes (Hom. 10, 14. 15.). Bort ift, wie wir faben, bie Substang bes apostolifden Um= tes. Bahrend bie anderen Aemter ber Rirche fich in ihren Bertretern immer verjungen, lebt ber Apostolat, mit ben Apofteln erloschen, nur in feiner Gubftang, bem Worte Gottes, fort. Die Bertreter, beren bas Bort bebarf (Rom. 10, 15.), find fomit nicht Nachfolger ber Apostel. Wie wir als ben Mit= telvunkt ber Totalität von Alemtern und Gaben, welche im Apoftolate gegeben find, bie Predigt bes Bortes erkannten, fo ift bas Umt bes Wortes bas Ur = und Grundamt ber Rirche, burch welches ber Grund ber Apostel und Propheten, auf welchen Die Rirde ruht, immer von Meuem zum Grunde bes driftlichen Ginzellebens gemacht werben muß. Run erft ergiebt fich und ber volle Begriff ber Rirche. Die Rirche ift bas Reich bes b. Geiftes, in welchem berfelbe als Beift bes Umtes burch bas apostolische Bort Glauben er= medt, als Geift bes Lebens bie Glaubenden gur Einheit gufammenfcließt. Wir haben fomit zwei Do = mente im Begriffe ber Rirde. Dach bem einen ift fie bie Mutter bes Glaubens als Tragerin bes apostolischen Bortes. Nach bem anderen ift fie ein Gemeinleben im b. Beifte, gealiebert in Bekenntniß, Berfaffung, Rultus. Go ift ja auch, namentlich in ber flaffifden Welt, ber Staat, feinem Begriffe nach fittliches Gemeinleben, wefentlich Erziehungsanftalt feiner Burger. Jenen beiben Momenten entsprechen bie Gafra= mente. Die Saufe ift bas Saframent bes Gingelnen, bas Abendmahl bas Gaframent ber Gemeinschaft. In ber Taufe gebiert ber b. Beift ben Gingelnen fur bie Rirde, im Abendmable erbaut er aus ben Gingelnen, welche ben Leib Chrifti zum ewi= gen Leben geniegen, ben Leib Chrifti. In ben beiben Cafra= menten finden die beiden Momente ber Rirche ihren bochften Abschluß. Sofern alfo bie Rirche Unfang, Mitte, Biel bes driftlichen Lebens umichließt, ift Rirde ber objeftive Hugbrud für bas Chriftenthum überhaupt. Dan fann alfo bas Reich

Sottes als ben Wefensinhalt bes Evangeliums bezeichnen, ohne bas aus bem Mittelpunkte zu weisen, was wir als ben specifischen Charafter bes Christenthums erfannt haben.

Uns biefem Beariffe ergeben fich bie Attribute ber Rirche von felbit. Die Rirde ift nach ber gottlichen Gubftang bes b. Beiftes, welcher fie erfüllt, beilig. Gie ift nach ihrem erften Momente (ale Tragerin bes apoftolifden Bortes) avoftolifch. Gofern ber Glaube an Chriftum, welder allein rettet, bedingt ift burch bie Predigt bes Wortes, welches bie Rirde trägt, ift bie Rirde alleinfeligmadenb. Dem greiten Momente nach (bem Gemeinleben, welches ber h. Geift wirft) ift bie Rirde eine. Sofern Diefe innere Ginbeit bas Biel hat, eine außere zu werben, welche bie Menschheit in fich aufnimmt, ift bie Rirde bie allgemeine. Diefe Attribute fommen ber Rirche zu nach ben Funktionen ihres göttlichen Lebensgrundes, bes h. Beiftes. Es bilbet berfelbe aber bie Rirche nur in ber Aufnahme und Durchdringung ber Menfchbeit. Betrachten wir nun jene Birfungen bes h. Geiftes losgelöft von biefer menfchlichen Seite, fo entfteht und ber Begrift ber unfichtbaren Rirche. Freilich nicht in bem Ginne, in welchem ihn bie Bater ber Reformation brauchten 1). Ihnen ift bie unfichtbare Rirche bie Gemeinschaft aller mabrhaft Blanbigen. Allein ein Ronglomerat von einzelnen über ben Erb= freis gerftreuten Gläubigen ift feine Rirde. Ware fie es, fo murbe fie, ba bod ihre Glieber nur burch Wort und Saframent zum Glauben fommen, nicht unfichtbar fein. Es liegt in biefem Begriffe bie richtige Erkenntnig ber Bebeutung, melde ber Gingelne in ber Rirde hat. Es befteht aber auf biefer Belt ber barte Untericied gwifden Gläubigen und Ungläubigen nicht. Der h. Geift treibt an und in Allen fein Bert. Rein Gläubiger gebort gang ber unfichtbaren Rirche an. Gie ift ben Ungläubigen nicht verschloffen. Das Gemeinleben ber

<sup>1)</sup> Bon biefem Begriffe und ber betreffenden Litteratur werben wir im Zeitalter ber Resormation eingehender handeln. Daß die Resformatoren nur konfequent aussprachen, was zu allen Zeiten der Kirzche geltend gemacht worden ift, werden wir in der nachfolgenden Entwickelung barlegen.

Kirche greift über den Unterschied des Glaubens und Lebens des Einzelnen binaus, gleich einem Netze, das gute und faule Vische umfaßt, gleich einem Acker, auf dem das Unkraut aufzgeht mit dem Waizen. Wohl verhält sich der göttliche Lebenszgrund der Kirche zu dem Bereiche des Meuschlichen, wie das Eine zum Vielen, das Ewige zum Werdenden, das Wollkommene zum Unvollkommenen. Man kann aber die unsichtbare Kirche nicht die Idee der Kirche neunen. Ginmal gehört die meuschliche Seite zum Vegriffe der Kirche. Die Idee der Kirche hat also einen größeren Umfang. Underseits ist jenes unsichtbare Ugens, welches die Kirche beseelt, eine Thatsache, ein göttliches Leben.

Mur ihrer menschlichen Seite nach ift bie Rirche einer Entwidelung fabig. Bon biefem Befidtepunkte aus angefeben, ergiebt fid eine untericbiebene Dignitat bes erften und bes zweiten Momentes ber Kirche. Das apostolische Bort ift ber geoffenbarte, fomit gottliche Alusbruck bes b. Geiftes. Innere Bewegung fann alfo bier nicht fein. Es banbelt fich bier nur um Aufnahme bes Wortes Gottes unter ben Denfchen. In ben Lebensformen aber ber firchlichen Gemeinfchaft, Lebre, Berfaffung, Kultus, unterschieben wir eine gottliche Geite - ben gottgelegten Grund und ben Impuls bes b. Beiftes - und eine menfchliche. Sier alfo ift innere Bemeaung. Der entscheibenbe Ausspruch ift Cph. 4, 11 ff.: Kai avτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοις δε εθαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους. πρός τὸν καταρτισμὸν τῶν άγίων, εἰς ἔργον διακονίας εὶς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες είς την ενότητα της πίστεως καί τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἀνδοα τέλειον, είς μέτρον ήλιχίας του Χριστού. In biefer Stelle find bie beiben Momente ber Rirde, bas Moment bes Umtes und bas Moment ber Lebenseinheit, flar unterschieden. Mach bem er= ften hat es bie Rirche mit bem Werben ber Gingelnen fur bie Rirche zu thun, nach bem zweiten mit bem Werben ber Rirche ats einer Individualität fur ihr großes Biel, Chriftus (B. 15.) Bie Befus Chriftus auf Erden nur baburdy bag fein Logos=

bewußtsein, an fich feiner Entwickelung fabig, in bie menfchliche Natur mehr und mehr hineintrat, gunabm an göttlichem Reben, fo besteht auch bie Entwickelung ber Rirde barin, ban bas obiettiv gottliche Leben, Die Fulle bes b. Beiftes, melde Christus in bie Rirde bineinwirft, mehr und mehr bie menicha liche Seite burchbringt. Wir haben alfo in bem zweigen Momente ber Rirde Entwickelung, in ber Entwickelung. Wortschritt. In ber Auffaffung biefer Entwickelung ichei= ben fich von felbit brei Unfichten ab. Einmal burfen bie Beffalten, welche fich in biefer Entwickelung erzeugen, um bes h. Geiftes willen, ber ein Moment ihrer Erzeugung ift, nicht aleichgestellt werben bem apostolischen Grunde (1 Ror. 3, 10 ff.) und fur absolut mahr und ewig erflart. Brig ift aber auch zweitens bie Unfidt, welche bas Wort Bottes nur als bie erfte Grundlage ber Entwickelung anfiebt. wie etwa bas Cofratische Princip in ber nachfolgenden attifchen Bhilosophie feine Beiterbildung gefunden bat. In bem Streben, mehr gottliche Wahrheit zu gewinnen, als in ben ein= fachen Borten ber Schrift enthalten ift, verliert biefe Unficht. ba nun Alles in Proceg gefett ift, jeben festen Grund. Gin Abmeg ift endlich die Unichauung, welche alle Entwickelun= gen ber Rirche fur nothwendige Momente, Die Die Rirche burdfebreiten muß, um ihren Begriff zu verwirklichen, erklart. In ben Bang ber Rirche ift bie Gunbe machtig berflochten. 2Bobl enthüllt fich, wenn irgendwo, in ber Geschichte ber Rirche bas Bebeimniß ber emigen Beisheit, ben Abfall in ben Giea zu perfdlingen. Co, um an bereits Gejagtes angufnupfen, ift es bie Barefie, welche bie Rirche gur Weiterentwickelung ihres Lehrbewußtseins brangt. Rein Chrift mag aber biefe Dachtfeiten felbft aus bem Lichte bes b. Beiftes erflaren, noch ein Sterblicher allenthalben bie leuchtenben Fußtapfen nachweisen, auf welchen Chriftus feinen Beilegang geschritten ift in feinem Reiche.

Die Runde ber Bergangenheit ber Kirche wird bem Christen zur Erbauung fein. Das, was ber h. Geift in bem Gefammtleben ber Kirche gewirft hat, muß auch bas Gingelleben im h. Geifte nahren. Der erbauliche Standpunkt ift aber, weil er eben bas Gefammtleben immer in Motive bes Gingel= lebens auflöft, feinem Gegenstande nicht abaquat. Es tritt ber wiffenich aftiche Standpunft, welcher bie Ericheinungen bes firchlichen Lebens objeftiv in ihrem Berhaltniffe gum Wefen ber Rirche faßt, in fein Recht. In ben Lebensfeiten, in welche ber Begriff ber Rirde fich gliebert, bat bie Rirdengeschichte bie Facher, in welche fie ben aus ben Quellen geforberten, fritifch gefichteten Stoff vertheilt. Dur in ihren Lebenszufammen= bangen begreift fich bie einzelne Erscheinung. Dicht mit ben Gememeinpläten alltäglicher Erfahrung, nicht mit allgemeinen pfochologischen Motiven, nicht mit weltgeschichtlichen Reflexionen erschließt man biefe Lebensbezuge. Die Wiffenschaft fommt ohne firdliche Erfahrung feinen Schritt weiter. Der nachfte Umfreis von Ursachen und Wirkungen, in welchem eine firchliche Erscheinung fieht, verweift an ben allgemeinen Rreis einer grofien, zeitalterlichen Richtung. Diefe aber aus bem Wefen ber Rirche beurtheilen, fann nur eine Wiffenschaft, welche ben Geift ber Rirde erfahren hat, eine firdliche Biffenfchaft. Das Resultat ber firchengeswichtlichen Bewegung ift bie Rirche ber Begenwart. Dhne ein Berftandniß ber Bergangenheit ber Rirde fein nachhaltend Birfen auf die Gegenwart berfelben. Dem firchlichen Leben und Birten, ber Erbauung ber Gegenwart ber Rirche gehoren bie Schate ber Bergangenheit berfelben. Die Geschichte ber Rirde ift ber Sabor, auf welchem ber Chrift in ber Nacht ber Gegenwart aus bem Munbe ber Saulen alter Beit fich ein Beugniß bolen muß fur ben verflarten Chriftus, ein weiffagend Wort über bas, was gescheben muß, einen Unhauch von Rraft, nicht um bort Gutten gu bauen, sondern bas himmlische Leben hineinzutragen in Die Thaler bes Lebens, mo ber Duf nach Silfe fchallt.

## Zweites Rapitel.

## Die alte Kirche.

I.

Der große Typus aller Weiffagung alten Bunbes nach bem Untergang bes außeren Reiches zur Gubne feiner Gunden Unbruch eines neuen Reiches feligen Lebens fur bie, welche bie Beimsudung Gottes verftanden. Go weiffagt benn auch Chriftus ben Fall Jerufalem's, barum baf es in fei= ner Weltlichkeit und Gunbe ben bemuthigen Gunberheiland verworfen hatte, tnupft aber baran bie Berheißung feiner Bicbertunft. Bald genug fiel Jerufalem unter furchtbaren Budun= gen. Roch zog fein Fall bie außere Welt nicht nach fich; noch fam Chriftus nicht gum Albichluffe ber Zeiten. Aber er fam in einer neuen Geffalt feines Reiches. Damals batte Baulus feinen Lauf ichon vollendet. Aber fein apostolischer Beift, mel= cher die fübifche Geburtshulle von innen burchbrochen, an bie Bulle ber Seiden gewiesen hatte, feierte in bem Kalle Jerufa-Iem's feine Auferstehung. Dem alten Bunbe gemäß trat Sfrael, weil fein Bolfsthum nicht ferner ein Bolfsthum Gottes mar, aus ber Reihe ber Bolfer. Souft weift ber Beift ber Beltgefdichte ben Bolfern, welche er abruft, Rube und neues Le= ben in ber nachfolgenden Bolferentwickelung an. Das Romer= thum nahm bie griechische Welt in sich auf; bie germanischen Bolfer Die Momerwelt. Diefer Stamm aber, weil er nicht eingeben wollte in Gottes Sabbatherube in Chrifto, irrt unftat über bie Erbe, ohne fich auflosen zu können in die Bolfer. Alber auch ale Trager bes Strafgerichtes Gottes hat er noch eine Seilsfendung: lebendig barzuftellen ben Bolfern bas Reich Gottes vor Chrifto und ohne Chriftum. Das romifche Reich wird die außere Stätte ber Kirche. Bohl haben außere Mit= tel mitgewirft zur Ausbreitung bes Chriftenthums. Die letten Grunde, für immer freilich unzugänglich jenem gemeinen Bragmatismus, welcher bas Größte aus bem Aleinften erflärt, find Die göttliche Rraft bes Evangeliums, umftrablt von einent

Bunberglange, und bie Beilbergiebung ber Bolfer. Bon ber letteren haben wir im vorigen Buche geforveben. 2018 Reli= gion, ale außerer Organismus mußte bas Chriftentbum in ein Rechtsverhaltniß zum romifden Staate treten. Die Romer, gleichgiltig gegen Religion überhaupt, und tod abergläubisch genug, Die Schutgeister ber Bolter fich geneigt gu machen, mit vorfichtiger Schonung ben Boltern ibr geiftiges Leben jenfeits ber politifchen Erscheinungen überlaffent, erfannten bie beftebenden Religionen au, verboten nur neue, gu benen jene To-Teranggrunde nicht vorlagen, in beren Gefolge fie politifche Neuerungen erblickten. 2118 einft Baulus vor Felix ftanb, be= fannte er, bag er auf einem Bege, ben fie eine Sette beigen, biene alfo bem Gotte feiner Bater, bag er glaube Allem, mas gefdrieben ficht im Befete und in ben Bropheten (Apofig. 24, 14.). Er mandte alfo bas Recht, welches Gefet und Propheten im romifden Reiche genoffen, auch auf bie Grfullung berfelben. Allein nur bamals mochte bem Auge eines Romers bas Chriftenthum als eine Modifitation bes Judenthums erfcheinen. Balb wurden gegen bas Chriftenthum als Religion Die Gefete gegen neue Religionen, gegen baffelbe als Drganismus die Gefete gegen gebeime Berbindungen gerichtet. Dieje Befete bewaffnete ber Begenfan bes romifden Rrafttropes ge= gen eine Lehre, Die fo ftille, gerfnicte, bleiche Geftalten er= zeugte, ber romifden Bornehmheit und Ralte gegen jene Liebe, bie auch Sclaven Bruber nennen hieß, ber romifchen Beltluft gegen ein Trachten nach oben, bas wie Sag gegen alles Menfch= liche erschien, die Luft am Schlechten, Die alle Schandgeruchte über bieje Beiligen glaubte, mit einem Borte, ber haf bes natürlichen Bergens gegen bas leben aus Gott. Die That= fache, baf wir gerabe bie ebelften Raifer, einen Trajan, Dark Aurel, Decius, Diofletian, unter ben Berfolgern erblichen, zeugt laut genug gegen bie Lobrebner bes Seidenthums und bes natürlichen Bergens. Dritthalbhundert Jahre ift bie Rirche bem Berrn auf feinem Rreugesgange nadigefolgt. Rraft wird barum ausgehen von jener Belbengeit ber Rirche (Euseb. hist. eccl. V. praef.), fo lange ber Weg bes Chriften ber Weg bes Rreuges fein wirb. Auf bem bunfeln Grunde bes Beibenthums

ftrablt befto heller bas driftliche Leben in feinem überirbiiden Glange. Durch und burch neugeboren befennen fich bie Chriften. Bie Bauberer, fagt ber Berfaffer ber Rebe an Die Griechen (Just. opp. ed. Otto I. p. 12.), bie furchtbaren Schlane gen aus bunteln Binteln an's Licht beichwören und bannen, alfo bannt bas Wort alle Lufte und Begierben aus bem gebeimen Schlupfwinkel bes Bergens und bringt Friebe in bie Seele. Gine neue Schöpfung find wir, fagt Barnabas in feinem Briefe (c. 6.); in uns wohnt Chriftus; ein heiliger Tempel ift Die Wohnung unferes Bergens (c. 16.). Tertullian ermahnt bie Martyrer (ad martyres c. 1. 3.), boch nicht ben b. Geift gu betrüben, ber mit ihnen in ben Rerter eingetreten fei, baff er ausharre bei ihnen und zum Berrn fie führe, er, ber Leiter bes Rampfes (xystarches), beffen Richter Gott, beffen Breis ber himmel ift 1). Sold eine flar und lebenbig empfundene Dacht ift ber b. Geift im erften Chriftenleben. 2018 Bruber umfchloffen fich bie Rinder beffelben Beiftes, alfo bag bie Sei= ben nur ftaunen fonnten über folche unerhörte Liebe, Die QBeifen ce ale Widerfpruch ben Chriften vorwarfen, baf fie bie liebten, welche fie noch gar nicht erkannt hatten. Dieje Liebe opferte alle Sabe fur bie leidenden Bruder, in benen fie Tem= pel Gottes und Bilber Chrifti fah; fie brang in bie bunteln Rerter, um bie Retten ber Marthrer gu fuffen; fie fcheute nicht Unftedung, um fterbenden Brudern bas Muge zu fchließen. Das neue Leben, bas fich über bieg abgelebte und veraltete Beitalter ergoß: eine Belbenfraft, bie Flammen, Lowen, Foltern nicht fürchtete, in ben gerbrechlichften Frauenseelen; eine Rindereinfalt in einer Welt raffinirter Runftlichfeit, wie fle felbft noch in ben Stil ber Rirchenväter bin= eindringt; eine ftilllodernde Simmelsgluth neben ben unnaturlichen Budungen franthaft erregten Lebens; eine Alles opfernde Liebe endlich in einer Welt egoiftischer Atome bas ift ber Beweis bes Beiftes und ber Rraft fur bas Evangelium von der Auferstehung. Mitten in ber Belt ift ber Chrift

<sup>1)</sup> Achnlich fagt bas Schreiben b. Ensebius (hist. eccl. V. 1.) von den Märthrern: οὐ γὰρ ἀνεπίσκεπτοι χάριτος θεοῦ ήσαν, άλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ἢν σύμβουλον αὐιοῖς.

nicht von ber Welt. Die Chriften, fagt ber Brief an Dioanet in jener herrlichen Stelle, bewohnen ihr Baterland, aber wie Fremdlinge. Gie leben im Fleifche, aber nicht nach bem Weifche. Gie wohnen auf Erben, aber ihr Wantel ift im Simmel. Gie gehorden ben Gefeten, aber fie fteben über ben Gefeten. - In einer Welt, welche bas Chriftentbum fo feinblich von fich fließ, welche burch und burch von ben Dadbten bes Beibenthums beherricht, von ber Gunbe burdzogen mar, fonnte Die Rirche nicht Burgel faffen. Gelbft bie Lebensgeftalten, bie an fich ber Gunbe nicht gollten, wiefen bie Chriften gurud in bem pormaltenden Gefühle weltentsagenden Ernftes in fo fcmerer Beit, in einer fteten Stellung bes Mufbruchs gur na= ben Wiederfunft bes herrn. Der Kampfebitimmung, mit welder fie in ber alten Welt ftanben, mar die Saufe ber Colbateneib, bas Bekenntnif bie Parole, bas Rreug bas Imperatorenzeichen, Die Gebete Wadpoften. Die Gulle bes neuen Lebens wie bie leibenschaftliche Spannung, welche ber Begenfat bes Beibenthums hervorrief, ftellt Tertullian daraftervoll bar. Je weniger nun bie Rirche in ber Welt und Die Welt in ber Rirche ftanb, befto mehr gottliche Realität modite bas vom b. Geifte erfüllte Leben ber Rirche gufdrei= ben. Alle Attribute ber unfichtbaren Rirde übertrug bief Beitalter ber fichtbaren 1). Die Thatfache, bag unter fo fchweren Rampfen gur Rirde nur eingeben mochte, wen ber Bater im Beifte gog, ber Ausscheidungsprocef, welchen bie Berfolaungen übten, bas entschiebene Recht gegenüber ben Bareften ber erften Beit, Die Mabe apoftolifden, Die Gulle und Rraft beili= gen Beiftes erklaren biefe Bermischung. Die Rirche ift avo= ftolifd. Die Apostolicität bedeutet aber nicht bloß ben hiftorifden Busammenhang mit bem Grunde, welchen bie Apoftel aclegt haben, fondern bie ewige apostolifde Scilemiffion, welche ber h. Beift in ber Rirche übt, Glauben zu erweden, ben Glaubenben ben b. Geift zu geben zur Gemeinschaft mit Chrifto, zum Pfante ewigen Lebens, zum Zeugniffe bes Glaubens und zur Erhebung zu Gott?). In ber Rirde wirft alfo ber h. Geift,

<sup>1)</sup> Rothe, bie Unfangen. f. m. G. 540 ff.

<sup>2)</sup> Iren. adv. haer. III. 24.: - eam, quae secundum sa-

als Beift bes apostolifden Umtes, ben b. Beift, als Beift bes Lebens. In bem Borte bes Frenaus: ubi ecclesia, ibi et spiritus, et ubi spiritus, ibi ecclesia et omnis gratia, ift ber b. Geift als bas eigentliche Brincip ber Rirche ausgesproden. In Diefem licat auch die Ginbeit ber Rirde, Saben wir nicht, fagt Klemens von Rom (ad Cor. I. c. 46.) einen Geift ber Gnabe, ber über und Alle ausgegoffen ift? Gin Temvel bes h. Geiftes find wir, fagt Barnabas (c. 16.). Sgnatins fieht in bem h. Beifte bas Band, welches ben Gingelnen an ben Gefreugigten fnupft (Epb. c. 9. Bal. ben Gruß ad Philad. u. Eph. c. 17.), in ber Rirche eine Gemeinschaft bes ewigen Lebens aus Chrifto (Philad. c. 4.). Bei Bermas ift Chriftus ber Felfen, auf welchem ber Thurm ber Rirche ruht (sim. IX. c. 12.). Die Beugen alten und neuen Bundes find bie Grundsteine. Mur durch die apostolische Taufe fommen die Gläubigen A. T. in das Reich Chrifti (c. 16.). Nicht blog bas Befenntniß zu Chrifto, fondern auch die Aneignung der Kräfte und Gaben bes b. Geiftes ift nothwendig gum Gintritt in bas Reich Chrifti. Totam turrim concordem vides cum petra et velut ex uno lapide factam. Sic quoque ii, qui crediderunt deo per filium eius, induti sunt spiritum hunc. Ecce unus erit spiritus et unum corpus (c. 13.). Wiederholt wird verficbert, bag nur die Gläubigen gur Rirche gehören, nach bem Mage ihrer Seiligkeit in verschiedener Stellung. Doch fann in Diefer Belt bie Husscheibung ber Ungläubigen nicht vollzogen

lutem hominis est, solitam operationem, quae est in fide nostra; quam perceptam ab ecclesia custodimus, et quae semper a spiritu dei, quasi in vase bono eximium quoddam depositum iuvenescens et iuvenescere faciens ipsum vas, in quo est. Hoc enim ecclesiae creditum est dei munus — — ad hoc, ut omnia membra percipientia vivificentur: et in ea disposita est communicatio Christi i. e. spiritus sanctus, arrha incorruptelae et confirmatio fidei nostrae et scala ascensionis in deum. In ecclesia enim, inquit, posuit deus apostolos, prophetas, doctores et universam reliquam operationem spiritus: cuius non sunt participes, qui non currunt ad ecclesiam sed semet ipsos fraudant a vita per sententiam malam et operationem pessimam. Ubi enim ecclesia, ibi et spiritus dei et ubi spiritus dei, illic ecclesia et omnis gratia.

werben (mand. II.). Ut pater et filius unum sunt, fagt Drigines (hom. in Ezech. IX. Rue. III. p. 388.), sic, qui unum spiritum habent, in unitatem coarctantur. Doch nennen bie genannten Rirchenlehren an anbern Orten auch anbere Ginheits= punfte. Namentlich beben bie Alexandriner bie Ginheit bes Blaubens, Die abendlanbifden Rirchenvater Die Ginbeit ber Tra= bition hervor. Erft Cyprian faßt bie Rirche entschieden als eine Ginbeit bes Lebens im b. Beifte, gefnupft an ben Gpiscopat 1). Gang in feinem Ginne fpricht Firmilian feinen Danf aus, daß er mit bem, von welchen er bem Leibe nach getrennt fei, im Beifte vereint fei, wie Benoffen eines Baufes. Quod et decet dicere, quia et spiritalis domus una est (Cypriani opp. ed. Fell. Brem. 1690. p. 217.). Mur in ber fatholifden Rirche, ber Mutter bes Glaubens, bem Paradiefe bes Lebens in biefer Belt, ber Urche Moah's, bem Saufe ber Rabab, ift Seil. Bei Irenaus ift ber h. Geift nach feiner apoftolischen Beilswirfung, bei Coprian ber h. Geift als Leben, welches fich nur in ber Kirche bewegt, Die Bedingung ber Geligkeit2). Alle Baretifer icheiben fich vom ewigen Leben. Die Rirche ift endlich heilig. Worin nun die Beiligkeit bestehe, barüber fcmantt bie Meinung. Wenn Segefipp fagt, Die Rirche fei im apostolifden Zeitalter eine Jungfrau gewefen, weil burch Rege= rei noch nicht gefchandet (Euseb. hist. eccl. IV. 22.), fo fest er bie Beiligfeit in ihren objektiven Buftanb. Alemens v. Al. (strom. IV. 26.) und Origines (c. Cels. VI. 48.) nennen bie Rirche beilig nach bem Logos, welcher fie befeelt. Endlich fcbeint zur Seiligkeit ber Rirche auch bie Beiligkeit ihrer einzelnen Glieber zu gehoren. Da es aber bie Rirche auf Erben

<sup>1)</sup> Hither, Cyprian's Lehre von der Kirche S. 88.: Man darf dieß nicht so versiehen, als wenn Syptian den Spiscopat als das eigentliche Princip der kirchlichen Einheit angeschen hätte. Was das Organ derselben ift, läßt sich doch nicht zugleich als ihr Princip fassen. Als Princip erkennt er vielmehr den h. Gesst an, als in welchem sie ursprünglich gegeben ist; doch so daß sie allerdings nur vermittelst des Episcopates zur Erscheinung kommt.

<sup>2)</sup> Stellen b. Frenaus b. Rothe S. 581., Des Cyprian b. bems felben S. 656 ff. Bgl. Outher S. 44.

nicht bazu bringt, fo unterscheiden Klemens v. A. und Origines von der äußeren Kirche die Gemeinde der Erwählten, die geisftige (Clem. strom. VII. 14.: σόμα πνευματικόν) und eigentliche Kirche (Orig. d. orat. c. 20.: ή κυρίως ξκκλησία 1). Mis nun die Novatianer, um die faktische Kirche zur beiligen zu machen, auf die Aussicheidung aller unreinen Glieder dranzen, sprach Cyprian entschieden aus, daß die Heiligkeit der Kirche nicht in ihren einzelnen Gliedern zu suchen sei, sondern in ihrem objektiven Organismus, welchen der h. Geist beseele.

Bu ber Dacht und Gulle bes Lebens, welches ber b. Beift in ber erften Rirde wirfte, fam auch ber Reichebum feiner Gaben. Beber, fagt Rlemens von Rom (ad Cor. I. c. 38.) fei feinem Madiffen unterthan nach bem Dage feiner Gnas bengabe. Der Starte verachte nicht ben Schwachen, ber Schwache ebre ben Gtarten; ber Reiche gebe bem Urmen, ber Urme bante Gott, bag ein Anderer feinen Mangel ergangt. Der Beije zeige feine Beisbeit nicht in Worten, fondern in Thaten. Der Demuthige gebe nicht fich Zeugniß, fonbern laffe es fich von Anderen geben. Der Enthaltsame überhebe fich nicht, fondern bedente, bag ein Anderer ihm die Gabe ber Mägigkeit gegeben hat. Der Unterichied ber praftifden Beisheit (oochar - εν ξογοις άγαθοίς) von ber theoretifchen Unschutung (c. 36. 40 .: yvwoig) tritt bei ibm flar bervor. Barnabas begrundet feine Onofis mit ber Gabe ber Lebre (c. 9.). In ben Glaubigen weiffagt Gott (c. 16.). Ignatins vernimmt bie Stimme bes b. Geiftes in fich (Philad. c. 7.), bat Offenbarung (Eph. c. 20. Rom, c. 8.). Auf Die Gabe ber Weiffagung legt hermas befonderen Nachbrud (mand. XI, 12. Bgl. über ihn unten.). In Chrifto, fest Juftin (dial. c. Tryph. c. 37. p. 300.) auseinander, concentrirten fich alle Amtofrafte bes b. Geiftes, um von ihm als Gnabengaben über feine Gläubigen auszugeben. Bei une fiebt man bei Mannern und Frauen Die prophetischen Gaben bes Beiftes Gottes. Bei und (c. S2. p. 280.) malten noch bis jest prophetische Gaben, woraus ihr merten mußt, bağ bağ mas einft nur eurem Stamme eignete, auf uns uber=

<sup>1)</sup> Rebepenning, Drigines 1. G. 351 ff.

gegangen ift. Die, welche an ben Ramen Chrifti glauben (c. 39. p. 128.), empfangen Gaben, wie fie es murbig find, erleuchtet burch ben Ramen Chrifti. Der eine empfängt ben Beift ber Erfenntniß, ber andere ben bes Rathes, ber andere ben ber Rraft, ber andere ben ber Beilung, ber andere ben ber Boraussicht, ber andere ben ber Lehre, ber andere ben ber Furcht' Gottes. Die Chriften, fagt Alemens v. 2l. (quis dives salv. c. 35. p. 955. Pott.), find eifrige Streiter und Bachter. Reiner ift muffig, keiner unnug. Diefer kann bich aufrufen von Gott, jener im Leiden troften, jener theilnehmend weinen und feufgen fur bich gum Beren, jener bich im Beilowege unter= weisen, jener bich mit Freimuth ermahnen, jener berathen, Alle bich lieben. Wenn jeder Chrift nur eine Gnabengabe bat, fo waren bie Apostel mit allen erfüllt (strom. IV. 21. p. 625.). Bis in die Zeiten bes Drigenes fällt, wenn auch immer mehr erbleichend, ber Rachglang ber Bunberfulle, welche ben b. Geift. als er auf Chriffus und bie Apostel fam, umgab (c. Cels. I. 46. VII. 7.). Chriften treiben Teufel aus, beilen Krantheiten, feben in die Bufunft (e. Cels. I. 46.). Das Bebet beschwört wilbe Thiere (Orig. d. orat. c. 12.), bringt Kranten Seilung (Tom. XX. in Ioan. p. 354. u. a.), ja weckt Tobte auf (Euseb. hist. eccl. V. 7.). Mit welcher Gicherheit fdreibt Tertullian jebem Chriften bie Macht gu, Damonen gum Geftanbniffe ihres Wefens zu zwingen im Mamen Chrifti bes unter Bilatus Gefreugigten (apologet. c. 23.). Befonders reich beurfundet ber b. Beift feine Macht in Bungen, Gefichten, Beiffagungen 1). 3ft es nun die Brafeng bes b. Geiftes in Kraft und Leben, welche in die empirische Kirche alle Brädikate ber unfichtbaren übertra= gen beift, jo überichreitet im Montanismus eine frant-

<sup>1)</sup> Iren. adv. haer. V. 6. cf. Euseb. hist, eccl. V. 7.: Καθώς και πολλών ἀκούομεν ἀθελφών ἐν τῆ ἐκκλησία προυρτικὰ χαρίσματα ἐχόντων και παντοδαπαις λαλούντων διὰ τοῦ πνεύματος γλώσσαις, και τὰ κρύφια τῶν ἀνθρώπων εἰς φανερὸν ἀγόντων ἐπὶ τῷ συμφέροντι και τὰ μυστήρια τοῦ θεοῦ ἐκδιηγουμένων. Bgl. Schwegler, Montanismus S. 96. Aussprüche bes Tertule lian, freilich im mentanistischen Lichte, adv. Marc. III. 23. V. 8. de ieinn. c. 12. de an. c. 9. Bgl. Meanter, Antignostisus S. 384. Schwegler S. 30.

hafte Steigerung biefer Prafeng bie Schranken ber Rirche. Bur Erflärung biefer Erfcheinung gehört bie Boraussehung wirfli= den Lebens im b. Beifte. Ferner ber Sinblid auf ben Beift ber Rirche jener Zeit. Die Berfolgungen von gugen einerfeits. ber Glaube an bas nahe Kommen Chrifti anbererfeits branaten bas driftliche Leben aus ber Welt hinaus, in fich gufammen. Endlich war es die phrygische Art, welche fich wohl fühlte in überreigten Buftanben. Doch fortmahrend offenbart ber b. Weift feine Rraft in den Gnabengaben. Prophetie ift ber Mittel= punft biefer Gnabengaben 1). In ber Prophetie bricht ber b. Beift ohne Unfnupfung im Menfchen als eine Macht in Die Seele, um auf ihr, wie auf einer Laute, Tone himmlifcher Offenbarung angufchlagen (Epiph, haer. XLVIII. 4.). Reinesweges bat ber b. Beift in ben Aposteln bie Gulle feiner Offen= barung erfcbopft. In Montan ift die rechte Geiftesausgieffung erft angebroden. Mit ihm bebt bas Beitalter bes Baraflet an. bas reife Mannesalter ber Rirche. Der h. Beift hebt nicht auf, mas er in ben Aposteln gegeben bat. Die Montaniften erkennen die Dogmen der Rirche an. Ueberhaupt ift aller Fortfchritt organisch (Tert. d. virg. vel. 1.). Mur bas Leben. welchem ber alte Bund eine reidere Sphare öffnete, bas apoftolische Zeitalter noch vieles nachgab, will ber Paraflet jest burd Disciplin gesetlich regeln, baß es ein mahrhaft geiftli= ches werbe, wurdig ber himmlischen Gaben und Gnaben, vor= bereitet zum naben Unbruche bes taufenbiabrigen Reiches. h. Geift ift ber Lebensgeift ber Rirche. Hur bie Beiftlichen (spiritales) geboren gur Rirche. Die Unreinen muß bie Rirchengucht aus ber Rirche entfernen. Die Beiftlichen find Die wahren Briefter, die berufenen Diener ber Rirche?). In ber rich-

<sup>1)</sup> Schwegler, S. 94. S. 161.: Der Keim bes Montanismus ift die einseitige Hervorhebung ber christlichen Charismen. Es follte fich der Geift ohne Unterlaß durch Thaten der Bunderfraft, wie durch Offenbarungen der Prophetie in der Gemeinde wirtsam erzeigen.

<sup>2)</sup> Tertull. d. pudic. c. 21.: Ecclesia proprie et principaliter ipse est spiritus, in quo est trinitas unius divinitatis, pater et filius et sp. s. Illam ecclesiam congregat, quam dominus in

tigen Erkenning, baß ber h. Geist ber alleinige Lebensgrund ber Kirche sei, durchbricht ber Montanismus mit seinem Nachebrucke auf die übernatürlichen Gnadengaben die Apostolicität ber Kirche; in seinem Streben, die Heiligkeit der Substanz ber unsichtbaren Kirche ber erscheinenden Kirche durch Disciplin einzubilden, den gottgesehten Unterschied zwischen Göttlichem und Menschlichem in der Kirche.

Die Reaftion, welche ber Montanismus in ber Rirche bervorrief, brachte bie legitimen Organe bes b. Geiftes in ber Rirche ju größerer Bedeutung. Jemehr bie Gaben fdmanden, befto mehr hoben fich bie perfonlich fixirten Memter. Bu ben Bregbytern und Diatonen famen noch Subbiafonen, Leftoren. Afoluthen, Exorciften, Offiarien. Balb genug verband bieje Memter bas Bewufitsein eines eigenen Standes in ber Rirche (Klerus). Im apostolischen Zeitalter waren Die Apostel Die perfonlichen Spigen ber Rirchenleitung, Die lebenbigen Banber ber Gemeinschaft zwischen ben einzelnen Gemeinden. Dach ibrem Abrreten geschah es in einer nicht aufzuhellenden Entwickelung, baf fic bas Umt ber Bresbytern in Bifdofen verion= lich gufammenfagte. Ignatius wieß bie Gemeinden an fie, als Die Radfolger ber Apoftel, Die Vertreter ber Gemeinbeeinheit, bie Burgen ber reinen Lehre. Bu dem apostolischen Namen fügte bas Zeitalter bald noch ben priefterlichen. Die alttestamentliche Bebeutung bes Bisthums brachte Cyprian in Ginflang mit feiner Grundanficht von der Rirche. Da bas Berhaltniß ber Chriften zu Gott nur burch bie Kirche vermit= telt, die Gubftang ber Rirche aber, ber b. Geift, gebunden ift an ben Bijchof, jo ift ohne biefen fein Beil1). Bohl fordert Enprian

tribus posuit. Atque ita exinde etiam numerus omnis, qui in hanc fidem conspiraverint, ecclesia ab auctore et conservatore censetur. Et ideo ecclesia quidem delicta donabit; sed ecclesia spiritus per spiritalem hominem, non ecclesia numerus episcoporum. Byl. Schwegler S. 47 ff.

<sup>1)</sup> Cypr. ep. 66. p. 117.: — ne tantus fidelium numerus, qui sub nobis arcessitus est, sine spe salutis et pacis exisse videatur.

von jedem Bifchof Beiligung im b. Beifte; ift biefe in ihm, fo rubt auf ibm noch ein besonderer Amtsaeist 1). Der Bischof ift in der Kirche, die Kirche im Bischof (Cypr. ep. 66.). Wie die Einheit ber einzelnen Gemeinde im Bifchof liegt, fo ift bie eine allaemeine Rirde burch bas Band ber unter einanber verbundenen Briefter vereint (1. 1.). Dieje Ginbeit ber Rirche im Episcopate hatte ichon ein verwirklichend Organ gewon-Nach bem Tobe ber Apostel hatten, außer ben Berknupfungen, welche reifende Bruber bilbeten, bie gemeinfamen Ber= haltniffe im romifchen Reiche, namentlich bie gemeinfamen Leiben, und die gemeinsamen Gefahren, welche die Säreffen brachten, ein Band ber Ginbeit gebildet. Auf eine organifirte Darftellung berfelben brangte bie gange Berfaffungeentwickelung bin. Die Landgemeinden waren in ein Diöcefanverhältniß gu ben Bifchofen ber Stadtgemeinden getreten; biefe in ein Metro= politanverhältniß zu ben Bifcofen ber Sauptstadt. Die Metropolitangemeinschaft vollzog fich in ben Provincialivnoben. Dieje ftellten jene Ginheit bes Cpiscopates bar. Die öffentliche Meinung, welche in ihnen eine Bertretung ber Chriftenheit fab. fam bem Unipruche bes Episcopates, Die Ginbeit ber Rirche zu vertreten, entgegen. Cyprian war es, welcher fein ganges Leben und Streben an biefe Berfaffungeentwickelung fette. Babrend er bem Novatianus gegenüber behauptete, eine 21u8= fcbeibung aller Ungläubigen aus ber Rirche bewirken beiffe bem Berichte Gottes am Ende' ber Zeiten vorgreifen, erwies er bie Beiligkeit ber Rirche burd ftrenge Sandhabung ber Ercommunifation, Diefes geiftlichen Schwertes, gegen Die Gefallenen. Rluglich wußte er ben Bund, welchen die verletten Martyrer und die widerstrebenden Presbytern gegen ihn geschloffen batten. gu gertheilen. Er wehrte Die bem Alerus gefährliche Bertretung. welche bas allgemeine Briefterthum in ben Marthrern fand, mit Gewandtheit ab. Mit fiegreichem Rachbruck foling er in bent Rampfe gegen Teliciffimus Die Meaftion bes Bresbuterthums gegen bie Umgriffe bes Episcopates nieber. Gein Gegenfat ge= gen Rom in ber Regertaufe galt ber Umtsheiligkeit bes Gpisco-

<sup>1)</sup> Buther G. 64.

pates und ber Unabhängigkeit beffelben gegenüber bem Tone, in welchem sich bereits ber Nachfolger Petri vernehmen ließ. In Cyprian erscheint eine hohe Gabe ber Kirchenleitung im Bunde mit römischem Gerrschergeiste.

2. Mehr und mehr verfiel bas Beibenthum feiner inneren Michtigkeit. Das Bedürfniß nach einem reinen Gottesbienfte fam im Bolfsbewußtsein allenthalben bem Chriftenthum ent= gegen 1). Ronftantin erfannte bas Chriftenthum ale bie Forberung feiner Zeit. Daß es fo war, beweist am beften bie Restauration bes Seidenthums unter Julian. Es waren nicht bie concreten Lebensmotive ber flaffifchen Welt, fonbern ein ungefunder Enthufiasmus, neuplatonifche Joeen, Gifer fur bas Recht einer gebildeten Weltlichkeit, welche Julian ben alten Göttern guführten. Das Rreug, bis auf Ronftantin bas Beiden ber Schmach und bes Tobes, wird nun zum Siegeszeis den. Diefer Bund ber Rirde mit bem Staate muß als ein Fortschritt angeschen werben. Die Rirche, wenn fie bem Raifer geben will, was bes Raifers ift, und nicht ben Rampf auf Tod und Leben übernehmen, muß bem Staate bas Recht einraumen, über ihre rechtliche Grifteng qu erfennen. Diefes Berhältniß aber inniger zu geftalten, hat bie Rirche felbit eine innere Nothigung nach ihren beiben Momen= ten. Sie ift nach bem einen Erziehungsanftalt ber Bolter gum Beile. Dag ber Same bes Bortes auf jeben Boben falle, muß fie ftreben. Gin Wort aber, bas im natürlichen Menfchen fein Zeugnif bat, fann nicht wie eine Cache bes Tages ber öffentlichen Meinung vertrauen. Es muß ben Menschen erft erziehen, che es von ihm Zeugnif nehmen fann. Die Erziehung ift Sadje bes Staates. Die Rirche muß es bringend wünschen, daß ber Glaube auf ben Wegen ber Erziehung an ben Menfchen fomme. Coldes fann nur in einem Staate gefcbeben, welcher feine fittlichen Zwede an bas Chriftenthum In einem driftlichen Staate tritt aus allen fitt= lichen Kreisen bie Bredigt bes Wortes bem Menschen entgegen.

<sup>1)</sup> Nachweis v. Arenbt, Tub. Quartalfchr. 1834. S. 3. E. 387.

Mach ihrem zweiten Momente ift bie Rirde an eine Beriebung zu Wiffenfchaft, Staat, Runft gewiesen. Gie bat ein Recht, an Diefen Geftalten menschlichen Lebens ihr Leben in Lebre, Verfaffung, Rultus zu bereichern, aber auch bie Bflicht. gleich einem Sauerteige biefe Lebensfreife mit driftlichen Gle= menten zu burchbringen. Es verfteht fich, bag bem Staate fein eigenthumliches Lebensgebiet bleibt. Es ift nur von einer Aufnahme driftlicher Motive Die Rede. An ber Ghe, Diefer Grundlage aller Staaten, tritt befonders flar hervor, wie bas Chriftenthum Die Gestalten naturlichen Lebens zu verklaren miffe. Der Che bleibt bie Maturmurgel; ber Geift Jefu Chrifti aber, welcher ift, wo zwei in feinem Ramen versammelt find, macht aus biefer naturlichen Gemeinschaft eine geiftliche, eine Rirche im Meinen (Tert. ad ux. H. 9.). Rur in ber organifirten Bestalt, welche bie Rirde in ber Entwickelung ber erften Sabr= hunderte gewonnen hatte, war fie fähig, Reichsreligion au werben. Namentlich mar bie Gliederung ihrer Berfaffung wie vorbereitet auf ein foldes Berhältniß. In biefem gog bie Rir= de nicht wenig Krafte aus ber Sphare bes Staates in fich. Direfte Unterftugung aus Staatsmitteln, ber Buweis beibni= fchen Tempelgutes, vor Allem bas Recht, Erbichaften gu über= nehmen, brachten bald ben zehnten Theil aller liegenden Grunde in die Sand ber Kirche 1). Diefer Grundbefitz war freilich eine ftarte Berfuchung zur Beltlichkeit. Aber es mar in ibm auch bas Mittel gegeben, ben Rlerus ben Launen und Schwan= fungen ber Menge zu entziehen. Die Entbindung von ben Staatspflichten, infonderheit ben gemeinen (munera sordida), war für bie Bebung bes geiftlichen Stanbes von wefentlichem Belang. Die erften Staatsbiener, fagt Chryfostomus, genie= Ben teine folche Chre, wie die Diener ber Rirde. Der Weift bes Staates ficht in bem Gingelnen nur einen Trager feines 3medes; ber Beift ber Rirche legt bem Gingelleben einen un= endlichen Werth bei. Go war es benn bie Rirche, welche fich ber Urmen, Rranten, Gefangenen annahm. Gie gab ben Rich= tern, welche bas Schwert führten, zu bedenten, mas ein Dien=

<sup>1)</sup> Pland, Gefellichaftsverf. I. S. 281.

ichenleben bebeute 1). Diejenigen, welche in Rechtsfragen nicht ben Ausspruch bes ftarren Rechtes, sonbern bie Enischeibung ber Beisheit im Geifte driftlicher Liebe und Milbe vernehmen wollten, manbten fich an Die bijdoflichen Berichte. In bem Rechte ber Bertretung (intercessio) und bes Afple erwies fich Die Kirche als bas Reich ber Onabe. In bem rettenben Altar, ber felbft einem Feinde feines Rechtes ben Gottesfrieden bot, zeigte Chrufoftomus ein Bild ber Rirche, welche bie Gunder gunimmt, bem Unbrange feinblicher Dachte aber auf ihrem Felfen ficher miberfteht. "Bie Biele haben bie Rirche angegriffen und find im Angriffe untergegangen. Die Rirche aber hat fich über bie himmel erhoben. Colche Große hat bie Rir= de. Befampft fiegt fie; verfolgt herricht fie; beschimpft leuch= tet fie. Gie empfängt Bunben, aber fie fällt nicht unter ibren Striemen. Gie wird von ben Fluthen bewegt, aber fie verfinft nicht. Gie wird von Sturmen erschuttert, aber fie fcheitert nicht" (Opp. ed. Montf. III. p. 386.). Der Nationalgeift forbert ben Unterfdied ber Stellung und Berbaltniffe; ber Beift ber Rirche macht Alle gleich vor Gott. Die Rirche gab bem Ctlaven bas Bewußtfein von feiner Deenfchenwurde. bem Riederen von feiner Sobeit, bem Soben von feiner Riedrigfeit. Der Klerus, welcher oft zu feinen bochften Stellen Dienfchen ber niedrigften Stande rief, Die Möfter, in welchen, wie Milus fagt, Die Borfebung Die Dachtigften gu ben Diebrigften führte, um bas Seil ihrer Geele gu fuchen, bie firchlichen Stra= fen, bie auch einen Raifer treffen mochten, brachten folche Gleich= beit por Gott gur Darft.llung. - Freilich mußte in Diesem Bunde mit bem Staate die Rirde audy geben. Die Raifer be= fenten bie bochften Stellen, beriefen bie Concilien, wirften we= fentlich auf Die Resultate berfelben ein, machten Die Wefete ber Rirche zu Reichsgesetzen, verlieben ihrem firchlichen Verfahren oft ben Nachbruck ber äuferen Dlacht. Durch bie firtlichen Blogen bes Klerus brang bie Macht bes Staates immer tiefer in bie Rirchen ein. Alls bie Priefter, fagt ein ebler Rirchen= lebrer biefer Beit, ein evangelisch und apostolisch Leben führten,

<sup>1)</sup> Reanber, Gefc, t. dr. Relig. u. Rirch. III. (2. Mun.) S. 294.

wurde bas Priefterthum von ben Kalfern gefürchtet; jett wirb bas Kaiferthum von den elenden Verwaltern bes Priefterthums gefürchtet.

Der Aufgabe ber Rirche in diefem Bunde, Die menichliden Rreife bes Staatslebens mit ihrem Geifte zu verflaren, trat ber Mondegeift, welder biefes Beitalter beberricht, entgegen. Jener weltopfernde Bug, welchen bie Berfolgungen genabrt batten, marf fich jest in Die Rlofter. Und biefe Beit, in melder bas außere Leben noch wenig driftliche Geftalt gewonnen batte, bieje Beit wilber Sturme in ber politischen Welt, jaben Wechsels in allen Berhaltniffen, mußte fo manchem tiefe= ren Gemuthe bie Lofung ber ichwierigen Aufgabe bes Chriften, mit ftets gebrochenem Bergen auf Erben im Simmel gu wandeln, in ganglicher Flucht bes Weltlebens nabe legen 1). Die ebelften Geifter ber Rirche fprachen bem Rlofterleben bas Namentlich hat Chrufostomus bas Mondeleben mit bem gangen Bauber feiner Rebe bargeftellt. Wer in bie Bellen ber Monde tritt, ber meint von ber Erbe in ben Simmel qu fommen. Dort ift tiefe Rube; fein Streit um Mein und Dein. Erwacht bilben fie einen beiligen Chor und fingen, bie Banbe zum himmel erhoben, beilige Symnen. Dann beschäftigen fie fich mit ber beiligen Schrift, wohl auch mit Abidbreiben ber= felben. Biermal bes Tages beten fie. Rach vollbrachtem Ta= gewerte feten fie fich zu Tifche. Ginige effen nur Galg und Brot, Die Anderen nehmen Del, Die Schwächeren auch Gemufe. Nachbem fie gefungen haben, legen fie fich auf bie Spreu. Große Freude herricht, wenn man vernimmt, bag Giner geftor= ben ift. Man fagt nicht fterben, fonbern vollenben. Beber bittet, ebenjo wie ber Bollendete nach des Lebens Rampf gur Unichauung Chrifti zu tommen. Wird Giner frant, fo bort man Bebete, nicht Rlagen. Die Seele ber Kranten benft bis gu bem letten Uthemzuge nur an bas Gine, bag fie Gott wohlgefällig bieje Welt verlaffe. Freilich nahm auch in bie Rlo=

<sup>1)</sup> Arendt, Leo t. Große n. f. Zeit S. 465 ff. giebt Belege für biefen Ginfing bes Zeitalters mit feinen Währungen auf bie Klofterstimmung.

ftereinsamkeit bas Berg bie Belt mit fich. Jene wilben Rampfe mit Fleisch und Blut, mit Fürften und Gewalten im Leben eines Antonius, Sieronymus, Benedift lebren, wie bas Rleift chen daburch, daß ber Monch es fich zum fteten Dbiefte machte. ein Objekt ward, wie es bei ernftem Birken für bas Reich Gottes nicht hatte werben konnen. Die Gemeinschaft bes asketis ichen Lebens, zu welcher Bafilius bringend aufforberte, bamit ber Segen bes h. Geiftes und feiner Gaben von dem Ginzelnen auf bie Gesammtheit übergebe 1), mußte nothwendig eine neue Weltlichkeit erzeugen innerhalb ber Klostermauern. Neben bem Rlofterleben erfchien balb bas Leben in rein menfcblichen Berhältniffen als ein niederer Standpunkt. Und freilich mußten biefe menfchlichen Rreife, wenn man fie bes beiligenben Weiftes ber Rirde nicht für werth achtete, gur reinen Weltlichkeit merben. Diese monchische Unficht sette für ben Klerus bald genna ben Gölibat burch. Sierdurch ward die unevangelische Kluft zwischen Klerus und Laien nur noch größer. Der Rle= rus grub fich felbst ben Quell frifden driftlichen Lebens ab. Muf ben ebelften Grzenaniffen driftliden Geifies in Diefer Beit rubt ein unerquicklicher Klofterhauch. Gie laffen jene Schlicht= beit und Naturwahrheit, jene Gemuthstiefe und jene Lebens= treue, welche ber lautere driffliche Banbel in ben von Gott angewiesenen Berhältniffen bringt, vermiffen.

Im Klerus entwickelte sich immer stegreicher das mos narchische Clement. Iener Trieb, die kirchlichen Funktionen in persönlicher Einheit dargestellt zu sehen, hatte den Bischösen das apostolische Amt übertragen, das Totalität der Aemter war, aber keiner Nachsolge fähig. Das mit diesem Triebe innig verswachsene Streben, dem Objektiven in der Kirche ein persönlisches Organ zu geben, hatte die objektive Kraft des h. Geistes, welche Christus an die Sakramente geknüpft hat, zu einem Atstibute der sie verwaltenden Diener der Kirche gemacht. Sie waren Mittler geworden, Priester. Während die Apostel nur einen Mittler, Christum, kannten, das Amt des Wortes nur gleichnisweise Priesterthum nannten, in Allen, welche mit dem

<sup>1)</sup> Stelle b. Meander, Rirdengesch. III. S. 479.

b. Beifte gefalbt waren, Priefter faben, ftellt Chrufoftomus im britten Bude feiner Schrift uber bas Briefterthum Die Diener ber Rirde noch über bie Briefter best alten Bundes. Richt ein Mensch, fondern ber h. Geift hat dieß Amt eingefest (c. 4.: αὐτὸς ὁ παράκλητος ταύτην διετάξατο τὴν απολουθίαν. Εμάτει: ύσης τους ίερεις τιμής ή του πνεύματος ήξιωσε χάρις), beffen Trager, machtiger wie Glias. nicht irdisches Feuer, fondern ben h. Geist herabrufen, nicht gu verzehren, fondern zu läutern bas Opfer gläubiger Bergen. Wenn Riemand in bas Reich Gottes fommt, als ber aus Baffer und Beift wiedergeboren ift, wenn ber bas ewige Leben nicht fiebt, welcher bas Fleisch und Blut bes Berrn nicht ge= nießt, foldes aber nur burch bie beiligen Sanbe ber Priefter geschieht: wer mag ohne ihre Vermittelung bem ewigen Feuer entgeben? Die Mittheilung folder Umtofraft murbe ber Drbination zugeschrieben. Waltete in ben Bijdbofen ber apoftolifche Umtegeift noch fort, fo lag es nabe, ben Aussprüchen ber Rir= denverfammlungen, welche ben einen, untheilbaren Gpiscopat barftellten, biefelbe Autoritat bes h. Geiftes, welche ber erfte Apostelfonvent in Jerufalem fich zugeschrieben hatte, beigumeffen 1). Unter den Metropoliten erhoben fich bald die von

<sup>1)</sup> Placuit nobis, ichreiben bie afrifanischen Bifchofe unter Coprian an Cornclius (ep. 57.), sancto spiritu suggerente et Domino per visiones multas et manifestas admonente etc. Ronftantin fcreibt nach ber Synobe von Arles an bie Bifchofe (Opt. Milev. ed. du Pin. Antw. 1702. p. 184.): Dico enim, ut se veritas habet, sacerdotum iudicium ita debet haberi, ac si ipse dominus residens iudicet. Die Bifchofe von Arles ichreiben: Placuit ergo praesente spiritu sancto et angelis eius etc. (p. 183.). Bon bem Micanum fagt Konftantin (Socrat, hist. eccl. 1. c. 9.): "Oye vois τριαχοσίοις ήρεσεν Επισχύποις, οὐθέν έστιν ετερον, ή του θεού γνώμη, μάλιστά γε όπου το άγιον πνεύμα τοιούτων καὶ τηλικούτων άνδρών ταις διανοίαις εγκείμενον την θείαν βούλησιν έξεφωτισεν. Ueber bie Bater von Micaa ichreibt Gyrill in f. Briefe an Johann ven Antiochien (Mansi VI. p. 671.): Bon bem, mas bie h. Bater in Micaa feftgefest haben, barf fein Bort geanbert, feine Gilbe über: gangen werben. Od yan four adrot of lalourtes all' adro to πνεύμα του θεού z. τ. λ. Die Anficht Angustin's b. Reander, Rirdengefch. Ill. G. 355 ff. Leo ber Große ermahnt gum Be-

Rom, Alexandrien, Antiochien, Konftantinopel, Berufalem gu Batriarden. Naturgemäß brangte biefer Berfaffungstrieb ju einer Spite bin. Da bas Unfebn ber Batriarden mit ber politischen Bebeutung ihres Giges Sand in Sand ging, fo ergab fich fur ben Bijchof ber alten Welthauptftabt Rom von felbit ber erfte Rang. Dazu tam noch eine besondere firchliche Bebeutung. Rom mar eine apoftolifche Rirche; Die, in welcher Baulus und Betrus ihren Lauf befdloffen; Die einzige bes Abendlandes. Der Charafter ber abendlanbifden Rirde, welche ben baretischen Bewegungen bie Trabition entgegensette, wies gum Unschluffe an Rom bin, ale ber Normalfirche, ber Mutterftatte ber Ueberlieferung. Der orthoboxe Takt, mit welchem Rom in ben Lehrstreitigkeiten fich zu entscheiben mußte, ber Schut, ben es einem Athanafius geboten hatte, bie Konfequeng, mit melder ce bie einmal ergriffene Meinung behauptete, überhaupt bie fittliche Stetigkeit bes abendlanbifchen Beiftes begunftigten ben Glauben, bag ein befonberer apoftolifder Geift über Rom's Bifcofen malte. Sie galten fur bie Nachfolger bes Betrus. Wie in Betrus fich bie Ginheit bes Apoftolates bargeftellt habe, fo muffe bie Ginheit ber Rirde burch ben Episcopat in ben Nachfolgern Betri ihre Bertretung haben, behauptete im Beifte ber Berfaffungsentwickelung bie öffentliche Meinung ber abendlanbifden Rirde. Leo ber Große gab biefem hierarchifden Iheenkreife in Wort und That einen weithindringenden Musbrud. Er fah burch eine höhere Sand Rom an bie Spite ber Welt geftellt, bamit von biefem Saupte bas Licht bes Evange= liums über ben Leib ber Welt fich ergiegen tonne (serm. 82. c. 1.). Aber er gurnte, bag bas Concil von Chalcedon bie erfte Stellung bes romifden Stuhles von bem weltlichen Unfebn Rom's ableitete. Nur auf bem Felfen Petri ruht fein Unfehn (ep. 104. c. 3.). Betrus, bas Saupt ber Apoftel, ermählte bie Sauptstadt ber Welt zu feinem Gige, um von ba

suche ter Synoten (ep. 13. Baller.), ut sacerdotalis tractatus ea, quae ad disciplinam possunt ecclesiasticam pertinere, sancto sibi spiritu revelante constituat. Ben tem Conril zu Chalcebon schreibt er (ep. 103.): Omnes domini sacerdotes in unam sententiam, sancte spiritu docente, consensere.

aus bie Rirche zu beherrichen. Gein apostolifder Beift lebt in ben Bifchofen von Rom, feinen Nachfolgern, fort. Bas fie Gutes thun, ift Betri Bert. Go muß in ihnen auch Betrus geehrt werben (serm. 3. c. 2.). Gie entideiben aus bem Geifte Gottes und Betri beraus (ep. 10. c. 9.: quae a nobis deo inspirante et beatissimo Petro apostolo - decreta sunt). Ber Betri Brimat nicht anerkennt, fturgt fich vom Geifte bes Stolzes aufgeblaht in bie Solle (ep. 10. c. 2.). Wir feben in biefen Ibeen alle bie faliden Meinungen von altteffamentlis chem Priefterthum, von Nachfolge ber Apostel, von fortleben= bem apostolischen Umtsgeifte gipfeln. Im Beifte Leo's beschlient Gregor ber Große biefen Zeitraum. Seine Abstammuna aus vornehmem Senatorengeschlechte, bie Bratur, welche er fruber verwaltete, weisen bebeutsam auf bie menschliche Grundlage feines Berrichergeiftes bin. Auf ben Trummern bes meftromi= ichen Reiches batten bie beutiden Bolfer fich erhoben. Gregor abnete bie Bufunft biefer Bolfer. Gein Streben nach einem Bunde mit ben flegreichen Franken 1) leitet bas Grundverhaltniß ber Rirche bes Mittelalters ein.

3. Alls eine neue Welt tritt das Christenthum in das Bewußtsein der Bölfer. Es ist aber diese neue Welt die Erfüllung der alten. Im Christenthum findet jedes Volk die Wahrheit, welche es gesucht hat in dem ihm zugewiesenen Kreise. So sinden wir denn in den ersten Jahrhunderten der Kirche allenthalben das Streben, das Christenthum an das vorhandene Bewußtsein anzuknüpfen. Das Christenthum ist wesentlich die Erfüllung des Judenthums. Wir sehen aber schon im apostolischen Zeitalter eine eng jüdische Nichtung nicht nur der Ausbreitung des Christenthums unter den Seiden sondern auch der inneren Besteiung desselben von der jüdischen Grundlage, wie sie namentlich von Paulus ausging, entgegentreten. Gerade das Ereignis, welches als ein göttliches Siegel auf dieses Streben erscheint, der Fall Zerusalem's, gab jener judaistrenden Richtung die Gestalt einer

<sup>1)</sup> Lau, Gregor I. ber Große n. f. Leben u. f. Lebre. S. 54, 179 ff.

Cette. Die Cbioniten, bie Magarder, Die Unbanger bes Cerinth und ber pfenboflementinifden Richtung fann man einfach mit ben Worten bes Epiphanius (haer, XXIX, 7.) bezeichnen: Gie unterscheiben fich von ben Juden barin, baß fie an Chriftum glauben, und von den Chriften, daß fie fich an bas Gefet binben. Die Erfüllung bes Judenthums im Chriftenthum verfteben fie wefentlich als Erhaltung. Chriftus ift ihnen Meffias. Alls folder ift er bloger Menfch, aber abfoluter Trager bes Beiftes bes Umtes. In ber Urt und Beife, wie fich ihnen ber Geift bes Umtes zur Person Jesu verhalt, geben bie einzelnen Richtungen auseinander. Bei ben Cbio= niten ift bieg Berhältniß gang außerlich. Jefus, ber Gohn Joseph's und Maria's, ein rechtlicher aber gewöhnlicher Denfch wird bei ber Taufe mit bem Beifte bes Umtes gefalbt. Das Bort falben (xoiso Dai), welches Juftinus braucht, ift febr be= zeichnend fur bie Weihe zum Amte burch ben b. Geift (Dial. c. Tryph. c. 8. p. 34.). Gewiß mar ben Chioniten ber b. Beift eine unperfonliche Lebenspoteng 1). In ber Auffaffung einer gnoftiffrenden Richtung ber Cbioniten, welche fich ben b. Geift weiblich bachten (Epiph. h. XXX. 17.: αντικού Χοιστού έσταναι τὸ άγιον πνεξιια εν είδει θηλείας), liegt bas Stre= ben biefe von bem einen gottlichen Leben zu unterscheibenbe, gur Endlichfeit hinneigenbe, aber boch von Gott ausgefanbte, in bas gottliche Leben verschlungene Gubftang gu perfonificiren, ohne bas monotheiftische Princip zu gefährben. Wenn andere ben auf Jefum berabfommenden Amtegeift gerabezu Chris ftum nannten, fo lieb offenbar ber Meffias bem h. Geifte Ber= fonlichkeit, ber h. Geift bem Meffias himmlische Abkunft (Epiph. h. XXX. 3.). In Cerinth's Unficht, welche auf ben Men= fchen Jefus bei ber Taufe Chriftum, einen gottlichen Meon, berabsteigen läßt, treibt fich ber Dualismus ber ebionitifchen Richtung in die Spige feiner Unwahrheit. In ein innigeres Berhaltniß traten Umt und Berfon Jefu bei ben Ragaraern. Der b. Beift, welcher in Jeju ben Trager aller feiner Umtefrafte, ben er in ben Bropheten gesucht hat, fomit feine

<sup>1)</sup> Schliemann, die Alementinen S. 485.

Ruhe findet, hat Jesum als Mutter geboren. Factum est autem, erzählt das Evangelium der Nazaräer (Hieron. comm. in Jes. 11, 1.), cum ascendisset dominus de aqua, descendit sons omnis spiritus sancti, et requievit super illum, et dixit illi: Fili mi, in omnibus prophetis exspectaham te, ut venires et requiescerem in te. Tu es enim requies mea, tu es silius meus primogenitus, qui regnas in sempiternum<sup>1</sup>). Wie jene Ebioniten, wie die Nazaräer, bensen die Klemenstinen sich den heiligen Geist als weibliches Princip in Gott. Wie im Buche der Weisheit, ist mit dem h. Geiste die Weisscheit offenbar identisch <sup>2</sup>). Der h. Geist vermittelt Gott und Welt. Näher ist der h. Geist das Princip des Lebens in Gott. Dieses bestimmen sie richtig als den Proces, sich zu entäußern

1) Dorner, Entwickelnn gegefchichte ber Lehre von ber Berfon Jefu I. S. 307, verftebt unter fons Gott. Diefer nicht ber h. Beift ift ber Sprechenbe, Geltfam. Omnis fann boch feiner Bedeutung nach - es fest immer eine Pluralität berfetben Urt voraus, mahrend ten Gegenfat zum Theil totus ober auch ennctus ansbrudt - nur auf fons bezogen werben. Wie fann omnis fons Gott heißen: Es liegt boch fo nabe: Alle Strome, qu überfe= Ben. Doch feltsamer ift , bag Dorner hier einen Batripaffianismus ficht. Wenn fons auch Gott ift, fo unterscheitet er fich ja per= fonlich von bem Sohne, zu welchem er fpricht. G. 321. fagt Dor= ner: 3ft ber gange gottliche Beift in ihm, fo unterscheibet fich bas wenig von einer Menschwerdung bes Gottesgeiftes. Bon einer Menschwerdung bes h. Geiftes fann man boch nur fprechen, wenn ein Mensch entweder tie Perfon ober boch bie Substang bes h. Beiftes mit feinem perfonlichen Leben identificirt. Daran fonnten aber bie Inbenchriften, welche ben Beift fich als eine hohere, ben Menfchen Jefus bedingende Dacht vorftellten, nicht benfen. Schliemann benft fich (S. 454.) Die Beistesmittheilung bei ber Taufe völliger als bie bei ber Geburt. Offenbar aber ift ber h. Beift in ber Beburt nur bas Princip bes perfonlichen Lebens. Daher heißt er bie Mutter Jefu (Orig. opp. Rue. IV. p. 64.: ἄρτι ἔλαβέν με ἡ μήτης μου τὸ ἅγιον πνεύμα εν μιζ των τριχών κ. τ. λ.). Ueber bas Theologumenen vom Bueuma hagion als Mutter bes Chrifts Rigfd, theol. Stu= bien. Epg. 1816. In ber Taufe ift er aber, wie bas Berhaltniß gu ben Bropheten, welches bie obige Stelle ausfagt, ber Erfolg endlich, welcher baran gefnüpft wirb, nämlich bie meffianische Wurde Chrifti, forbern, bas Princip bes Amtes.

<sup>2)</sup> Schliemann S. 138.

(Extagic), aus biefer Entaugerung in fich guruckzufehren (ovστολή). Indem fie nun ben freaturlich en Lebensproceg auf Gott übertragen, feben fie in bicfen bas Bedurfnig nach einem Dbiefte feiner Lebensthätigkeit. Diefes Objett ift bloges Bebifel bes abttlichen Lebens. Daffelbe fann, weil die ganze Lebensbewegung in Gott nur ein Broceg ber Berendlichung ift, nicht unendlich fein. Es ift bie Belt, beren Spite ber Denich ift. Der göttliche Beift fucht aber eine entsprechende Berfonlichfeit zu feinem Trager, einen Gobn Gottes 1). Das fann nur ein ibealer Denfch fein. Es ftrebt alfo fowohl ber gottliche Geift, die Wahrheit ber Menschheit, als bas menschliche Gefchlecht nach einer Berfon, in welcher fich beibe gufammenfaffen. Sier ift ein inniges Berhaltniß zwischen Umt und Berfon. Chriftus mar ber Gohn Gottes, ber vollendete Repräfentant bes prophetischen Geiftes. Aber nicht ber einzige. Schon in fieben Berjonen vor ihm hat fich jenes Ideal verwirf-Der Geift bes Umtes greift alfo über bie Perfonen bin-Es kommt nicht zur Identität von Umt und Berfon. Chriftus, wenn auch nicht auf naturlichem Wege erzeugt, wenn auch ber Rubepunkt bes prophetischen Gelftes, ber feit Abam Mamen und Geftalten wechfelnd bie Beiten burdeilt, ift nicht einmal die Infarnation ber Corbia, geschweige unendlich wie Gott. Diese Gleichailtigkeit bes prophetischen Beiftes gegen feine Trager bangt auf bas Innigfte mit jener Auffaffung Gottes als Leben gufammen, nach welcher bas Endliche immer nur Behifel bleibt. Im Chriftenthum fommt ben Klementinen nur ber reine Beift bes Judenthums zur Wirklichfeit. Thatfachlich bilden fie bas Judenthum bem Chriftenthum burch gnoftische Fortführung ber falomonifden Richtung entgegen, ertaufen aber

<sup>1)</sup> Die Grunde, mit welchen Schliemann, ohnehin mit flarfer Modification S. 144., die Perfonlichfeit der Sophia vertheidigt, leuchten mir nicht ein. Die angeführten Stellen besagen nur eine Personification, worüber fein Zweisel ist. Die Annahme einer Berfönlichfeit der Sophia ist mit dem Menothelsmus dieses Systems burchaus unverträglich. Ebenso ist es irrig, wenn Schliemann S. 140. in Christus eine Infarnation der Sophia sieht. Bgl. Baur, Drefeinigk, I. S. 157. Dorner I. S. 335.

bie Lösung jenes alttestamentlichen Dualismus zwischen Gott und Welt mit ber Berendlichung Gottes. Wenn auch die jubaisirende Richtung in keiner Weise die Bedeutung hatte, welche
ihr von einer gewissen Seite her jest zugeschrieben wird 1), so
war es doch die Kirche dem neuen Geiste, welchen ihr Christus
mitgetheilt hatte, schuldig, diese Bestrebungen, ihn in alte
Schläuche zu fassen, als häretisch abzuweisen.

Den morgenlänbifden Geift feben wir in ber Onofis und bem Manichaismus bas Chriftenthum mit fid) verfcmelgen. Die Form wie ber Inhalt ber Gnofts weisen auf eine orientalijde Grundanschauung bin. Co febr uns inbeg bie neuere Forschung, welche bie Beisheit bes Morgenlandes erfchloffen bat, bem Cirfelverfahren Dosheim's, welcher aus ber Gnofis ben Drientalismus erft abstrahirte, um aus biefer Abstraftion bie Onosis wieder zu entwickeln, enthoben bat, fo wenig find bie geschichtlichen Spuren biefer orientalischen Theofophie noch aufgehellt. Gott ift bas reine, aller endlichen Beftimmungen baare Sein, als folches aber, ber negativen Ratur biefes Begriffes gemäß, bas Streben, fich burch Berendlichung Realität und concretes Leben zu geben. Diefes Streben verwirklicht fich auf bem Wege ber Emanation. Dem göttlichen Sein gegenüber ftebt bas Princip ber abfoluten Endlichkeit, Die Materie, bei ben bellenisirenben Gnoftitern in mehr negativem, bei ben fprifchen in mehr positivem Begenfate. Den Uebergang von bem Unendlichen gur Welt vermittelt bie Emanation

<sup>1)</sup> Eine siete Polemif gegen die Baur'sche Richtung liegt unsferem Zwecke fern. Wir können im Ganzen auf Dorner's Schrift verweisen. — Ju den ebionitischen Etementen im Montanismus rechsnet im Anschlusse an seinen Weister (Baur, Dreieinigk. I. S. 159.) Schwegler, Montanismus S. 165. die weibliche Gestalt, in welcher Christus der Priscilla erscheint. Allein die Judenschriften hielten doch nur den h. Geist für weiblich, nicht Christus. Der innere Grund dieser Bision, über welchen Schwegler so viele Fragen vertiert, liegt doch so nahe Epiph. h. XLIX. Wie Priscilla selbst die weibliche Prophetie vertritt, so macht sie auch Weiber zu Bischöfen und Preschntern. In Christo sei weder Mann noch Weib. Es sollte dies Traumbild belegen, daß, wie Christus selbst über dem Unterschiede ber Geschlechter siehe, auch Frauen wie Männer seine Propheten sein könnten.

eines abttlichen Lebensproceffes (Bleroma) aus bem Irgrunde, in beffen Endlichkeit bie Entstehung einer endlichen Belt ein= geleitet ift, in bem aber auch Idee und Biel ber Welt gegeben ift. Indef ift die Welt nicht bas organische lette Glied ber von Gott ausgehenden Endlichkeitskette, fondern bas Reful= tat eines Abfalls, zu bem bas Endlichkeitsprincip im göttlichen Lebensproceffe in feinem außerften Stadium führte. Die Grundlage, auf welcher fich bas gottliche Brincip in ber Welt entwickelt, ift bie Materie. Im Menfchen, bem Mifrotosmos, concentriven fich bie Weltelemente. Schickfalsartig, wie es bie orientalifche Weltanficht forbert 1), ift ber eine Theil ber Menich= beit für bas bolifche, ber andere für bas psychische, ber britte für bas pucumatische Princip bestimmt. Wie bas Morgenland hiermit bas Raftenwefen begründet, fo glaubten bie Unoftiter als Bueumatifer bas Nocht einer über ben gewöhnlichen Menfchen ftebenben Rlaffe beaufpruchen zu fonnen. Da bas Pleroma in ber Endlichkeit ber Welt nur bie Consequeng feiner eigenen Endlichkeit feben muß, in bem pneumatischen Leben aber fein eigenes Princip, fo ift bie Welt in ben göttlichen Lebensproceg verschlungen. Es entspringt hieraus -- ebenfalls nach acht orientalischer Grundansicht - ein Berbaltniß gegen= feitiger Abbangigkeit zwifden bem gettlichen und bem menichlichen Lebensprocesse. Einmal ift die Geschichte ber Welt boch eigentlich nur ein Gelbfterlosungsprocef ber Gottheit. Alnberfeits ift ebenfomit - wie etwa im Parfismus ber Rampf bes guten und bofen Brincipes in ber Geschichte ber Menschheit entfchieden wird - bas göttliche Leben abhängig von ber Ent= wickelung ber Menschheit. Un biefe orientalische Grundanschauung trat ber auf Chriftum vorbereitende Bug ber Zeit. Wir burjen ihn wohl in bem Ernfte feben, ben Abfall bes Endli= den vom Unendlichen von ber fittlichen Geite anzusehen, jener vielbewegten Frage nach bem Ilriprunge bes Bofen (Tertull. d. praescr. c. 7. Epiph. h. XXIV. 6.), in einer gefteigerten Sehnsucht nach Erlöfung 2). In bem Chriftenthum

<sup>1)</sup> Bant, Onofis E. 54.

<sup>2)</sup> Reander II. G. 640.

fieht nun Die Gnofis ben Wendepunkt, mit bem ber Weltbroceff in Die gottliche Ginheit gurudfehrt. Gin Meon tritt aus bem göttlichen Pleroma in die Belt ein, um bas pneumatische Leben zu entbinden, gu fammeln, in bas Bleroma gurudguführen. Mur ein Brincip, in welchem fich ebenfofebr bie Gin= beit im Pleroma, als bas pneumatische Leben ber Welt concentrirte, tonnte beibe Welten verfohnen. Gine wirkliche Bereinigung ber göttlichen und menschlichen Ratur brauchte bie Onofis nicht anzunehmen in Chrifto, weil ber alleinige Rach= bruck feiner Sendung in feiner gottlichen Berfon und feinem abtfliden Leben liegt, nicht auf feinem menfchlichen Berfe, fonnte fie nicht annehmen nach ihrer bualiftischen Grundan= ficht über bas Berhältnig bes Endlichen gum Unendlichen. Erft burch bas Chriftenthum fab fich bie Gnofis an ein Berbaltniff gum Judenthum gewiesen. Daffelbe ward ihr bie Epoche end= lichen (pfychischen) Lebens, in mehr ober minter positivem Berhaltniffe zu dem Chriftenthum, in welches es fich aufhebt. Das Mehr ober Minder biefes Berhaltniffes ift ein femankenber. nicht aus bem Princip ber Gnofis geschöpfter Gintheilungs= grund. Bon ebenfo untergeordneter Bedeutung, als ber Schopfungsbegriff in ber Weltbildung aus Gott ift, ift in bem Weltentwickelungsproceffe bie Epoche bes Judenthums. In bie= fem Begenfate gu ber jubaifirenden Auffaffung bes Chriften= thums liegt bie große Bebeutung ber Gnofis. Gie bob bas Neue im Chriftenthum hervor, fie wies ihm feine weltgeschichtliche Stellung an, fie fah in ihm bas Biel nicht blog bes Jubenthums, fondern bes religiofen Geiftes überhaupt, fie ftellte bie gottliche Berjon Chrifti in ben Mittelpunft, fie begann bie fpekulativen Schätze, Die in bem Chriftenthum liegen, zu beben. Anderseits übte die Ueberichreitung ber Speculation eine beil= fame Ruchwirtung auf die theologische Erfenntniß aus. Sie ermäßigte ben fpeculativen Drang ber griechischen Rirche, fie beftärfte die abendländische Richtung in ihrer sittlich = geschichtlichen Saltung. Das pneumatifche Leben, welches in bem Chriftenthum feine Welt gefunden hat, befteht in ber hoheren Gr= fenntniß. Dem pinchijden Standpunkte, jagten bie Balentis nianer (Iren. adv. haer. I. 6.), eigne ber Glaube und bas

Streben, sich burch geschliches Handeln eine relative Seligkeit zu erwerben. Der Pueumatifer sei durch seine göttliche Natur, welche nichts Gemeines trüben könne, seines himmlischen Zieles sicher. Die Vollendung werde sein, wenn alles pneumatische Leben durch die Erkenntniß werde gestaltet und vollendet sein, das ist, die Pueumatifer, welche die rechte Erkentniß über Gott und die Achamoth haben. Denn diese seien eingeweiht in die Geheimnisse!). In der vollkommenen Erkenntniß, sagte Marskos, bestehe die Wiedergeburt (Epiph. h. XXXIV. 19.). Bessonders im Systeme des Basilides tritt dieser Nachdruck auf der Erkenntniß hervor. Christus ist der göttliche Nous, die Weisheit die Ordnerin der Welterlösung?), die intelligente Natur im Menschen sein himmlisch Theil (Clem. A. strom. II. 20.).

Im Manich aismus suchen zoroaftrische und bubbhaiflische Motive ihren Exponenten im Christenthum. Wie die Gnofle beruft sich ber Manichäismus auf ben höhern Standpunkt
bes h. Geistes. In Manes sei der verheißene Paraklet erschienen (Aug. c. epist. M. c. 6. de ntilit. cred. c. 3. c. Faust.
XIX. c. 22. Eus. VII. Bl.). Die Fortbildung, welche der
Paraklet der katholischen Kirche, die ihren Jüngern das Joch
bes Auktoritätsglaubens aussegt (de. util. cred. c. 9.), bringt,
besteht in der höheren Anschauung 3). Faktisch ist diese Anschauung eben jene vrientalische Theosophie, welche dem specisisch christichen Geiste fast keinen Naum übrig läst 4). In der
Waterie. Der Dualismus der Manichäer hat eine vorwiegend
buddhaistische Gestalt, wie denn auch die Geschichte aus Gin-

Τὴν δὲ συντέλειαν ἔσεσθαι, ὅταν μορφωθῆ καὶ τελειωθῆ γνώσει πὰν τὸ πνευματικὶν, τουτέστιν οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι, οἱ τὴν τελείαν γνῶσιν ἔχοντες περὶ θεοῦ καὶ τῆς Αχαμώθ. Μεμυημένους δὲ μυστήρια εἰναι τούτους ὑποτίθενται.

<sup>2)</sup> Baur, Onofis G. 224.

<sup>3)</sup> Baur, bas manichaifche Religionofpftem S. 374. Binbemann, ber h. Auguftin 1. S. 67.

<sup>4)</sup> Baur G. 406.

fluffe von biefer Seite hinmeift 1). Go feindlich ber Gegenfat beiber Maate ift, fo offenbar ift es, bag fich beibe gegenfeitig forbern. Die Liebe ber Finfterniß zum Lichte bat ben gangen Beltkampf hervorgerufen. In biefem Beltkampfe hat aber bas abftrafte Licht eine concrete Entwickelung gefunden. Das reine Urlicht ift ber Bater, bas in bie Belt eingegangene, an ben Kreugesftamm ber Materie gebunbene, in ber Conne verflart wirkenbe Licht ift ber Cobn, ber Luftgeift endlich, burch beffen geiftige Rrafte bie Erbe befruchtet ben leibenben Chriftus erzeugt, ber b. Geift2). 3m Menfchen gebort ber Leib bem Bereiche ber Materie an, bie Geele aber, obwohl von einem Buge nach unten getrieben, hat im Lichtreiche ihre Beimat. Aufzurufen jum Rampfe gegen bie Materie burch entjagende Bufe, hinzuweisen auf bas himmlische Biel, erschien ber Gonnengeift Chrifins auf Erben, nur fdeinbar im Fleifche. Benn einft ber Läuterungsprocef, bem bie Griceinung Chrifti bie enticheibende Wendung gegeben bat, vollendet fein wird, bann wirb, wie Bernane Aferene, ber Alte ber Tage, auf beffen Saupt jeber ber gwölf Planetengeifter am Enbe feiner Beltepoche einen Rrang nieberlegt, bervortreten, um bie Welt ben Flammen gu übergeben. Bereichert mit einer Welt concreten Lichtes geht bas Lichtprincip aus bem Rampfe bervor.

Auffallend ift es, daß das Christenthum in seiner Beismat, dem Morgenlande, so wenig hat gedeihen wollen. Bährend die Kirche aus der sinkenden klassischen Welt so reiche Kräfte zieht, muß sie die Gaben der morgenländischen Weisheit zurückweisen. Weil das Morgenland, nicht geistig arm, nicht sittlich bedürftig genug, zu wenig suchte, fand es im Christenthum so wenig, während das Abendland durch die schwere Zucht der Zeiten offene Ohren empfangen hatte, aufzumerken auf das Evangelium, welches den Armen gepredigt wird. Den

<sup>1)</sup> Baur G. 415 ff. Meanber II. G. 831.

<sup>2)</sup> Aug. c. Faust. XX. c. 2.: .... spiritus sancti, qui est maiestas tertia, aëris hunc omnem ambitum sedem fatemur ac diversorium, cuius ex viribus ac spirituali profusione terram quoque concipientem gignere patibilem Jesum, qui est vita ac salus hominum, omni suspensus ab ligno.

heerd bes weltgeschichtlichen Lebens erfor fich auch ber Beift ber Kirche zu seinem Bororte.

4. Die beiden Grundrichtungen, welche in der Kirche des römischen Neiches hervortreten, die griechische, welche ihre spekulative Kraft an den Gedanken des Wortes setzt, das Fleisch ward, und die abendländische, die auf das neue sittliche Leben aus Christo den Nachdruck legt, haben in den Aposteln Johannes und Baulus ihre Typen. An dieselben schließen sich zus nächst die apostolischen Bäter an.

Ignatius wird von ber firchlichen Ueberlieferung als Bunger bes Johannes bezeichnet1). In ber That gebt er von dem Grundgebanken bes Johannes aus, daß ber Glaube an bas fleischgeworbene Bort bas emige Leben gebe gur Gemeinschaft mit Gott und zur Gemeinschaft ber Rirche, Geine eigenthumliche Richtung ift eine praftifche Weiterbildung biefes johanneiften Capes, welcher ber Deifter wohl fdwerlich wurde gefolgt fein. To Deua, fcbreibt er an Polyfarpus (c. 2.), άφθαρσία καὶ ζωὴ αἰώνιος, περὶ ῆς καὶ σὸ πέπεισαι. In Chrifto ift bas neue Leben erschienen (Eph. c. 3. 19. Magn. c. 9. u. a.). Der Glaube nun, welcher ben Tod bes gefdicht= lichen Chriffus ergreift, ift nur ber Unfang bes Weges (Eph. c. 9. 14.), beffen Biel bie wirfliche Gemeinschaft mit Chrifto, bie Liebe, ift. Mus biefem Grundgebanken muß ber fcmierige Ausspruch Trall. c. 8., worin ber Glaube ber Leib, Die Liebe bas Blut Chrifti genannt wird, erflart werben. Der Glaube begieht fich auf ben Leib b. h. ben Tob Chrifti, Die Liebe auf bas Blut b. h. bas neue Leben aus Chrifto 2). Daber beifit

<sup>1)</sup> Wir halten uns an bie fürzere Recension, für bie sich mit überwiegenbem Nachdruck bie neuere Kritik entschieden hat, für welche auch die von Cureton heransgegebene alte sprische Ueberses gung spricht.

<sup>2)</sup> Trall. c. 8.: 'Avarioaode éaurous en niorei, 6 eau oags rou zuglou, zat er ayáng, 6 eau aina 1. X. Nach Dour ner I. S. 159. foll oágs die objettive und historische Erscheinung Christi bebeuten, welcher ber Glaube entspreche, aina aber ben Tod Christi, ber und in seine Gemeinschaft ziehe und gleichsam in der Menschleit sich fortsese. Allein diese ganze Auslegung ist saft noch buntler als der Tert und mehr einem modernen als dem ignationis

auch bas Evangelium, welches ben biftorifchen Chriftus gum Inbalt bat, ber Leib Chrifti (Philad. c. 5.), 3ft nun ber Glaube an bas Evangelium nur ber Anfang im Chriftenthum, welcher fich in ber Liebesgemeinschaft mit ihm erfüllt, gilt es überhaupt jest bas Bekenntnig in ber Kraft zu erweisen (Epla c. 14.), fo liegt bas Gewicht auf bem Chriftus in und (Magn. c. 1. 10. 11. Trall. c. 2. 9. Rom. c. 5. 6. u. a.). Daber fagt Ignatius im Gegensate zu ben an bem rein biftorischen Raftum bes Lebens Bein Saftenben: Mein Archiv ift Chriffus, mein achtes Dokument fein Rreug, fein Tob, feine Auferstehung, ber Glaube burch ibn (Philad. c. 8.). Das Leben Chrifti nun, in welchem ber Gingelne fein Biel findet, waltet in ber Rirche (Eph. c. 17.). Bon Chrifto und feinem Geifte geht bie Ginbeit ber Kirche aus (Smyrn, c. 8. Phil. c. 4. Eph. c. 4.). Diese Ginheit ber Rirche bat ihren gottgeordneten fichtbaren Ausbruck im Episcopate. Rach gottlichem Rechte fteht ber Bifchof ba (Philad. c. 1.). Er vertritt fomohl ben himmlischen Grund ber Rirche, Gott (Eph. c. 1. Magn. c. 2. 3. 6.) und Chriftum (Trall. c. 3. 13. Eph. c. 3.), ale bae fittliche Gemeinbeband (Trall. c. 3.). Ohne ihn ift feine firchliche Sandlung giltig (Smyrn. c. 8.). Wie bei Johannes ift nun bas Lebensprincip Chrifti fein Geift. Magn. c. 1. wird gu Evw-

fchen Ibeenfreife angehörenb. In etwas anberen Worten fommt ber obige Geranfe Smyrn. c. 1. vor: - ενόησα γάρ θμας κατηρτισμένους εν ακινήτω πίστει, ωσπεο καθηλωμένους εν τω σταυρώ του χυρίου Ι. Χ., σαρχί τε χαι πνεύματι, και ήδρασμένους εν άγάπη εν τω αίματι Χριστού. Es eignet hier offenbar ber Glaube bem Tobe Chrifti. Wenn wir bie beiben Stellen Eph. c. 20 .: - Er 79 αὐτοῦ πίστει και ἐν τῆ αὐτοῦ ἀγάπη, ἐν πάθει αὐτοῦ και ἀναστάσει, und Smyrn. c. 12.: - τη σαρκί αὐτοῦ καί τῷ αίματι, πάθει τε και άναστάσει, σαρκική τε και πνευματική, zusammenhalten, so fonnen wir nicht zweifeln, bag ber Glanbe, welcher bem Leibe Chrifti entspricht, auf ben Tob Chrifti fich beziehe, bie Liebe aber auf bas in ber Auferftebung jum Giege gefommene Leben. Das Berhaltnif ber Liebe gum Leben in Chrifto erweift bie Stelle Magn. c. 1 .: ένωσιν εύχομαι σαρκός και πνεύματος Ι. Χ., τοῦ διαπαντός ἡμῶν ζην, πίστεώς τε καὶ αγάπης. Dag aber bas Blut bas Leben aus Chrifto bebeute, fagt bie Stelle Rom. c. 7 .: - πόμα θεοῦ θέλω, τὸ αίμα αὐτοῦ, ὁ ἐστι ἀγάπη ἄφθαρτος καὶ ἀένναος ζωή.

σιν εύχομαι σαρκός καὶ πνεύματος I. Χ. eperegetisch hingus gesügt τοῦ διαπαντός ήμιῶν ζῆν. Eph. c. 3. heißt es: Καὶ γὰο I. Χ., τὸ ἀδιάκοιτον ήμιῶν ζῆν, wogegen es Magn. c. 15. offenbar in bemselben Sinne heißt: — κεκτημένοι ἀδιάκοιτον πνεῦμα, ὅς ἐστιν I. Χριστός 1). Daher ist,

1) Rad Dorner I. G. 161. bebeutet greona bie gottliche, wie odos bie menichliche Matur. Um icheinbarften liegt bieg in ber Stelle Eph. c. 7.: Είς λατρός έστιν, σαρχικός τε και πνευματικός, γενητός και αγένητος, εν σαρκί γενόμενος θεός, εν θανάτω ζωή άληθινή z. τ. λ. Allein bie ζωή άληθινή, bie man boch nicht bloß auf tie gottliche Ratur einfdranten fann, beweift ja bag in biefem Sabe nicht burchaus bie gottlichen und menfchlichen Seiten in Chrifto contraftirt werben. Natürlich fällt in bas nreuna Chrifti feine bos bere Begiehung gum Bater, wie bieß Smyrn. c. 3 .: - σινέπιεν ώς σαρχικός καίπερ πνευματικώς ήνωμένος τῷ πατρί, beutlich ausace fprochen liegt. Benn aber in bem averjua bie gottliche Ratur Chrifti lage, fo mußte fie ja auf die, welche bas nveijen Chrifti in fich aufs nehmen (Magn. c. 1. 15. u. a.), übergeben. Es ift überhaupt nicht richtig, bie Lehre von ber Gottmenfcheit Chrifti ale ben Grundaes banfen bes Ignatius bingufiellen und bie Idee ber Rirche mit ber Berficherung, fie fei nach Ignatius ein Abbild ber Ginheit beiber Ra= turen und eine Fortsetjung ber Menfchwerdung Chrifti, bamit in Berbindung zu bringen, wie es im Anschluffe an Möhler, Batrolo= gie I. G. 138. Dorner I. 145. ausspricht. Chriftus, fagt ber Lettere, ift bas befeelende, bewegende Princip fur die Rirche, als feine odos. Aber auch in ber Rirche felbft wieder fest fich bieg Berhaltniß abbitblich fort, benn fonft mare gwar eine Ginheit ber Giles ber mit Chrifto, aber nicht unter einander; es ware nur eine mestματική ένωσις, fie foll aber auch eine σαρκική fein. Darum ift ein Amt ba mit gottlicher Autoritat und Bollmacht, bas Amt bee Bifchofe, ben u. f. w. Allein bei einem Schriftfteller, ber fo reich und beweglich in Parallelen ift, wie Ignatius, barf eine folche Begichung nur, wenn flare Beweisstellen ba find, angenommen werben. Die fehlen aber ganglich. Gie muffen aber fehlen, weil Janatine. welcher bas firchliche Amt bald mit Gott, bald mit Christo, bald mit bem Apostolate gusammenstellt, baffelbe natürlich nicht ben Leib Chrifti nennen fann. Ueberhaupt fallt biefe gange Supposition mit ber Meinung, bag aveoua bie gottliche Ratur Chrifti bedeute. Bobl hat ber Gebanke ber Gottmenschheit Chrifti für ben Jünger bes 30= hannes eine hohe Bebentung, aber bei ber fefundaren Stellung, welche, wie nachgewiesen, bei ibm ber Blaube einnimmt, muß man was in Chrifto gerban ift, geiftlich (Eph. c. 8.). Der b. Beiff ift bas Band, bas uns zu Chrifto gieht, an Chriftum fest knupft (Bal, ben Gruf ad Philad .: - ove Eorioiser έν βεβαιωσύνη, τῷ άγίφ αὐτοῦ πνεύματι), burdy ihn an Die Rirche (Eph. c. 9.). Was Johannes ber Salbung gufdreibt. legt Janating bem lebenbigen und in ihm fprechenden Waffer bet (Rom. c. 7.: ύδωρ δὲ ζῶν καὶ λαλοῦν ἐν ἐμοὶ, ἔσωθέν μοι λέγον· δεύρο πρός τον πατέρα!), bem in ber Saufe ibm mitgetheilten b. Beifte. Seine Stimme in und, bie von Gott ift, trugt nicht (Phil. c. 7.). Die perfonlichen Attribute, welche bem b. Beifte in ben beiben lett angeführten Stellen beigelegt werben, fprechen bafur, bag Janatius benfelben ale Berfon gefaßt bat. Neben Bater und Cobn wird ber b. Beift genannt als brittes Princip in ber Gottheit (Magn. c. 13. Gruß ad Philad, ad Smyrn, Eph. c. 9.). Wenn es in ber lett angeführten Stelle weiter beißt: 'Eore our nat ouroδοι πάντες θεοφόροι καὶ ναοφόροι, Χριστοφόροι, άγιοφόροι x. r. l. fo liegt es nahe bas lettere Wort auf ben b. Beift zu beziehen, wie es auch im Grufe ad Smyrn, zu fteben fceint. Go unwiberleglich aus ben angeführten Stellen erhellt, baß Janatius bie trinitarifche Stellung bes h. Beiftes, wie ffe bas apostolische Wort lehrt, kennt und theilt, so wenig läßt fich in Abrede ftellen, bag fich ihm ber h. Geift noch nicht flar losgewunden hat von ber Berson Chrifti. Rur in zwei Brugen nennt er ben b. Beift, einmal als ben Beift Chrifti

gewiß Bebenken tragen, biefen Gebanken zum Principe bes Ignatianischen Ibeenkreises zu machen. Wie Dorner übrigens ben letteren
vorwiegend paulinisch nennen kann, begreise ich nicht. "Es ist ganz
paulinisch, wenn er Christo nur um der menschlichen Seite willen
das Geborenwerden zuschreibt, und das Höhere für sich viòs Ieo
nennt." Dieser Gedanke, soweit ich mir ihn klar machen kann, ist
weder paulinisch noch johanneisch, sondern überhaupt apostolisch.
Uebrigens ist in dem Saze Rom. c. 7.: — τοῦ υδοῦ τοῦ Ιεοῦ, τοῦ
γενομένου ἐν ὑστέρω ἐν σπέρματος Δαβίδ κ. τ. λ. die sleischliche
Gedurt innig genug mit dem Schne Gottes in Berbindung gebracht.
Bohl hat Ignatius die menschliche Natur gegen die Doketen vertheis
bigt, aber nicht die göttliche gegen die Indenchristen. Dieß liegt
nicht in der Stelle Magn. c. 9.

(ad Philad.), bas anbere Mal ale ben Geift Gottes (ad Smyrn.). In bem Befenntniffe Smyrn. c. 1. wird ber h. Geift nicht genannt. Qued bas fällt auf, bag, mahrend er bie firchlichen Memter fo oft mit Gott und bem Cobne in Barallele fest, ber h. Geift nicht einmal in folder Beziehung genannt wird. Wie ihm ber b. Geift wefentlich bas Lebensprincip Chrifti ift, fo nennt er felbft ben Beift, ber die Bropheten trieb, Die Onate Chrifti (Magn. c. S.: ἐμπνεόμενοι ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτοῦ). - 3n Bolyfarpus, dem Junger bes Johan= nes, tritt ber Charafter eines apostolischen Baters, fur ben apostolischen Geift ein Gefaß zu fein, welches in feiner Unfcheinbarteit fur ben gottlichen Urfprung feines Inhalts Zengniß ablegt, am reinften hervor. Er ift bie ermablte Stuge ber von Johannes ausgehenden Tradition. Wie fein Weift, nach bes Grenaus Zeugnif, fich fo gern in ber apostolifchen Bergangenheit erging, fo ermabnt er auch in feinem Briefe fo oft und nachbrudlich, feftzuhalten an bem apostolischen Worte. Auf Die praftifche Weiterbildung Des johanneifchen Brincipes, wie fie Ignatius vertritt, muß er indeß nach ber Art und Weife, wie er Ignatius erwähnt (Philipp. c. 13.), nach Aeuferungen gang im Ginne biefes apostolifchen Baters (c. 5.), ber hauptsache nach eingegangen fein. Gein Brief trägt nicht eben ein fpecififch johanneisches Geprage. Wie bei Ignatius tritt die Rehre vom b. Geift gurud. In bem Glaubensbekenntniffe c. 2. geschieht beffelben nicht Erwähnung. Go oft er bes neuen Lebens aus Chrifto gebenft, fpricht er nicht bem b. Beifte. Indeß hat er, wie bas Martyrium von ihm bezeugt .(Opp. patr. ap. ed. Hefele p. 131.), auf bem Geheiterhau= fen Gott gebanft, bag er ibn gewurdigt habe, ben Relch Chrifti gu trinfen, zur Auferstehung bes ewigen Lebens, Leibes und ber Seele, in ber Unvergänglichfeit bes b. Beiftes (er ag 9aoσία πνεύματος άγίου). Degwegen, fo fcbließt fein Gebet, lobe ich bich, preise ich bich, rubme ich bich, mit bem emigen und himmlifden Bejus Chriffus, beinem geliebten Cobne, mit welchem bir und bem h. Geifte fei Lob jest und in Ewigfeit. Amen. - Dem Kreife bes Sohannes gebort noch Bapias an. Er legte besonderen Werth auf Die mundliche Ueberliefes ferung. Es ift moglich, bag bie Meinung, welche Brenaus (adv. haer. V. 36. Mass. p. 337.) anführt: Hanc esse adordinationem et dispositionem corum, qui salvantur, dicunt presbyteri apostolorum discipuli, et per huiusmodi gradus proficere, et per spiritum quidem ad filium, per filium autem ascendere ad patrem, quem ad modum ab apostolo dictum est (1 Cor. 15, 25.), von Bapias ausgegangen ift. -Durch bie von Rleinaffen aus gegrundeten Gemeinden von Epon und Bienne fam ber Geift bes Johannes in's Abendland. In bem Berichte, welchen biefe Gemeinden ben fleinaffatifchen Muttergemeinden von ihren Märthrerleiben erftatten (Eus. hist. eccl. V. 1.), heißt es, bag bie treuen Bekenner burch bie Liebe zu Chrifto und ben Geift bes Baters Freudigkeit empfangen haben; Sanktus unter Feuermartern mit ben Stromen bes lebenbigen Baffers aus bem Leibe Chrifti erfrischt morben fei. mabrend die Berlaugner Chrifti von ber jungfraulichen Mutter als tobte Geburten feien ausgestoßen worben. Durch ben Baraflet in ihm fei Bettius Epagathus ber Paraflet ber Gemeinbe geworben. Faft apoftolifche Gaben habe ber Bhrygier Alexanber bewiesen.

Auf paulinischem Grunde fteht Klemens von Rom. Der Weg bes Seils ift ber Glaube an ben Gefreuzigten (ad Corinth. I. c. 7. 13. 21. 43.), melder ohne Werfe rechtfertigt (c. 32.), ben Gerechtfertigten zum Leben führt (c. 48.). Babrend bei Ignatine ber Glaube bas erfte, unvollfommene Grareifen des Lebens in Chrifto ift, ift bier ber Blaube, welcher rechtfertigt und rettet, Gelbftgmed. Ueber bie aber, welche bas Leiben Chrifft fich vor Augen ftellen, wird ber h. Geist ausgegossen (c. 2.: — πλήρης πνεύματος άγίου Exyvoic Ent naviac Exivero). Der Geift ber Gnabe aber ift bas Band ber Ginheit in ber Rirche (c. 46 .: Er avevua της γάριτος το έκχυθέν εφ' ήμας). Diefe Ginheit im Beifte aber foll fich auch außerlich barftellen im Behorfam gegen bie Rirdenoberen, in ber ordnungegemäßen Erfüllung ber Kultuspflichten (c. 40.). Bu folder Ginheit ruft bas Reich ber Gnabe, bas Reich ber Ratur auf. Es liegt hierin ber Grundgebante bes erften Briefes, in bem wir zwar nicht bie Scharfe und bas Feuer bes Meifters, aber praftifche Rlarheit und einen milbfliegenben Strom ber Rebe finden. Der b. Beift, welcher in ber Gemeinbe lebt, zeugt von Chrifto in ben Schriften ber Diener ber Gnabe fomohl alten als neuen Bunbes (c. 8.). Sieruber unten. Die gottliche Matur Chrifti lebrt Rlemens entschieden 1). Das trinitarifde Berhaltnig bes b. Beiftes zu Bater und Gohn fpricht bie ichon angeführte Stelle c. 46. beftimmt aus. Dag Rlemens ben b. Beift ale Berfon gebacht habe, geht mit Wahrscheinlichkeit aus bem Sprechen. mas er ihm ftebent zuschreibt, (c. 13. 16. 22. u. a.) hervor. -In bem Briefe bes Barnabas find mefentlich paulinifche Glemente. Der Ernft, mit welchem er bie Gunbe betrachtet, ber Rachbruck, welchen er auf ben Tob Chrifti legt, bie Gutichiebenheit, mit melder er ben neuen Beift bes Chriftenthums barftellt in feinem bas 21. T. bewahrheitenben Charafter, in fei= ner Freiheit vom Befete (c. 4.), in feiner ichopferifc umgeftaltenben Rraft (c. 16.), find im Gleifte bes Paulus. treten aber noch andere Clemente bingu. Ibentifc mit bem Glauben icheint bie hoffnung (c. 6. 8. 11. 12.). Ge ift nicht fowohl bie rechtfertigende, als bie heiligende Rraft bes Tobes Chrifti, melde Barnabas bervorhebt (c. 5. 6. 7. 8. 14.). Seine Bollenbung findet ber Glaube in ber Gnofis (c. 1. 2. 5. 6. 9. 10. 19.), bie in einer hoheren Erfenntniß bes Bu= fammenhanges ber Beilsentwickelung liegt. Der Bebraerbrief bietet ein erläuterndes Analogon, wie fich auf einer paulinifchen Grundlage folche Auffaffungen erzeugen konnten. In ber Berfon Chrifti unterfdeibet Barnabas von ber gottlichen Natur bes Cohnes Gottes, ber fich im Fleische geoffenbart hat, ben b. Beift, beffen Gefäß ber Leib ift (c. 7 .: - ημελλε σκεύος τοῦ πνεύματος προσφέρειν, c. 11.: Τοῦτο λέγει τὸ σχεύος του πνεύματος, δ δοξάζει. Bgl. Sefele 3. b. Ct. S. 17.). Der Beift, welcher im 21. I. Die Bropheten auf Chriftus weiffagen bieg (c. 9. 10. 12. 13. 14.), ift eine Gabe Chrifti (c. 5.). Dit Chrifto fommt eine neue Beiftesansgie=

<sup>1)</sup> Frande in Anbelb.: Buer. Beitichrift 1841. 5. 3. S. 96. Dorner I. S. 139.

fung (c. 1.), ein neues schöpferisches Leben, welches aus uns ferem Herzen einen Tempel des h. Geistes macht (c. 16.: Tovtéstiv πνευματικός ναὸς οἰκοδομούμενος τῷ κυρίφ.

Bgl. c. 4.: Simus spiritales, simus templum consummatum
deo.). — Der Berfasser des Briefes an Diognet ist ents
schieden Pauliner, in seiner Ueberschreitung ein Uebergangsgested
zur Marcionitischen Gnosis. Nirgends geschieht des h. Geistes
Erwähnung. Was sonst demselben zugeschrieben wird, legt der
apostolische Mann theils dem Logos bei (c. 7. 9. 11.), theils
der δύναμις τοῦ Θεοῦ (c. 7. 9. 12.), theils der Enade (c. 11.)

Der Girte bes hermas weist nach inneren Gründen auf ein späteres Zeitalter hin, als das, in welches er gesetzt sein will (vis. II. 4.). Die erste Weihe des Christenlebens ist schon dahin. Ginen längeren Bund der Kirche mit der Welt setzt die Genauigkeit voraus, mit welcher die Sünde nach allen ihren Abstufungen geschildert wird (vis. III. sim. VIII. IX.). Der Episcopat ist nicht nur eingeführt (sim. IX. 27.), in seiner apostolischen Sendung erkannt (vis. III. 5. sim. V. 6.), sondern bereits sittlich gebrochen (vis. III. 9. 11.). Fasten und Beten besteht in gesetzlicher Ordnung (sim. V. 1.). Die Sitte der virgines subintroductae ist eingeführt (sim. IX. 6.). Die Berfolgungen sind eine Sache längerer Erfahrung (sim. IX. 19. 25.). Den Christen dieser Zeit nun, die nach der Tause wieder gefallen sind, als den alleinigen und letzten Weg des Heils die Buse zu verkündigen, ist der Zweck dieser Schrift ).

<sup>1)</sup> Dorner I. S. 188. fieht in hermas einen Borlaufer bes Montanismus. Es finde fich in ihm eine Opposition gegen den Borrang der firchlichen Acmter, ein Eifer für die Gleichheit Aller. Allein in der angeführten Stelle sim. VIII. 7. ift gar nicht von firchlichem Borrange die Rede. Wenn hermas auch, wie schen angeführt, Tazbelnswürdiges im Klerus sindet, so rühmt er an anderen Stellen die Bischöfe (sim. XI. 27.), hebt ihren Borzug als Nachfolger der Aposstel heraus (vis. III. 5 sim. IX. 15.), ja er erklärt es für einen wessentlichen Zweck der Sendung Christi, durch Boten die Einzelnen zu sammeln (sim. V. 5. 6.). In dieß montanistisch? Zene sveie Weise Gottesbienstes wolle hermas, in der Jeder, wie ihn der Geist treibe, spreche. Dorner beruft sich auf mand. XI. und XII. Es heißt aber nicht in der angesührten Stelle, daß Jeder sprechen solle,

Rur burch Chriftum ift Beil und Bugang gum Bater (sim. XI. 12.). Chriftus, ber Sohn Gottes, alter ale alle Greatur, Belftand bes Baters bei ber Beltschörfung (sim. IX. 1. 12.) ift auf Erben erschienen, bie Gunben gu tilgen, burch ein neues Befet bie Menichbeit auf ben Weg bes Beile zu leiten (sim. V. 6.). Das Evangelium ift mefentlich Befet (sim. VIII. 3.). Der Glaube fteht nur an ber Spige ber driftlichen Tugenden (vis. III. 8. sim. IX. 15.). Die driftlichen Tugenben find aber Gaben bes b. Beiftes (sim. IX. 13.). Das blofe Ergreifen Chrifti ift nicht genug gur Geligfeit, wenn nicht bie Tugenben bes b. Geiftes hinzukommen. Virgines hae sunt spiritus sancti; non aliter enim potest homo in regnum dei intrare, nisi hae induerint eum veste sua. Etenim nihil proderit tibi accipere nomen filii dei, nisi etiam et vestem earum acceperis ab eis. - Sic quoque ii, qui crediderunt deo per filium eius, induti sunt hunc spiritum. Ecce unus erit spiritus et unum corpus (sim. IX. 13.). Denen nun, welche aus ber Gnabe fallen, bietet ber b. Beift in ber Buffe, melde er ermedt (sim. VIII. 6. IX. 15.), noch einmal Rettung. Thun fie Buge, fo mogen fie ale lebenbige Steine wieber eingefügt merben in ben Bau ber Rirde, beren Rele und Thor Chriftus ift. Spiritus (arevua) braucht Bermas von bem creaturlich menschlichen Beifte (vis. I. 1. III. 8. 12. mand. XI. sim. IX. 14. 32.), von einer geiftigen Berfonlichfeit überhaupt (mand. XI. beigen bie Bropheten spiritus terrestres, sim. IX. 13. merben bie Jungfrauen spiritus sancti genannt, mand. V. 1. ift von bem πονηρον πνευμα bie Rebe. sim, IX. 1. beift es von Chrifto: Ille spiritus - qui in effi-

wie der Geist es ihm eingebe, sondern daß ber, welcher den prophetischen Geist habe, als Prophet anerkannt sei, somit den Beruf zum Sprechen habe, in der Gemeinde nur zu reden vermöge, wie Gott wolle. Dies war die Ordnung in dem ersten Zeitalter der Kirche. Es bliebe noch übrig, daß die prophetische Offenbarung, auf welche hermas so großes Gewicht legt, wie im Mentanismus, einen ethischen Inhalt habe. Allein gerade die zweite Buse ist ganz gegen den Geist des Montanismus, wie ja das herbe Urtheil des Tertullian über den Germas beweist (de pud. c. 10. 20.). Dieß allein hatte Dorner irre machen sollen in dieser unbaltbaren Combination.

gie ecclesiae tecum locutus est - est filius dei), von ciner ben Menfchen beberrichenden geiftigen Dacht (mand, IX .: dubitatio terrenus spiritus est, mand. X.: tristitia omnium spirituum nequissimus est, bas griechische Driginal hat πάντων των παθων), endlich vom h. Beifte. Der b. Geift ift ber Quell ber Brophetie (mand. X. 1. XI. Bgl. vis. I. 1. II. 1.). welcher ben guten Bropheten burch feine fittlichen Birfungen bewährt (mand. XI.). Er ift fomit auch ber Quell bes neuen Lebens im Meniden, ber Trieb gur Buge, wie icon bemerft, ber Geift ber Bahrheit (mand, III.), ber Beift ber fittlichen Reinheit, welcher mit bem bofen Principe fich nicht verträgt (mand. V. 1. Bgl. VI.). Der Gegensatz zu bem bofen Geifte in ben eben angeführten Stellen, bie Attribute von Freude (mand. V. 1.) und Schmerz (mand. III. X. 1. 3.), von Wils Ien, (mand. XI.) belegen, bag fich Bermas ben b. Geift als Berfon gebacht habe. In ber Stelle: Sic quoque ii, qui deo crediderunt per filium eins, induti sunt hunc spiritum (sim. IX. 13.), find bie brei gottlichen Berfonen in ber Ginbeit ihrer Beilemirkung gujammengefaßt. Auf ben erften Blid ideint indeg bas Gleichniß, welches wir sim. V. lefen, für bie 3bentitat von Sohn und Beift zu fprechen. Es bat Giner auf feinem Grundftude einen Weinberg. Im Begriffe eine Reife zu maden übergiebt berfelbe bem treuften feiner Sclaven ben Beinberg mit bem Auftrage, bie Beinreben an Bfable gu binben. Wenn er bieg treulich werbe gethan haben, folle er gur Belobnung bie Freiheit erhalten. Der Sclave thut aber noch mehr, als ihm aufgetragen; er burchgrabt ben gangen Weinberg. Burudgefehrt berath nun ber herr mit feinem Sohne und mit feinen Freunden, wie er ben Sclaven belohnen folle fur feine große Treue. Er beschließt unter Beiftimmung ber Berfammlung ben Sclaven zum Miterben feines Sobnes qu maden. Noch mehr bestärft in bem gefagten Befdeluffe wirb ber Berr, als ber Sclave bie Speifen, Die ihm von bes Berrn Tifche gufommen, feinen Mitfelaven mittheilt. Die Wahrheit. melde bieg Gleichnig veranschauliden foll, ift flar ausgespros den c. 3: Si praeterea, quae dominus mandavit, aliquid boni adieceris, maiorem dignitatem tibi conquires et hono-

ratior apud deum eris. In ber naberen Austegung, welche ber Sirte auf bringendes Bitten bes Bermas giebt, erftart berfelbe fur ben herrn bes Weinberges Gott, fur feinen Cobn ben b. Beift, fur bie Freunde bie Engel, fur ben treuen Cclaven ben Gobn Gottes, fur ben Beinberg bas gu rettenbe Bolf, für bie Pfahle bie Rirchenoberen (nuntii), fur bie Epel= fen, welche ber Sclave feinen Mitfelaven glebt, bie Bebote Gottes (c. 5.). Wenn es in blefer Auslegung beift; Filius autem spiritus sanctus est. Servus vero ille filius dei est, fo febeint ja hermas ben b. Geift bas gottliche Princip in Chrifto zu nennen1). Um bieje Meinung zu unterftugen be= ruft man fich auf andere Stellen, in benen ber Sohn Bottes mit bem h. Geifte ibentificirt werbe, befonders sim. IX. 1 .: Ille enim spiritus filius dei est 2). Allein hier ift spiritus nicht ber b. Beift fondern, wie ichon bemertt, ein Beift. Befest aber, spiritus mare bier ber b. Geift, fo bewiefe ja bie Stelle bas reine Gegentheil, bag nämlich ber Gobn Gottes ber Grundbegriff mare, in welchen fich ber h. Geift auflose 3). Darin fonnten wir noch bestärft werben, wenn wir bie Jungfrauen, welche die Wirfungen bes b. Beiftes bedeuten, als Rrafte bes Sohnes Gottes bezeichnet finden (sim. IX. 13 .: Hae namque virtutes potestates sunt filii dei.). Daraus aber, bag ber h. Geift als bas Lebensprincip Chrifti bezeichnet wird, folgt noch nicht, bag zwischen Chriftus und bem Geifte fein Untericied gemacht wirb. Unmittelbar vor und nach ber angeführten Stelle beifit es ja, bag es mit bem |Ergreifen Chrifti nicht getban fei, wenn nicht ber b. Beift noch bingufomme. Dag ber filius dei, welcher vor aller Welt eriftirt, Berfon ift, fann nicht bezweifelt werden. Dag er identisch ift mit dem Cohne Gottes, welcher auf Erden bie Gunden ber Menichheit getilgt hat, Die Kirche gegründet u. f. w., furz bem

<sup>1)</sup> Go (unter ben Melteren ichon Grotius, Bull, 3ttig) Reil in Flatt's Magazin St. 4. S. 36. Anm. 5., Municher, Sanbbuch ber Dogmengefch. I. S. 390., Möhler, Batrolo: gie I. S. 102., Gefele g. b. St. S. 202., Baur, Dreieinigf. 1. 3. 134., Schwegter, Montanismus S. 159.

<sup>2)</sup> Baur a. a. D. 3) Dorner 3. 192.

biftorifchen Chriftus, fagt die befprochene Stelle c. 6. felbit. Dag ber von ihm zu unterscheibenbe Geift ale Berfon gefafft . wird baben wir icon geschen. Bare nun in unferer Stelle bas Bottliche in Chrifto in ben b. Geift aufgeloft, fo lage ein offener Biberipruch vor. Aber es ift ja bier von zwei Gohnen Gottes bie Rebe. Der Cohn bes Gleichniffes, beffen Miterbe ber Rnecht bes Gleichniffes werben foll, beift ber h. Geift. Benn ber Ancht nun Miterbe bes Cohnes werben foll, fo find bod beibe zwei unteridiebene Berjonen. Wenn es nun weiter beifit: Der Anecht ift ber Cobn Gottes, fo ift ja flar, bag bas nicht beigen tann: Der Knecht bes Gleichniffes ift ber Sohn bes Gleichniffes, weil ja eben bas Gleichnif beibe unterscheibet. Es mare ein findischer Wiberspruch, wenn ber Cohn Gottes im Simmel über feine eigne Belohnung erkennen wollte, fein Miterbe er felbit mare. Der Sohn bes Gleichniffes ift ber b. Beift; ber Anecht bes Gleichniffes ift ber Gobn Gottes. Go unterschieden im Gleichniffe Cobn und Rnecht find, fo unterfdieben find in ber Auslegung Beift und Cohn Gottes. Der Cohn Gottes in ber Muslegung ift nach c. 6. ber biftorifde Chriffue. Barum biefer Rnecht genannt wird, will bieg Rapitel beantworten. Die nicht bireft aber fachlich gegebene Untwort ift; Der Cohn Gottes beißt Anecht nach ben Urbeiten und Leiben feiner menichlichen Ratur. Die menichliche Matur nennt er nun corpus 1). Co heißt es benn: corpus illud serviliter conversatum est. Bas aber ber Gohn bes Gleichniffes b. b. ber b. Beift fur eine Beziehung zu bem Anechte habe, will bies Kapitel ebenfalls erläutern. Wie bei jedem Menfchen (c. 7.) ift bas beiligende Brincip bes Fleisches Chrifti ber b. Beift. Weil nun bas Fleisch Chrifti ftets im Dienste bes b. Beiftes mar, fo befchloß Gott, ibm gum Lohne eine Stelle im Simmel anzuweisen. In consilio advocavit filium et nuncios bonos, ut et huic, scilicet corpori, quod servivit spiritui sancto sine querela, locus aliquis consistendi daretur, no videretur mercedem servitutis suae perdidisse. Genau fo

<sup>1)</sup> Befff in Rubelb. Oner. Zeitschrift, 1842. S. I.

nennt ja Barnabas, wie mir faben, ben Leib Chriffi an zwei Stellen bas Befag bes h. Beiftes. Bir miffen aber, bag Barnabas von bem b. Geifte bas Brincip ber Gottlichfeit wohl unterscheibet. Un unferer Stelle murbe ia, menn ber b. Beift bas Göttliche in Chriftus mare, folgen, bag jeber Denfc. welcher bem b. Geifte treu fich bingiebt (c. 7.), an biefer gottlichen Ratur theilhabe. Die menfchliche Ratur Chriffi bat nicht Saus = und Cohnestrecht bei Gott, weil fie eben creaturlich ift, Aber ber b. Geift ift ihr gottliches Theil. Der bat Cobnesrecht im Simmel. Beil nun die menfoliche Ratur Chrifti burch treuen Banbel gang aufzugeben ftrebte in ben Trieb bes h. Beiftes, fo will Gott fie angeben wie ben b. Beift felbit, wie ein Rind bes Simmels. Benn nun biefe Stellung naturlich erft eintreten fann, nachbem bie menschliche Ratur ihren Lauf vollbracht (c. 7.), Chriftus aber (c. 6.) auf Erben Cobn Gottes genannt wird, fo unterscheibet ja flärlich Bermas von ber menschlichen Ratur bas, mas ihn gum Cobne Gottes machte, Die gottliche Ratur. Rur gleichnigweife nennt er ben h. Geift Sohn, um ben Unterschied bes Rechtes ber Matur, welches bem b. Beifte gutommt, und bes Rechtes ber Enabe, welches ber Menfcheit Chrifft zu Theil werben foll. auszudrücken. Allerdings hatte aber Bermas nicht ben b. Beift Cohn nennen fonnen, wenn er ibn nicht als Berfon ge= bacht hatte. Der eigentliche Cobn Gottes fann im Simmelsrathe nicht vorkommen, weil er ja in Anechtsgestalt auf Erben manbelte. Muffen nun, wie wir faben, in ber Auslegung ber b. Geift und ber Sohn Gottes unterschieden werben, fo ergeben fich alfo zwei Berfonlichkeiten mit bem Raturrechte ber Gott= lichfeit, Gohn und Geift. Nur vermittelft bes b. Geiftes fann bie Menschheit Chrifti theilnehmen an ber Cohnschaft. Den Cobn Bottes nach feiner menfchlichen Ratur binguftellen, forberte ber 3wed bes Gleichniffes. Mur ber Menfch Jefus tonnte bas Borbild fein für bas, mas ber hirte bas rechte Faften nennt: treuer Wandel nach ben Geboten Gottes (c. 1.), Beiligung bes Lebens (c. 7.). Es fällt fomit bie Sauptftuse für bie Behauptung 1), bag ben apoftolifden Batern ber h. Beift

<sup>1)</sup> Baur, Dreieinigf. I. S. 135.

bas göttliche Princip in Chrifto fel. Daß Ignatius, Bolykars pus, Klemens von Rom und Barnabas zwischen bem Sohne Gottes und bem h. Geifte scheiden, haben wir gesehen.

5. Als das Medium, burch welches der h. Geift ben Seilszweck der Kirche vollzieht, haben wir das Wort Gottes erkannt. Eine wesentliche Seite in der sich entwickelnden Kehre vom h. Geiste ift somit die Lehre von dem Verhältnisse des h. Geistes zum Worte Gottes, die Inspirationslehre. Eine Darstellung des Entwickelungsganges dieser Lehre in ihrem Zusfammenhange mit den Grundansichten der Kirchenlehrer kann die Voraussehungen nicht wohl umgehen, welche dieselbe in der Welt des Heidenthums und Judenthums fand.

In ber furgen Charafteriftif ber weltgeschichtlichen Reliaionen bes Morgenlandes haben wir bie an bie Lehre vom b. Beifte anklingenden Glemente hervorgehoben. Mur beilaufig tonnte bieg in bem Lebensbilde gefchehen, welches wir von bem flaffifchen Seibenthum zu entwerfen fuchten, mo es und galt bas Grundverhaltniß ber geiftigen Gubftang beffelben zum Befen des Chriftenthums flar hervorzuheben, ohne und burch Seitengebanten abzuführen. Es ift bier ber Ort, bas Moment bes b. Geiftes in bem flaffifden Beibenthum mit befonderer Aufmertfamteit in's Auge gu faffen. Bir burfen, wenn wir ben gegebenen Grundbeftimmungen nicht untreu mer= ben, nicht fürchten, uns burd driftlich anlautende Ausbrude und Aussprüche zu raschen Barallelen verleiten zu laffen 1). Der fittliche Geift bes Baterlandes, fo faben mir, ift bie Lebenssubstang ber flaffischen Welt. Die Tradition bes Baterlandes ift das Formalprincip, ber öffentliche Zweck bes Baterlandes bas Materialprincip bes Lebens. Der fittliche Geift bes Baterlandes ift ber heilige Geift ber Alten. Wie ber b. Beift fid in Gnabengaben gliebert, jo ber fittliche Geift ber Alten in Die einzelnen Madte bes Lebens. Die ibealifirten Reprafentanten berfelben find eben bie Gotter. Das Leben alfo, an bem fich ber Gingelne erfüllt, weift ihn immer über feine Ber-

<sup>1)</sup> S. bie Warnung bei Harless, de supernaturalismo gentilium. Erlang. 1838.

fon hinaus an ben allgemeinen Weift, mit dem Die Botter bas Baterland erfüllen. Die formale Analogie mit dem Berbaltniffe bes Chriften gu bem b. Beifte ber Rirche ift unverfennbar 1). Ohne gottlichen Impuls fann Reiner auf einem Le= bensaebiete bedeutend fein. Nemo vir magnus sine aliquo afflatu divino unquam fuit (Cic. d. nat. deor. II. 66.). So leben bie Dichter von gottlicher Begeifterung. Bon ihnen fagt Demofrit bei Rlemens (strom. VI. p. 827.): Hoentig de άσσα μεν αν γράφη μετ ενθουσιασμού και ίερου πνεύματος καλά κάρτα ἐστίν. Cic. d. divin. I. 37.: Atque etiam illa concitatio declarat vim in animis esse divinam. Negat enim sine furore Democritus quemdam poëtam magnum esse posse. Pro Arch, c. 8 .: - poëtam quasi divino spiritu inflari. Bgl. auch Tusc. I, 26. Nicht blog bie Borte ber Dichter und Rebner, fagt Ralliftratus (stat. II. ed. Jacobs et Welcker p. 146.), auch bie Werte ber Kunftler gei= gen von ber Gingebung gottlicher Beifter. Dem Belben haucht Mars (Aesch. sept. c. Theb. 345.), bei homer befonders Ballas (Il. II. 451. V. 256.), die Gottheit überhaupt (Od. X. 381.) Rraft ein. Außerorbentliche Gebanten, Willenstrafte, Thaten werben bei Somer göttlicher Gingebung gugefchrieben 2). Heberhaupt ift ber bobere, fittliche Geift im Menfchen von (Bott. Sacer inter nos spiritus sedet, fagt Senefa (ep. 41.), bonorum malorumque nostrorum observator et custos. Achn= lich an einer andern Stelle vom menschlichen Beifte (ep. 91.): Divini spiritus pars et velut scintillula est. Mark Anrel nennt ben Meniden Jeias anodboias uérozos (II. 1. Bgl. 4. V. 27. ed, Gataker 1652. p. 45.). In biefem Ginne fagt auch Dvid (metam, III. 549.):

Est deus in nobis et sunt commercia coeli Sedihus aethereis spiritus ille venit.

Der Unterschied in ben Gnavengaben zwischen solchen, welche in eine Naturgrundlage im Menschen einsehen, und benen, welche rein übernaturlich bastehen, findet auch hier seine Analogie.

<sup>1)</sup> Bgl. E. 129. Aum.

<sup>2)</sup> Stellen bei Rägelsbach, Die homerische Theo: legie S. 64.

In ber Begeifterung ber Dichter, Kunftler, Selven, boberer Menichen überhaupt ergangt fich bie menichliche Rraft an ber adttlichen. In ber Dantit aber tritt ber gottliche Geift ohne folde Borauefegung in ben Menfchen. Gehr baufig begegnen wir bei Somer bem Seber (uavtig)1). Er unterscheidet fich vom Zeichendeuter badurch bag er nach ber Gabe, welche thm ein für allemal bie Götter verlieben haben (Il. I. 72. Od. XV. 240.1, ohne alle außere Bermittelung in ben Ratbichluß ber Gotter fieht (II. VII. 44.). In ber Regel ift bie Beiffagung ber Lebensberuf eines von den Göttern ausgezeichneten Menfchen. Freilich reicht ber Zweifel an ber Göttlichfeit ber Aussvruche bes Gebers fcon in bas bomerijche Zeitalter. Gin befiobifches Fraament faat: Martis o oddeig Eotiv Enigovior avθρώπων, δστις άν είδείη Ζηνός νόον αλγιόχοιο2). Babr= icheinlich mar es bas Bedürfniß nach einer objektiven Beglaubigung ber Beiffagung, welches ben Drafeln, bie bei Somer noch von untergeordneter Bebeutung find, in ber Folgezeit gro-Bes Unfebn beilegte. Dag indeg ber Geift ber Weiffagung nicht auf fie beschränkt blieb, beweift icon die große Augahl von Borten für Gottbegeifterte3). Bon einem begeifterten Buftanbe bes Sebers weiß Somer nichts 4). Die fpatere Beit kann fich aber ben Beift ber Beiffagung nicht anders benten als mit einer Erregung, welche bas verftanbige Bewuftfein gang aufbebt, verbunden. Die höchsten Guter, fagt Plate im Pha= brus (p. 241.), werben uns burch bie Wahnbegeifferung qu Theil, wenn Diefelbe burch gottliche Gabe und gegeben wird (δια μανίας, θεία μέντοι δόσει διδομένης). Denn im Buftande ber Wahnbegeifterung haben bie Geher in Delphi und Die Priefterinnen in Dobona Griechenland in öffentlichen und in Brivatangelegenheiten viel Butes erwiesen; im verftandigen

<sup>1)</sup> Stellen bei Lobeck, Aglaophamus I. p. 259 sq.

<sup>2)</sup> Magelebach, b. hom. Theol. G. 167.

<sup>3)</sup> S. die gründliche Abh. von W. Grimm über Inspisation in Ersch. Grub. Encycl. (Seft. II. B. 19. S. 39.), auf die wir überhaupt verweisen. Auch Fleck, Spitem ber chr. Dogsmatif I. S. 374.

<sup>4)</sup> Lobeck, Agl. 1. p. 264.

Buffande menig ober nichts. Und wenn wir von ber Gibylle und Andern reben wollten, Die in ber Babubegeifterung Bieles Bielen vorausgesagt haben, fo murben wir und über Dinge weitläuftig verbreiten muffen, Die Jeder kennt. Bas die M. ten, welche in ber Babnbegeisterung nichts Schimpfliches, fonbern etwas Gutes faben, Wabnfagefunft (uavien) genannt baben, nennen bie Neueren minder ichon Babrfagefunft (uav-Tuni). Außer ber Wahnbegeisterung ber Geber, welche Apollo einflöft, fennt Plato noch bie ber Beiben, welche von Dionyfos ausgeht, Die ber Dichter, welche bie Mufen eingeben, und Die ber Liebe, welche Eros und Aphrobite fdenken. Bon ber letteren handelt ber Phadrus. Gemein ift bie Liebe, welche non Grunden bes Berftandes ausgeht, und nicht von bimmlifcher Begeifterung (p. 256.). Wer ohne bie Wahnbegeifterung ber Mufen Die Schwelle ber Boefie betritt, ber Meinung burch Runft ein geschickter Dichter werben zu wollen, ber ift ungeweibt und feine nuchterne Boefie wird von ber ber Bahnbes geisterten verbunkelt (p. 245. Bgl. Meno p. 99. Apol. Socr. p. 22.). Gin leichtes, beflügeltes und beiliges Befen, fagt Sofrates im Jon (p. 534.), ift ber Dichter, und nicht eber mirb er im Stande fein etwas zu erzeugen, als bis er gottbegeiftert ift und feines Ginnes und Berftandes baar. Dicht burch Runft, fondern nur burch göttliche Gabe (Beig poiog) ift ber Dichter im Stande fcon barzuftellen, wozu ihn bie Mufe gieht, ber eine Dithpramben, ber andere Loblieber, ber andere Tanglieder, ber andere Cpen, ber andere Jamben. Deg. wegen bedient fich Gott ihrer nur im Buftanbe ber Wahnbegeifferung als Diener, Propheten und Geber, bamit wir, bie wir fie boren, erkennen, bag nicht fie, als welche nicht bei Sinnen find, im Ctanbe find fo Erhabenes gu fagen, fondern Gott es ift, ber ba rebet, burch fie aber zu uns fpricht. Der Erscheinungsform nach tritt ber platonifche Enthufiasmus unter ben übernaturlichen Gnabengaben am fichtbarften mit bem Bun. genreden in Barallele. In beiben Buftanden tritt ein höherer Beift erregend in bie Scele, hebt bas verftanbige Bewußtfein auf, macht ben Menfchen gum willenlofen Organe gottlicher Bebeimniffe. Ja, wie ber Bungenrebner eines Interpreten bebarf, fo auch ber Geber 1). Die Bebeutung, welche fur Blato Die Mantif bat, bangt offenbar mit feinem Streben gufammen, an göttliche Auftorität angufnupfen. In biefem Buge nach Offenbarung haben wir aber ein driftliches Motiv gefeben. Nicht in bem voug bes Plato2), fonbern in feiner prophetischen Begeisterung liegt bie Abnung bes h. Beiftes, ale bee Quelle ber Babrheit. In bemfelben bogmatifden Beifte. melder für bie menichliche Beisbeit eine himmlische Gemabr fuchte, vertrat ber Stoicismus bie Mantit. Chryfippus fchrieb neol martings. Die Stepfis ber fpateren Beiten wandte fich auch gegen die Beiffagung, sowohl bie ber Drafel ale einzelner Geber. Bas bie letteren anbetrifft, fo mar ein Allexander von Abonoteichos fur einen Lucian freilich eine ermunichte Beute. Gegen bie Drakel machte man ihre gweibeutige Unbestimmtheit geltend, Die nieberen Begriffe von ber Gottbeit, welche fie voraussenten, Die offen liegende Thatfache ibred Berfalls, bie Brofa endlich, in ber fie fich bermalen vernehmen ließen. Im Ginne ber Reftauration, welche ber Blatonismus bes Zeitalters versuchte, übernahm Blut ard bie Bertheibigung befondere in feiner Schrift über ben Berfall ber Drafel. Richt von bem boditen Gott, fonbern von ben vermittelnben Damonen gebe bie Weiffagung aus. In jedem Menfchen fei ein bamonifches Princip; nur muffe es entbunben werben. Dieg bewirfe bie Gottheit burch ben in Naturfraften, wie Dampf, waltenben Lebensgeift (de orac. def. c. 40 .: μαντικόν δεύμα καὶ πνεύμα). Die objektiv göttliche Unre-

<sup>1)</sup> Tim. p. 71.: Τοῦ δὲ μανέντος, ἔτι τε ἐν τούτφ μένοντος, οὖκ ἔργον τὰ φανέντα ἢ φωνηθέντα ὑφ' ἐαυτοῦ κρίνειν. ᾿Αλλ' εὖ καὶ πάλαι λέγεται τὸ πράττειν καὶ γνῶναι τὰ τε αὐτοῦ καὶ ἔαυτὸν σώφρονι μόνφ προσήκειν. "Οθεν δὴ καὶ τῶν προφητῶν γένος ἐπὶ ταῖς ἐνθέοις μαντείαις κριτὰς ἐπικαθιστάναι νόμος' οῦς μάντεις αὐτοὺς ἔπονομάζουσι τινὲς, τὸ πᾶν ἡγνοηκότες ὅτι τῆς δὶ αἰνιγμῶν οὖτοι φήμης καὶ φαντάσεως ὑποκριταὶ καὶ οὔτι μάντεις, προφῆται δὲ μαντευομένων δικαιότατα ὀνομάζοιντ ἄν.

<sup>2)</sup> Bie Bobertag, de ratione inter spiritum s. et mentem humanam ex Platonis philosophia intercedente. Vratisl. 1824. u. Actermann in der S. 129. Unm. schon besprochenen Abhandlung meinen.

gung reflektire fich mannigfaltig nad ber menfebliden Gigenthumlichkeit. Durch biefe Zwischenalieber wollte Plutarch von ber Gettbeit bie menfeblichen Glemente in ber Dratelmeiffagung entfernen. Die Abnahme ber Drafel entfpreche ber Abnahme ber Bevolferung; bie Brofa ber Drafelfprude bem profaischen Inhalt ber an fie gerichteten Fragen!). 3m Ren = platonismus endlich findet bas platonifche Streben nach Offenbarung feine burchgreifenbfte Weiterbildung, getragen von ber Cebnfucht bes Zeitalters nach gottlichem Gebeimniffe. Co eifert bie Schrift neol uvornolwe gegen biejenigen, welche in bem Buftanbe bes Gebers nur eine gefteigerte Daturfraft feben. Aber auch nicht in ben vermittelnben Rraften, wie Dampfen, Quellen u. f. w., muß man bas eigentliche Maens ber Weiffagung fuchen. Die Weiffagung ift burchaus etwas Uebernaturliches, eine unmittelbare Gingebung ber Gottbeit (III. c. 1 .: - οὐδ' όλως ανθοωπικόν ἐστι τὸ ἔργον, θείον δε και ύπερφυες, άνωθέν τε από του ούρανου καταπεμπόμεγον). Seines Verstandes ist ber Gottbegei= fterte nicht machtig (c. 4.). Wach wird aber ber lichte Beift in ibm, burd welchen er fabig ift, Gott gu faffen (c. 11 .: άποκάθαρσιν του εν ήμιν αθγειδούς πνεύματος έμποιεί, δί ην δυνατοί γιγνόμεθα χωρούν τον θεόν). Die Urfachen ber göttlichen Wabnbegeifterung find bas von ben Böttern ausstrablende Licht und bie von ihnen uns eingegebe= nen Beifter und bie von ihnen ausgebende Macht, welche 211= les in und gefangen nimmt und jebe und eigentbumliche Lebensbewegung verbannt und Worte eingiebt, welche bie Robenben felbit nicht verfteben, fondern mit mabnbegeiftertem Munbe aussprechen, fo bag Alles in ihnen bienftbar wird ber fie er= areifenben Macht (c. 5.). Bei Plato ift bie Begeifterung ber Quell göttlicher Offenbarung. 3m Reuplatonismus ift bie Begeifterung aber nicht blog bieß, fondern ber bodifte Moment bes Bebens. Der Buftant, in welchem ber Weise in Die göttliche Ginheit fich auflöft (anlwoig), ift ein Buftant himm=

<sup>1)</sup> Bgl. Schreiter, doctrina Plut, et theol, et mor. in Illgen's 3tidr. 1836. St. 1. E. 70 ff.

Ufder Begeifterung, in welcher bie Seele verstandlos und trunfen ben Meftar ber himmlischen Liebe schlürft (Plot. enn. VI. 1. 7. c. 35. u. a.). Wir faben, wie biefe Abnungen ber Wabrheit fich nur auf fünftlichem Wege eine Wirflichfeit in ber alten Belt bereiten fonnten. Sold fünftliches Mittel mar Die allegorische Interpretation. Diese, beren erster Deprafentant Theagenes ift, war befonders in der Philosophie beimifch. Unter ben fruberen Philosophen übten fie Beraflit. Anaxagoras, Parmenides u. a., unter ben fpateren besonders bie Stoifer und die Platoniker. Den ausschweifenbften Bebrauch machten von ihr die Meuplatonifer'). Die in ber That feltsamfte Form, ben Standpunft einer ohnmächtigen Beiftigfeit mit bem Beben, bie Gegenwart mit ber Bergangenheit gu verfobnen, bem ichwankenden Biffen eine Auftorität zu geben, und mit diefer Auftorität boch in ungezügelter Freiheit zu fchalten! Bon einem Standpunkte, welcher alle Auftoritäten ber Bergangenheit antworten ließ, wie man fragte, mar es nicht weit zur absichtlichen Erdichtung von Auktoritäten, wie 2. 3. ber chalbäischen Drakel2).

In ben letten Zeiten bes Jubenth'ums, in welchen wir ben prophetischen Geist verschwinden, das alleinige Seil in der Nestauration des gesetzlichen Standpunktes suchen sahen (Kap. II. 7.), vereinigte sich Alles in der Anerkennung des Gesetzlichen Spenbarung Gottes. Nicht nur Quell aller Weisheit ist das Gesetzlichen (Sir. 24, 23—29.), sondern die incarnirte Weisheit selbst (Sir. 24, 23. Bar. 3, 4. u. 4, 1. Bgl. Tob. 1, 6. Weish. IS, 4.). In den überschwenglichsten Ausdrücken stellt Philo die göttliche Sendung des Moses dar 3). Ebenso nennt ihn Josephus als Propheten einzig (antt. VIII. 49.). Bon der Fülle dieses göttlichen Unsehns verbreitete sich sehnsweise ein Antheil über die Propheten, als Freunde des

<sup>1)</sup> Lobeck, Agl. I. p. 155 sq.

<sup>2)</sup> Lobeck, Agl. I. p. 91. Byl. über bie chalbäischen Drastel besonders Thilo, de coelo empyreo partic. I. p. 5.

<sup>3)</sup> Gfrorer, Philo u. b. aler. Theofophie I. S. 60. Auch von Colln, bibl. Theol. I. 3. 466.

Mojes, als Genoffen feiner Geheimniffe 1); im britten Grabe endlich auch auf bie übrigen beiligen Schriftfteller bes Ranon 2). Die Bucher ber Mattabaer (I. 12, 9. II. 15, 9. IV. 18, 10.) feben auf Die heiligen Budber (I. 12, 9.: τὰ βιβλία τὰ άγία) als auf eine abgeschloffene Gesammtheit gurud. Bur Beit Bhilo's war ber Ausbrud Prophet fur alle Schrifts fteller bes Ranon gewöhnlich 3). Bojephus nimmt eine ununterbrodene Nadfolge ber Propheten an (προφητών ἀκριβής διαδοχή) bis in bas Zeitalter bes Nachfolgers bes Berres, alfo die Zeit, mo bas lette Buch bes Ranon, bas Buch Gither, verfaßt ward (c. Apion. I. 8.). Erft Philo begrundet bas gottliche Unfebn bes Ranon mit einer ausgebilbeten Theorie von Inspiration. Un bie allgemeine Bestimmung, welche wir oben (G. 37.) von Philo's Auffaffung bes b. Beiftest gaben, fnupfen wir einiges Dahere. Der Beift Got= tes, wie ber Logos eine von Gott ausgefloffene Grifteng, ift fowohl bas gottliche Ginheitsprincip ber Matur (de gigant. I. p. 265. ed. Mang. u. a.) als bas göttliche Leben im Menfchen. Letteres ift er einmal ale angeborner Bug gu Gott, welder ber menfchlichen Bernunft immanent ift (leg. alleg. I. p. 50.), bann aber ale außerordentliche Gabe himmlischer Erleuchtung (de gigant. I. p. 265. de plant. I. p. 333.). Offenbar fdreibt Philo bem b. Geifte gu, mas er fonft bem Logos und ber Weisheit beimigt4). Die Rraft bes h. Beiftes im Menichen gehort immer ber Intelligeng an, gemaß bem Grundstreben ber philonischen Gnofis, ben Menfchen burch Singabe an die gottoffenbarende Intelligeng mit Gott gu

1) Gfrörer I. S. 47.

3) Dahne, jubifch: aler. Religionsphilofophie I.

S. 30. Ofrorer I. S. 67.
4) Bgl. Ofrorer I. S. 242. Referstein, Philo's Lehre von ben göttlichen Mittelwesen. S. 166.

<sup>2)</sup> Diese Unterscheidung eines breisachen Grades von göttlischem Ansehn der h. Schriften A. T. hat auch die rabbinische Theostogie. Bgl. Sonntag, doctrina inspirationis p. 119 sq. Nudelbach, die Lehre von der Inspiration u. s. w. (Ausdelbach, die Lehre von der Inspiration u. s. w. (Ausdelbach, Suer. Isha. 5. 1. S. 57.). Auch Grimm a. a. D.

vermitteln. Das Sodifte, was ber Glaubige im Leben erreiden fann, ift, frei von ben Banben ber Ginne, bes 3ch gang vergeffen, in ben Stromen ber gottlichen Liebe forbbantifch gu fcmwelgen (quis rer. div. haer. II. p. 482. de ebriet. II. p. 381. u. a.). Wenn ber Beift fich oft gang leer fühlt, ba ftromt auf einmal eine Rulle gottlicher Gebanken in ibn. bag er von himmlischer Begeisterung forhbantisch glubt und feine gange Umgebung vergißt (de migr. Abr. I. p. 441.) Der gottliche Geift ergreift in folden Momenten ben Meniden (de somn. II. p. 692.: ὑπηχεῖ δέ μοι πάλιν τὸ εἰωθὸς άφανως ένομιλείν πνεύμα άδρατον κ. τ. λ. Bal. de cherubim I. p. 143.). In biefer hoberen Boteng beift ber b. Geift ber prophetische1). Der ift es, welcher in die Wahrheit leitet (de vita Mos. II. p. 175.: δ γάρ νοῦς οὐκ ἂν οὕτως εὐσκόπως εὐθυβόλησεν, εὶ μὴ καὶ θεῖον ἦν πνεῦμα τὸ ποδηγετούν πρός την άλήθειαν), welcher bie Zufunft er= folieft (de monarch. II. p. 221.). Wie Abraham erft nach Sonnenuntergang in Bergudung fiel (1 Mof. 15, 12.), fo muß auch in und ber Berftand erft untergeben, wenn ber prophetische Geift aufgeben foll (quis rer. div. haer. I. p. 512.). Im Buftande ber Begeifterung ift ber Menich ein verftand = und willenloses Organ bes h. Geiftes (de special, legg. II. p. 343. de vita Mos. II. p. 123. de monarch. II. p. 222.). Denfelben Begriff von ber prophetischen Begeisterung hat Jose= phus (antig. IV. 6, 5.). Comobl Philo als Josephus miffen ben prophetischen Geift noch fortlebend. Die prophetischen Momente aber, welche beide fich zuschreiben (Philo: de migr. Abr. I. p. 441. 3ofcphus: de bell. iud. III. 8. IV. 10.), in Barallele zu feten mit ber Inspiration ber h. Schriftfteller wurden fie nicht gewagt haben bei ber tiefen Berehrung, welche fie gegen diefelben begen, welche fie im Bewußtsein bes Bolfes wiffen?). Doch hielt Philo auch bie Septuaginta fur in= fpirirt (de vita Mos. II. p. 140.). Wie die fpateren Blatoni= fer knupft alfo Philo bie Inspiration an jenen hochsten Bu-

<sup>1)</sup> Sfrorer I. S. 240.

<sup>2)</sup> Gfrerer I. S. 97.

ftand bes enthustastischen Ausgehens in Gott an; wie Plato denkt er sich den Propheten als aller eignen Kraft beraubten Träger des göttlichen Geistes. Nur scheint ihm jene Erregung mehr einem niederen Grade der Begeisterung anzugehören, während auf der höchsten Stufe das Selbst ein völlig verschwinsdender Durchgangspunkt, der Prophet reiner Reserent ist (Unsterschied von kounpreia und noogheesia: de vita Mos. II. p. 163.). Wie im Renplatonismus, ist in der alexandrinischen Richtung, welche und Philo vertritt, diese Inspirationslehre das Ergebnis eines dem Geiste des alten Bundes entfremdeten Sinnes, welcher gerade im dunkeln Gefühl seiner Wilkfür sich die starrste Widerlage der Austorität fünstlich schaft. Wir durch nur an die allegorische Interpretation, ja die interpolatorische Brazris, welche in dieser Richtung gehandhabt wurde, erinnern, um das Ungesunde und Unwahre dieser Restauration zu bezeichnen.

Das Chriftenthum, Die Erfüllung bes Indenthums, bestätigt bie Auftorität bes A. I. 1). Das apostolische Bort, vom h. Geifte eingegeben, ift, wie wir faben2), bas nothwenbige Mebium, burch welches bie Rirche Glauben erwedt, bes Glaubens objeftiv gottliche Grundlage. Diefes Wort grundete Die Rirde in munblicher, nicht in fdriftlicher Rede. Ge mar aber naturlich, baß ichon bie Apoftel und ihre nachften Gdiler gur Schrift griffen, um ihre Prebigt zu ergangen und gu erweitern. Die apofiolifchen Briefe feten bie mundliche Bredigt voraus, find ausgesprochenermagen (3. B. Rom. 1, 11 ff.) Erfagmittel ber unmittelbar perfonlichen Wirffamfeit, burch au-Bere Beranlaffung hervorgerufen. Beder ein besonderer Bofebl Chrifti noch ein absolutes Weset bes b. Beiftes lagt fich fur fie nachweisen. Wohl fein Apostel fah alle Zeiten und Bolfer vor fich, ale er unter bestimmten Berhaltniffen an bestimmte Gemeinden fchrieb. Die brei erften Evangelien fchliefen fich an die Evangelientradition an; Johannes fett fie in feinem

<sup>1)</sup> Judem wir uns eine eingehendere Darlegung vorbehalten für ben zweiten Theil, verweisen wir vorerft in Rubelbach's Abshandlung über Inspiration auf ben zweiten Abschnitt (Rubelb. : Guer. 3tfc. 1842. S. 2. S. 1 ff.).

<sup>2)</sup> G. im erften Buche Rap. III. 5., im zweiten Rap. 1. 2.

Evangelium voraus. Go tritt benn in ber erften nadjapoftolifeben Beit bas apostolische Schriftwort gurud vor bem in Glauben und Leben ber Gemeinden übergegangenen Borte In gang anderer Auftoritat fteht als Schriftwort bas Al. I. ba, ale bie noch vereinzelten apoftolifden Schriften. Rlemene v Rom faat von ben Avofteln (c. 44.): Die Apostel verfündig= ten und bas Evangelium von bem herrn Jefu Chrifto, Be= fus Chriftus aber von Gott. Chriftus ward alfo gefandt von Gott und Die Apostel von Chrifto. Beibes gefchah punftlich nach Gottes Willen. Nachbem fie nun bie Verheiffung empfangen hatten und burch bie Muferftehung Chrifti mit Rraft er= fullt worden waren und mit bem Worte Gottes betraut, gingen fie aus mit ber Fulle bes h. Beiftes (μετά πληροφορίας πνεύματος άγίου), bas Evangelium zu predigen 1). Wie in mund= licher fo in fchriftlicher Rebe befeelte bie Apostel ber h. Geift (c. 47. von Baulus: ἐπ' άληθείας πνευματικώς ἐπέστει-

1) Grebner hat in feiner Differtation de librorum N. T. inspiratione quid statuerint christiani ante saec. tert. med. Jen. 1828. p. 9. und in feinen Beitragen gur Ginleitung in bie biblifden Schriften I. G. 14. bie Meinung ansgesprochen, baß Rlemens "ben Apofteln feinen höheren geiftigen Borgug, feine bobere geiftige Unterftugung einraume, ale fie überhaupt in ber Rir= de gu finden ift." Daffelbe fagt er von Barnabas G. 13., von Jana: tine S. 18., von Polyfarpus S. 20. Der Beweis ift mehr ale ein= fach. Es fchreiben nämlich biefe Schriftsteller auch ben übrigen Chris ften ben b. Weift gu. Und - fagt Grebner - "was ift biefer in und wohnende Wett, biefer geiftige Tempel anders, ale bie gum lebendigen Gelbftgefühl, jum begeisterten Gelbftbewußtfein ermachte nttliche Billenofraft?" G. 11. Unlaugbar fcpreibt bie obige Stelle bei Rlemens ben Aposteln eine vermittelnbe Stellung gu zwischen Chrifto und ben übrigen Chriften, bas Umt bas Evangelium gu vermitteln, außerlich begrundet burch bie Sendung Befu, innerlich burd ben b. Beift. Burbe Rlemens von anderen Chriften gefchrieben haben wie c. 44 .: πρόγνωσιν είληφότες τελείαν, ober wie c. 47 .: επ' άληθείας πνευματικώς επέστειλεν ύμιν? Den legten '3weifel nimmt aber ber Bufat zur letteren Stelle: 'Aλλ' ή πρόσκλισις έκείνη ήττονα άμαρτίαν ύμιν προσήνεγκεν. προσεκλίθητε γάρ άποστόλοις μεμαρτυρημένοις και ανδρί δεδοκιμασμένο παρ' αὐτοίς. Sier wird ven ben Apostein, fur beren besonderes Amt ein Beugnif vorliegt, felbft ein Apollo fo unterfchieben, baß feine Bemahrung fich an bie Aultoritat ber Apostel fnupft.

14 \*

Aer). Rlemens ift tief eingelebt in bie Rebewelfe bes Bau-Ins. Aber nur felten, gelegentlich und obne besondere Betonung nimmt er apostolische Worte in feine Rebe auf. In giemlich mägigen Ausbrucken führt er in freien Citaten Borte Christi cin: μάλιστα μεμνημένοι των λόγων Ίησοῦ (c. 13). unia 9ntε των λόγων 1, σοῦ (c. 46.) 1). Gine andere Bebeutung bat bas oft citirte 21. T. Er braucht von ihm bas geläufige λέγει, γέγραπται, er nennt es ή γραφή (c. 23. 36 μ. a.), δ άγιος λόγος (c. 13.), αὶ ἱεραὶ βίβλοι (c. 43.), τα λόγια του θεου (c. 53.). Durch ben h. Beift fprechen Die Propheten als Diener ber Gnabe Gottes (c. 8.); burch ben b. Geift fpricht Chriffus in Pfalmen zu uns (c. 22.); Borte bes b. Weiftes find die Schriftworte (c. 45.); es beifit von ibnen: ber h. Geift fpricht (c. 13. 16.). Micht nur wird bas Korfcben in bem A. E. zur bringenben Pflicht gemacht (c. 45. 53.), fonbern auf daffelbe als ben gettlichen Ausbruck bes eigenthumlich driftlichen Glaubens verwiesen (c. 22, 8.). 2(n= bere ftebt Ignatius zum A. E. Wohl verweift er auf Mofes und bie Propheten (Smyrn. c. 5. Magn. c. 3. Philad. c. 5. Bal. bas Citat aus ben Proverbien Magn. c. 12.). Aber in feinem eigenthumlich juvifden Charafter bat baffelbe feine Bedentung und fein Recht: o yao Xolotlarioude oun ele Ιουδαισμον επίστευσεν, άλλα Ιουδαισμός είς Χοιστιαviouor (Magn. c. 10. 2gl. c. 8. 9.). Mur fofern bie Bropheten U. I. auf Chriftum hinweisen (Philad. c. 5. Smyrn. c. 5.), getragen von bem Beifte feiner Gnabe (Magn. c. 8 .: Οί γὰρ θειότατοι προφήται κατά Χριστόν Ίησοῦν Εζησαν. Διὰ τοῦτο καὶ εδιώχθησαν, εμπνεύμενοι ύπὸ τῆς γάριτος αὐτοῦ κ. τ. λ), eines Geiftes mit Chrifto, von ibm bezeugt und aufgenommen in bas Evangelium ber neuen Boffnung (Philad. c. 5.), find fie unfere Guhrer. Wie ber lebendig angeeignete Chriftus bas Materialprincip ber Ignatianifden Lebre ift, fo ift berfelbe auch bie Rorm alles Glaubens und Lebens (Eph. c. 6 .: - ovoè axoveté tivos nhéor,

<sup>1)</sup> Dagegen fpricht er von apofrophischen Stellen wie von Schriftworten (c. 46. 23.).

ήπεο Ίησοῦ Χοιστοῦ λαλοῦντος εν άληθεία. Magu. c. 8. Philad. c. 8.). Mit bem Worte und ben Geboten Chrifti (Eph. c. 9. 15. Magn. c. 13.) ober Gottes (Philad c. 11. Smyrn. Gruff und c. 10. Bal. Magn. c. 4.) ftellt er bas Wort ber Apostel in eine Reibe (Magn. c. 13. Trall. c. 7. Philad. c. 9.). 3br feit, febreibt er an bie Gpbefer (c. 12.), ein Durchgang berer, welche zu Gott fich erheben, Mitgeweihte bes Baulus, bes gebeiligten, gottbezeugten, bodfeligen Mannes, beffen Spuren mir vergonnt fei gu finden auf meinem Bege gu Gott, welcher in jedem Briefe eurer in Chrifto Befu gebenft. Reben apostolischen Aussprüchen und Untlängen begeg= nen wir indeg apofrupbijden Stellen (Eph. c. 19. Smyrn. c. 3.) Das Evangelium erideint burchaus nicht gebunden an bas Unfebn apostolischer Schriften. Heberhaupt ift bas Gvan= gelium, welches die Thatfachen bes Lebens Chrifti zum Inhalt bat (Philad. c. 9.), wie ber Glaube, welcher es ergreift, nur ber Weg zum lebenbigen Chriftus, ber Leib Chrifti (Philad. c. 5.), welcher ben Beift beffelben bringen foll. Denen, welche nun vollende bie evangelischen Thatfachen rein biftorisch anfeben, fdriftliche Dofumente aus ben Archiven haben wollen, wenn fie glauben follen, erwiedert er: Euod de dozeid eoren Ιπσούς Χοιστός, τὰ ἄθικτα ἀργεῖα ὁ σταυρός αὐτοῦ καὶ δ θάνατος καὶ ή ἀνάστασις αὐτοῦ καὶ ή πίστις ή δί avrov (Philad. c. 8.)1). Doch immer giebt Chriffus ben Seinen Offenbarungen (Eph. c. 20. Rom. c. 8. Polyc. c. 2.). 3guatius, welcher, wie wir faben, fich felbft bie Stimme bes b. Bei= ftes zuschreibt, ift aber weit entfernt, ben Aposteln fich gleich= zustellen. Wenn er die Tralluffer gruft er anooroling yapaxtifot, fo idreibt er biefe Gigenfchaft nicht, wie gewöhnlich erflart wird, fid gu, fonbern er nennt bas gemeinfame Bobere, in beffen Damen er reben fann (Bal. ben Gruff ad Philad .:

<sup>1)</sup> Bur alteren Litteratur, wie fie Erebner, Beitrage 1. S. 16. vollnandigst giebt, nech Rothe, Anfange u f. w. S. 339., Arnbt (Stub. u. Rr. 1839. I. 1. S. 182.), Befele (opp. patr. ap. p 100.), Derner I. S. 159., sammtlich für bie Lesart anxeia, welche gewiß bie richtige ift. Wir wundern uns, daß Daniel, theel. Centreversen S. 30. bie Gunst bieser Lesart nicht benutt hat.

ην ασπάζομαι εν αίματι I. X., auch ben ad Smyrn.). Ent= fcheibend ift aber fein Wort an die Romer (c. 4.): Richt wie Betrus und Baulus gebiete ich euch. Jene maren Apoftel, ich bin ein Berurtheilter. Jener immer frei, ich bin ein Sclave (Bgl. Trall. c. 3.). Aus ben Stellen, wo er Rlerifer Apoftel nennt, wird nur ber einen Schluß gieben, welcher vergift, bag Ignatius biefelben auch mit Gott und Chriftus gufammenftellt. Das ift aber mahr, bag Ignatius bie geiftige Freiheit, welche er ber Begenwart ber Rirde in Begiebung auf ihre geschichtlide Grundlage einraumte, mit einer laftenden Auftoritat bes Rlerus erfaufte 1). Bolyfarpus fordert von ben Philippern biefelbe Ereue fur bas ihnen übergebene Bort ber Bahrheit (c. 3. 4. 5. 6. 7. 9.), weldhe er nach bes Grenaus Beugniß (Eus. hist, eccl. V. 20. IV. 14. Iren. adv. haer. III. 3, 4.) felbft bemabrte. Wir haben an bas mundlich überlieferte Bort ju benfen. Die lebereinstimmung bes aus perfonlichem Ilmgange mit ben Aposteln übertommenen Wortes mit ber Schriftlebre berfelben bezeugt aber nicht bloß Irenaus (adv. haer. III. 3, 4.), fondern ber Brief bes Bolykarpus felbft, welcher fo reich ift an Citaten aus apostolischen Schriften. Er verweift bie Philipper an ben Brief bes Paulus. Weber ich , beifit es c. 3., noch ein Underer, ber mir gleich ift, barf ber Weisheit bes feligen und verklärten Baulus fich vergleichen, welcher einft unter euch mit Klarheit und Kraft bas Wort ber Wahrheit gelehrt hat, ber auch aus ber Ferne euch einen Brief gefdrieben bat, an

<sup>1)</sup> Es erhellt hicraus, was Erebner's Berücherung (Beisträge I. S. 20.), daß nich Ignatius ebenso das aredua beilege wie Baulus, auf nich hat. Es ist eine Entstellung, wenn berselbe Theosloge behauptet, daß Ignatius die Schriften A. T. ausgebe, statt an die Apostel an die Bischöfe verweise. Auch Derner geht zu weit, wenn er dem Ignatius die Kirche an die Stelle der geschichtlichen Erscheinung Christitreten läßt, obwohl dieser Meinung ein richtiger Gedante zu Grunde liegt. Jacobi, die firchliche Lehre von der Tradition und h. Schrift, welcher überhaupt den apostolischen Bätern nicht die gebührende Ausmertsamseit geschenst hat, sagt unter Wiederholung der Neandersche Ausmente gesgen die Acchischeit (deren Metiv Dorner I. S. 157. richtig ausbecht) geradezu: Ignatius bindet Kirche, Gnade und Geist durch aus an den Bischof und hebt das allgemeine Priesterthum aus.

welchem ihr, wenn ihr in ihm forschet, euren Glauben ers bauen könnt. Ja er schreibt (c. 12.): Consido enim vos bene exercitatos esse in sacris litteris et nihil vos latet; mihi autem non est concessum modo. Ut his scripturis dictum est, irascimini et nolite peccare, et sol non occidat super iracundiam vestram 1). Zu bem A. T. scheint Polyz

1) Crebner, Beitrage I. 20. erffart bas ut his scripturis dictum est fur ein Ginichiebfel bes Heberfebers. Auch c. 2. über: febe berfelbe: Et quod dietum est: Beati pauperes etc., wo ber griechifche Tert nur: Kai. in uanapior u. r. l. habe. Allein bas ore fonnte ber Ueberfeter unbebenflich fo umfchreiben, ba er nur bas ών είπεν ο κύριος διδάσκων mit biefem fummarifchen Ansbruck wie: ber aufnimmt. Die genannten Borte burfen um fo weniger Berbacht erweden, ale, wenn fie fehlten, man fie nothwendig ergangen mußte, ba fie ben Unterfat bilben gu ber allgemeinen Berficherung im erften Sate, wezu ber Schluffat: Beatus, qui meminerit etc. trefflich paßt. Da Bolnfarpus fonft Stellen aus bem A. E. nicht anführt, unmittelbar vorher von bem Briefe bes Baulus die Rede ift, außerbem noch zwei Stellen aus Briefen biefes Apofiels angeführt werben, bie eine mit sieut Paulus docet (welche Worte Grebner freilich mit berfelben Willfur G. 29. fur unacht erflart), fo fann man nicht ameifeln, bag unter sacrae litterae apoftolifche Schriften verftanben werden. Uebrigens verfichert Crebner auch von Bolyfarpus, bag ibm Baulus auf berfelben Stufe fiche, wie Ignatius u. A. G. 20. Er beruft fich auf bie Stelle c. 9. Dort lieft man bie Ermahnung, baf bie Philipper in ber Gebult nicht nur Ignatius, Bofimus und Rufus, fondern auch Paulus und bie übrigen Apoftel gum Ber: bilde fich nehmen follen. 200 in aller Welt hat man im driftlichen Banbel bie Apostel fur bie alleinige Norm erflart? Stellt nicht in ber Erfenntnif ber Bahrheit Bolnfarpus in ber im Texte angeführ: ten Stelle (c. 3.) ben Apoftel Paulus ausbrudflich über fich? Aber ben Brief bes 3gnatine halte bech Belnfarpus eben fo hech (c. 13.), wie ben bes Paulus in jener Stelle. Benn Polyfarpus beibe Briefe gur Erbauung empfiehlt, fo fest er ben Glauben ale Thatfache bos Lebens, femit aud bie Erfenntnig bes Bortes voraus, wie er ja austructlich fagt: δινηθήσεσθε οίποδομείσθαι είς την δυθείσαν υμίν niorer (c. 3.). Woher aber ber Glaube und bas Bert? Diefelbe Stelle fagt: Bon Baulus, ber bas Bort ber Bahrheit fraftiglich prebigte. Immer verweift Bolyfarpus auf bas apostolifche Wort, welches ben Grund bes Glaubens gelegt bat, ale Rorm (bef. c. 6.: καθώς αὐτός (Ιησούς) Ενετείλαιο και οι εθηγγελισάμενοι ήμιν απόστολοι, c. 7.: ἐπὶ τὸν ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν παραδοθέντα λόγον ἐπιστρέ-

farpus gang zu fteben wie Ignatius. Er erwähnt an einer Stelle ber Bropheten nach ben Aposteln als Berfundiger ber Unfunft Chrifti (c. 6.). Man erfennt ben Ginfluß bes freien geistigen Standpunktes bes Johannes. Bapias fand icon in einer Beit, welche fich von ber apostolischen Urquelle abwandte, ben vielrebnerischen Bertheibigern eigner Lehren nachging. Für ben richtigen Weg, Die mabrhaft apostolische Wahrheit zu ermitteln, hielt nun Papias bie mundliche Ueberlieferung: Οὐ γάρ τὰ ἐκ τῶν βιβλίων τοσοῦτόν με ωφελείν ύπελάμβανον, όσον τὰ παρὰ ζώσης φωνής καὶ μενούσης (Eus. III. 38.). Dem Bufammenhange nach fonnen bier nicht bie Schriften ber Apostel gemeint fein, Die Rapias ja nachweisbar benutt bat, fondern Schriften über bie Apostel und ihre Lehre, Die allein ben richtigen Gegenfat zu ber lebendigen Rede von Zeitgenoffen bilben 1). Der Brief bes Barnabas - von bem wir feines nicht zweiselsfreien Urfprungs wegen erft jest fprechen - betrachtet bas 21. I. als die gottgeoffenbarte Auftoritat ber Christen etwa wie Rlemens v. Rom 3m 2l. I. fpricht Gott (c. 1. 2. u. a.); ber b. Geift tragt Die Bropheten (c. 9. 10. 12. 13.). Es ift aber biefer Beift

pouer). Gben in biefer Beziehung barf fich weber Polyfarpus, noch ein ihm Gleicher, also auch Ignatius nicht, mit einem Apostel vergleichen. Bur Erbauung auf biesem apostolischen Grunde (els the Sobeisar nister) kann natürlich die Schrift eines apostolischen Mannes eben so bienen, wie die eines Apostels, wenn schon nicht mit gleichem Segen, was ja auch nicht gesagt ift. "Er sagt zwar anch, daß die Philipper aus ten Briefen bes Ignatius großen Augen zieshen könnten, er beuft aber nicht baran, hier einen Vergleich mit ben apostolischen Briefen zu ziehen Bacobi, Tradition S. 48.

1) Wir heben bieß im Gegenfage zu Erebner, Beiträge I. S. 31. herver, bem, wie so est, Daniel, th. Controv. S. 29. folgt. "Man mag biese Stelle breben und wenden, wie man will, sie wird immer unserer bisherigen Debuktion bas Siegel aufzubrücken haben." Abgeschen von der falschen Deutung ber Stelle auf die aposstolischen Schriften, so ist Papias für die Tradition im Sinne einer Reproduktion des apostolischen Bortes im Bewußtsein der Gemeinde, kein Gewährsmann, ein höchst prefärer für die Tradition im Sinne der mündlichen Fortpflanzung des Evangeliums, da seine unlauteren Juthaten bekannt sind.

eine Gnabengabe Chrifti (c. 5 .: Prophetae, ab ipso habentes donum, in illum prophetaverunt). Wie ber Geift von Chrifto ift, fo weift er auch in ben Bropbeten und Seiligen auf Chris ffum bin. Barnabas begrundet die fpecififch driftlichen Dotive, welche er vermittelft allegorischer Interpretation bem alten Bunde beilegt, mit bem arevua. Durfen wir nur bieg Berfahren nicht vereinzelt benten, fo erhellt allerbinge aus biefem funftliden Berjuche bes driftlichen Bewußtseins, fein Recht im 21. I. gu begrunden, eine pormiegende Auftorität beffelben in ber erften Beit, an welche bie ber apostolischen Schriften noch nicht reichte. Mur gilt bierven fein Schlug auf bas Unfehn ber Apostel und ihrer Predigt. Gundige Danner mablte Chriftus zu Aposteln, zwölf an ber Bahl gleich ben Stämmen Buda, welchen er die Macht bes Evangeliums übertrug (c. 5. 8.). 3m Worte Gottes ift Die Rraft, Glauben (c. 9.), Beil (c. 19.) und Leben (c. 6.) zu erzeugen. Doch nur einmal wird mit ben - übrigens unverdächtigen - Borten sient scriptum est ein evangelischer Ausspruch angeführt. Wenn wir an Diefem Mangel an Muctfichtnahme auf apoftolijche Schriften noch die Bitte nehmen, Beben, ber uns bas Bort verfundet, wie ben Augapfel zu lieben (c. 19.), fo burfen wir wohl an= nehmen, bag fich Barnabas bas apostolische Wort wefentlich in mundlicher Rebe mirtfam benft. Bermas hebt bas Umt ber Apostel im Unterschiede von ben altteftamentlichen Bropbeten hervor. Beide find Grundsteine ber Rirche (sim. IX. 15.) Aber ben Beugen 21. T. vermittelt erft bie apostolische Taufe ben Gintritt in bas mabre Leben (c. 16.). Indeg lebt, wie wir oben faben, bas apostolische Umt fort in ben Hemtern Roch waltet ber Geift ber Offenbarung in ben ber Rirche. Bropheten (mand. X. XI.). Der Prophet ericheint als ein paffines (XI.: neque quum vult, homini loquitur spiritus dei, sed tunc loquitur, quum vult deus), aber nicht erregtes Dr= gan bes h. Beiftes. Bei biefer Unficht, bei bem 3mede ber Schrift überhaupt tritt thatjächlich bas apostolische Wort qu= ruck. Der Brief an Diognet fagt von ben Chriften, baf ihnen feine irbifche Erfindung, fein fterblicher Gedante, fein menschliches Beheimnig anvertraut fei (c. 7.), fondern Gottes

Offenbarung in Chrifto (c. 7. 8.). In den letten (aus ungureichenben Grunden angefochtenen) Rapiteln beruft fich ber Berfaffer ale ein Apoftelichuler auf bas Unfehn ber Apoftel, benen fich Chriftus offenbart habe, bamit burch ibre Prebigt Die Bolfer gum Glauben fommen (c. 11). Das QBort wird in bem Bergen bes Glaubigen, in welchem ber Logos neu ge= boren wird, eine innere Macht, welche zur Predigt treibt (c. 11.: δσα γὰρ θελήματι τοῦ κελεύοντος λόγου ἐκινήθηuer Egeineur). Der Beift ber Gnabe offenbart bem Beiligen neue Beheimniffe (c. 11. Bgl. c. 8.: τότε μυστήρια θεοῦ λαλείν ἄοξη). Die beffimmenten Aufgeritaten bes Chriften find bas Gefes, bie Propheten, bas Evangelium, Die apoftolifche Neberlieferung und bie Gnabe ber Rirde (c. 11.). Co befannt fich ber Berfaffer mit ben paulinifchen Briefen zeigt, fo zeigt body ber Ausbrud anostólwe nagadooig (1. 1.), baß er fich bas apostolifde Wert verwiegent in ber leberlieferung wirfend bachte.

Bis in bas britte Biertel bes zweiten Jahrhunderts ftebt Die Heberlieferung burchaus im Borbergrunde. Doch feben wir bas Edriftwort in fleigender Bedeutung. Das Berfprechen bes Celfus, fich in feiner Wiberlegung an Die Edviften ber Chriften halten zu wollen (Orig. c. Gels. II. 25.), beweift zwar die größere Berbreitung, aber nicht bas ausschließliche Unfebn berfelben, ba ja ein Wegner bes Chriftenthums fich nicht wohl auf leberlieferung berufen fonnte, fold fdeinbar bochft gerechtes Berfahren bem Gelfus offenbar von ftrategifchem Bor= theil mar. Bei bem noch ungefichteten Buftande biefer Gdrif= ten modten bie Onoftifer fich leichter mit ihnen auseinander= fegen als mit ber Trabition ber Gemeinben. Die einzelnen Seften foufen fich auf mehr ober weniger fünftlichem Wege apoftolifche Aufteritäten. Andere muß man die Cammlung von gehn paulinifchen Briefen mit bem Evangelium bes Bauliners Queas anfeben, auf welche fich Darcion beruft. Was bem Onofticiomus überhaupt feine Bedeutung giebt, ber Wegenfat gegen bas judaiffrende Glement in ber Rirche, ericeint bei ibm wenigstens aus guter Burgel erwachjen. Der Onofticismus mußte auf pofitivem Wege purch ben hinweis auf bas Deue im Chriftenthum, auf negativem burch ben fritischen Bweifel, welchen er mit feinen willfurlichen Auftoritäten hervorrief, ein Buruckziehen auf bie unzweifelhaften Dofumente bes apoftolifden Bortes bewirfen. Charafteriftifch ift bas Berfahren bes Scrapion gegen bie Christen in Rhoffus in Cilicien, wie es uns Enfebine (hist. eccl. VI. 12.) berichtet. Es hatte fich in fener Gemeinde ein anoftisches Gvangelium unter bem Mamen bes Apoftel Betrus Anfebn verschafft. Durch ben Biberfpruch aber, welcher von einer Geite in jener Gemeinde ausging, waren Bermurfniffe entstanden. Serapion, welcher fich überzenate, baf bie Gemeinde im rechten Glauben ftand, erflarte, obne es naber gu fennen, jenes Evangelium für unbebenflich. Go fichtbar legte man bamale ben Dachbruck auf bas im Bewufitsein ber Gemeinde lebende Bort. Bald erfuhr Seravion, bag burch jenes Evangelium fich anoftische Bareffe in ber Gemeinde verbreitet habe. Dun fdrieb er ein befonderes Buch über jenes Evangelium. Darin erflart er, baf bie Apostel ber Rirche maren wie Chriftus felbft. Aber nur bie ächten Schriften ber Apostel genöffen normatives Unfehn. Die Entscheidung über bie Hechtheit gabe bie Heberlieferung und bie Erfahrung (ώς έμπειροι). Wir feben aus bem gangen Borfall, wie bie Unoftifer bie Kirche aus ber Gicherheit ber Meberlieferung aufweckten 1). Schon Dionyfins von Rorinth spricht von youquai uvoianai (Eus. hist. eccl. IV. 23.). Bur Beit bes Juftinus murben in ber Gemeinde bie Dentwürdigkeiten ber Apostel verlesen, welche ber Sauptfache nach mit unferen Evangelien ftimmten (Just. apol. I. 67.). Das Diateffaron bee Tatianus erfcheint als eine freie Rompofition unferer Evangelien. Bei ibm besonders ift die Abbangigfeit von apostolischen Schriften febr augenfällig. Theophi= Ins ftellt, wie wir bald feben werden, Die apostolischen Schriften auf eine Linie mit bem Al. T. Wenn biefes von ben griedifchen Apologeten als Grundauktorität angesehen wird, so hat bieg einen besonderen Grund in ber Nichtung

<sup>1)</sup> Es ift unbegreiflich, wie in ben neueren Berhanblungen über Trabition biefe wichtige Stelle unbeachtet geblieben ift.

Zwecke ber Apologeten, wie fich uns ergeben wirb. Ausgang bes zweiten Sahrhunderts ftehen die neutestamentlichen Schriften sowohl in ber alexandrinischen als in ber abendländischen Kirche in gleichem Ansehn wie die altteftamentlichen 1).

6. Die außerorbentliche Geiftesoffenbarung, welche wir einige apostolische Bater fich felbft beilegen faben, findet fich überhaupt im reichen Dage bei ben erften Rirdenlebrern (Eus. hist. eccl. V. 17. III. 37. Bgl. V. 3. 7.). Melito von Sarbes, ein Mann, welder nach bem Beugniffe bes Bolbfrates Alles im b. Beifte that (Eus. hist, eccl. V. 24 : Meλίτωνα τον εύνουγον τον έν άγιω πνεύματι πάντα πο-Accevoauevor) batte die Gabe ber Weingaung (Hieron. de viris illustr. c. 24.). Diefe Rirdentehrer blieben aber auf bem Grunde ber Apostel (Eus, hist, eccl. III. 37.). 3m Mon = tanismus faben wir bie Prophetie fich als eine Fortbilbung bes apostolischen Standpunktes barftellen. Wer ben h. Geift, fagt Terrullianus (de pudic. c. 12.), bei ben Montaniften laug= net, bat ibn auch nicht bei ben Avosteln. Wer bie Offenbarungen bes b. Beiftes auf bas apostolifde Zeitalter einschränkt, ber ftectt Gott willfürlich Grengen und muß noch jo weit geben, ben b. Geift felbit aufzuheben (de jejun, c. 11.). Die neue Offenbarung bes Barafleten bewährt fich aber in ihrem gottlichen Rechte burd ihren graanischen Unschluff an bas aposto= lifche Wort und die kirchliche Tradition. Die Apostel Pleiben in ihrer Auftorität. Reiner barf fich, weil er ben b. Geift hat, mit ben Aposteln vergleichen. Proprie euim (beißt es exhort, cast. c. 4.) apostoli spiritum sanctum habent in operibus prophetiac et efficacia virtutum atque documentis linguarum non ex parte, quod caeteri. Bergleichen wir mit biefer Stelle bie Ausfpruche einer freilich vormontanistischen Edrift (de praeser. c. 20): Statim apostoli .... consecuti vim spiritus sancti ad virtutes et eloquium .... eandem doctrinam ejusdem fidei na-

<sup>1)</sup> Credner, Beitr. I. S. 56 ff. Jacobi, Travitien S. 87 ff.

tionibus promulgaverunt, und (c. 30.): Probent se novos apostolos esse ... Sic enim apostolus (apostolos?) solet facere, dare illis praeterea virtutem eadem signa edendi, quae et ipse. Volo igitur virtutes eorum proferre etc.: jo erhellt, baß Tertullianus ben unerreichbaren Borgug ber Apostel in ben Geift bes Amtes gefest hat, ber ihnen in absoluter Fulle ber Gaben marb. Die Tradition auf dem Gebiete ber Disciplin bedarf indeß nicht ber Bemahrung aus apostolischen Schriften (de cor. mil. c. 2.). Aber auch nicht bie Dacht bes Bergebrachten, jonbern bie innere Babrheit muß eine Tradition rechtfertigen (de virg. vel. c. 3. de cor. mil. c. 2.). Die alleinige Aufterität ift ber Baraflet (de virg. vel. c. 1.). Gelbft ein apostolisches Bugeftandniß tann ber Baraflet aufheben. Si enim Christus abstulit, quod Moses praecepit, quia ab initio non fuit sic nec ideo ab alia venisse virtute reputabitur Christus, cur non et paracletus abstulerit, quod Paulus indulsit (de monog. c. 14.). Seine Offenbarungen ertheilt ber Baraflet in efftatifder Begeifterung. Wenn er in bem Menfchen machtig fein foll, muß ber Menich aller perftanbigen, aller freien Thatigfeit beraubt, aus den Fugen feiner Berjonlichfeit gehoben, wie eine bewegte Saite nur Die Tone erflingen laffen, welche das himmlische Plettron auf ihm anschlägt. 1800 av 90w nos ώσει λύρα, κάγω επταμαι, ώσει πληκτοον δ άνθοωπος ποιμάται πάγω γρηγορώ. ίδου πυριός έστιν δ έπστάνων καρδίας άνθρώπων καὶ διδούς καρδίας άνθρώποις (Epiph, haer, XLVIII. 4.). Aehnlich charafterifirt Tertullianus ben Buftanb bes montaniftifden Cebers (adv. Marc. IV. 22.): Der Gnade eignet die Efftaje, b. b. die Wahnbegeifterung (amentia). Sft ber Menfch im Buftanbe bes Gei= ftes, besonders wenn er Gott ichaut, oder wenn durch ihn Gott fpricht, bann muß er, von himmlifchen Machten über= fchattet, feines Berftanbes leer werben. Die Bertheidigunge= fcbrift über bie Efftafe, auf welche fich Tertullian in ber angeführten Stelle beruft (Bgl. Hieron, d. vir. ill. c. 40.), ift verloren gegangen. Man bat in ber montaniftifchen Auffaffung ber Brophetie einen Ruchschritt auf altteftamentlichen

Standpunft erfannt 1). 3m Allgemeinen muß bemerft merben, - und wir begieben uns auf bereite im erften Buche Befagtes - bag Muflojung bes Menfchen vor und in Gott ein heibnisches Motiv ift. Philo's Abforption, mit welcher fein Begriff von ber Inspiration nachgewiesenermaßen gufammenhangt, ift eine beibnifche Buthat, welche nur als Surrogat einer erftrebten Berföhnung mit Gott eine Art Recht hat in ber Entwickelung bes Reiches Gottes. Dhnehin ift bei ihm Die Erregung ein untergeordnetes Glement. Es ift willführlich, ben philonischen Inspirationsbegriff auf bie Propheten bes AL E. anzumenden 2). Gegen Diejenigen, welche in bem Judendriftenthum ber erften Beit bas vermittelnde Glieb nachzuweisen versucht haben, fpricht fcon die Opposition gegen bie montanistische Prophetie, welche aus bem Schoofe bes Juben= driftenthums hervorging. In ber mahren Prophetie, fagen Die Rlementinen, ift ber himmlifche Quell aller Offenbarung , ber f. Geift, nicht eine befultorifch über ben Menfchen fommende, mantifd erregende (hom. III. 13 .: τὸ γὰο τοιοῦτον μανιχώς ενθουσιούντων εστίν ύπο πνεύματος άταξίας τῶν παρὰ βωμοῖς μεθυόντων καὶ κνίσσης ἐμφορουμέvor), ben Berffand ausschliegenbe (hom. II. 6.), in unflaren und zweibeutigen Spruden fich offenbarente (hom. III. 14.) Macht3). Wogu überhaupt in bie Ferne greifen, ba une bie Berficherung bes Beitalters, bag in eigenthumlicher Muffaffung ber Gnabengaben ber Montanismus feinen Lebensgrund ha= be, einfach zur Unnahme führt, bag berfelbe ber Prophetie, als ber universalifirten Gnadengabe, die Form bes Bungenrebens gegeben habe. Dag fich an bas Bungenreden menfchliche Glemente brangen fonnten, feben wir aus ber forinthifchen Bemeinde. Auf Die formale Verwandtichaft Des Bungenrebens mit ber heidnischen Mantif haben wir bereits hingewiesen. Bir finden fomit in ber montanistischen Prophetie eine Mifchung wirklicher Gaben bes Beiftes mit phrygischer Erregung und

<sup>1)</sup> Reanber, Rirdengefdichte II. G. 880.

<sup>2)</sup> Grimm in ber angef. Abh. G. 43.

<sup>3)</sup> Schliemann, bie Rlementinen G. 547.

ber Ueberreigung, welche Die Berfolgungen hervorriefen. Die Opposition, welche ber Montanismus fand, marf fich befonbers auf ben Begriff ber Brophetie. Das rabifale Gegentheil machte eine rationaliftische Gefte, welcher Cpiphanius ben Ramen ber Alloger gab, geltenb. Gie vermarfen bas Gvangelium (Iren. adv. haer. III. 11, 9. Epiph. haer. LI. 1.) und bie Apofalppje bes Johannes (Euseb, hist, eccl. VII. 25. Epiph. 1. 1.). 2118 Grund führt Irenaus bie in bem Evangelium enthaltene Weiffagung vom Parafleten an, welchen fie nicht annahmen. Es ift aber in ber Stelle nicht gejagt, daß fie ben b. Geift überhaupt nicht anerkennen. Mur bie prophetifden Gaben beffelben weifen fie gurudt. Gie muffen bemnach ben Barafleten als Prophetengeist angesehen haben. Man fann nur an ben Montanismus benfen. In bem Gabe: Infelices vere, qui pseudoprophetae quidem esse volunt, propheticam vero gratiam repellunt ab ecclesia: similia patientes his, qui propter eos qui in hypocrisi veniunt, etiam a fratrum communicatione se abstinent - will Frenaus offenbar ihnen porhalten, bag fie in bas Begentheil ihrer felbft verfallen: Gie verwerfen die Brophetengabe und wollen boch felbft Pro= pbeten fein; fie polemifiren gegen bie Montaniften und find boch Separatiften, wie biefe. Sat bier Irenaus, wie uns icheint, Die Montaniften gemeint, fo hatten wir in biefer Stelle nicht nur einen Beleg fur bas ichonenbe Berfahren bes Irenaus gegen fie, fonbern auch ben Bunft bes Gegenfages, welchen im Ramen ber Gemeinde von Lyon Grenaus vertrat (Euseb, hist, eccl. V. 3.), bezeichnet. Micht bas prophetische Glement, bem Brenans, wie icon aus obiger Stelle erhellt, gunftig war, fondern bas feparatiftifche wurde er, gang feinem Charafter gemäß, getabelt haben. Epiphanius charafterifirt in feiner Beife in ben Schlugworten feiner weitläuftigen Bolemif Die Moger ale Menfchen, welche ben b. Geift, feine Worte, feine Gaben in ber Rirche, feine Beiffagungen gurudweifen (un δεξάμενοι πνεθμα άγιον, μη νοοθντες τὰ τοῦ πνεύματος, καὶ κατὰ τὸν λόγον βουλόμενοι λέγειν καὶ οὐκ εἰδότες τὰ ἐν τῆ ἀγία ἐκκλησία χαρίσματα κ. τ. λ.), was gewiß auf ben Thatbestand bei Brenaus zu ermäßigen ift. Den Brareas brachte mobl nicht feine fpefulative Trinitatelebre, fonbern bas Glement ber Spefulation felbft in Gegenfat ju bem Montanismus. Es gelang ibm Biftor v. Rom zum firchlichen Ausschluffe ber Montaniften zu bewegen (Tertull. adv. Prax. c. 1. de praeser. c. 53.). Reprafentant hiefer antis montaniftischen Gefinnung in Rom ift ber Bresbyter Rajus. Er idnitt ben Montaniften bie Aufwritat ber Apotalpofe ab. welche er fur ein Werf bes Gerinth erflarte (Eus. hist. ecol. III. 28.); er berief fich in feiner Unterredung mit bem Dontaniften Brotlus auf Die apostolischen Auftoritäten ber romifchen Kirche (Eus. hist, eccl. II. 25.). Rad aller Bahr= scheinlichkeit maren es bie Hebertreibungen biefer Opposition in ber römischen Kirche, welche Sippolytus zu einer Bermittelung biefer Gegenfaße veranlagten. Freilich fann man von Diefem Rirchenlehrer nur in Ronjefturen fprechen. Er war, mas fomohl bas Zeugniß bes Photius (bibl. cod. 221.) als bie offenbare Bermanbtichaft feiner Unfichten beweift 1), Gobifer bes Brenaus, fomit mabricbeinlich Erbe von beffen milbem Urtheil über bie Montaniften. Bit er, wie bochft mahricheinlich, ibentisch mit bem Martyrer Sippolyt, beffen Tob Prubentius feiert, fo mar er eine Beit lang Rovatianer, fonnte fomit aus Erfahrung ben ascetischen Ernft wurdigen, mit weldem bie Montaniften bie Aufgabe ber Rirde fanten. Dag Sippolyt wirklich montanistische Elemente aufgenommen, ver= fichert Gobarus bei Photius (cod. 232 .: rivag vnoligweig είγεν ὁ άγιώτατος Ίππόλυτος περί τῆς τῶν Μοντανιστῶν αίρέσεως.). Auf bieje Richtung murben nun zu beziehen fein bie Schrift απολογία ύπεο τοῦ κατά Ιωάννην εὐαγγελίου και άποκαλύψεως, welche bie Inschrift seiner Bilbfaule, hieronymus und Cbed = Jefu ihm beilegen, Die Schrift gegen Rajus, welche Cheb Jefu tennt, und endlich bie Schrift über bie Gnabengaben, von welcher jene Infdrift fpricht. Die lettere Edrift nun (περί χαρισμάτων άποστολική παράδοσις). hat man in einem Fragmente, welches bas achte Budy ber

<sup>1)</sup> Seinede, über bas Leben und bie Schriften bes hipppolyt (Illgen's Zeiticht 1842, S. 2. S. 62).

apoftolifden Konftitutionen enthält, wiedergefunden. Jeder Chrift bat eine Onabengabe bes b. Geiftes (opp. ed. Fabricius I. p. 246 .: γάρισμα πνευματικόν) empfangen. Sie ift objektiv die Beil8= thatfache ber Offenbarung Gottes in Chrifto, subjeftin ber unericutterliche Glaube an Gott burch Chriftum. Außer biefer allaemeinen Gnabengabe bat Gott burch Chriftum noch befon= bere mannigfaltig vertheilt. Du haft diefe Onabengabe empfan= gen, jener eine andere: entweder bas Wort ber Weisheit, ober ber höheren Unschanung (γνώσεως), ober ber Brufung ber Bei= fter, ober die Borausficht ber Bufunft, ober bas Bort ber Lebre. ober befondere Gebuld, ober gejegliche Enthaltsamfeit. Sier ift nun von Bundergaben die Rede (χαρίσματα δε λέγομεν, τά δια των σημείων). Bu biefen gebort bie Gabe ber Beif= fagung. Un ben Thatfachen ift fein Zweifel. Gottes Geift wedt in feinen Beiligen wirklich Beiffagung (ταῦτα δε φάμεν ού τὰς άληθεῖς προφητείας έξουθενοῦντες, ίσμεν αὐτὰς κατ επίπνοιαν θεου εν τοις όσίοις ενεργείσθαι). Alber bemuthig follen bie Trager ber Bunbergaben fein. Dicht ihre That ift ja biefe Rraft, fonbern Gottes Gabe. Dicht um ihret= willen haben fie folde empfangen, fonbern gum Gegen ber Rirde. Der Bwed nämlich ber Wundergaben ift, bie Ungläubigen gu erwecken. Ift biefer 3meck einft erreicht, fo fallen auch biefe Rrafte. Gie erreichen aber, wie das viele Beifpiele beweifen, Diefen 3weck nicht immer. Steht es fo mit biefen Gaben, fo follen Die Begabten ja nicht einen Schluß auf ihre besondere Burbig= feit maden. Ge fehlt nicht an Beispielen, bag Gottlofe ge= weiffagt haben. Much ber Teufel und feine Engel vermögen gu weiffagen. Go überhebe fich benn Reiner, bem Gott biefe Gabe verlieben, feiner Bruder. Er febe, wie bemuthig ein Dofes, Jofua, Samuel, Glias, Daniel waren, Die boch Großes ver= mochten. Gin Gilas und Agabus haben fich nicht mit ben Apofteln verglichen, noch ihre Grengen überschritten, ba fie boch gottbegunftigt maren. Auch Frauen haben geweiffagt: Maria, Die Schwester Dofis, Debora, Maria, die Mutter bes Berrn, Clifabeth, Unna, Die Tochter Des Philippus. Aber fie haben fich nicht gegen Manner erhoben, fondern blieben in ihren Grengen. Darum wenn unter euch ein Dann ober eine Frau folder 15

Unabe theilhaft ift, ber moge bemuthig fein, bamit Gott an ibm fein Wohlgefallen habe. - Diemand fann bie offenbare Beriebung auf Die Montaniften verfennen. Bir miffen, bag Diefelben fich als Nachfolger eines Agabus, Gilas, ber Tochter bes Philippus ansahen (Eus. hist. eccl. V. 17.). Wir burfen aus biefem Fragmente, für beffen Hechtheit1) Alles fpricht, wohl entuchmen, baf Sippolitus gegen bie Widersacher ber Montaniften bas Recht und bie Thatfache ber Beiffagung unter ihnen bervorhob, wie ja auch fein Lehrer Irenaus folches ihnen qu= geftand, an ben Montaniften aber weniger bas Ceparatiftifche rnate, wie Grenaus, wofur die relative Berechtigung bem einftigen Novatianer nicht ungeläufig war, als die Gleichstellung mit bem Geifte ber Bropheten und Apoftel und ben Unspruch auf eine bobere Stufe driftlichen Lebens. Auf bie Auftorität ber Schrift legte Sippolyt gang befonderen Nachdrud. Dicht nach unferem eignen Willen, nicht nach unferem eignen Ginne, fonbern wie Gott burch die h. Schrift und belehrt bat, muffen wir erkennen (contra Noët, c. 9.). Aus ber Schrift, wie aus einer heiligen Quelle, muffen wir bie Erfenntniß icopfen (de antichristo c. 1.). Un bie Schrift muffen wir uns halten, benn bort wird bie Fleischwerdung bes Wortes geweiffagt (c. Noët. 6. 12.). Gefet und Propheten find von Gott, welcher biefelben (b. b. bie Bropheten) trieb, burch ben b. Geift zu reben, bamit

<sup>1)</sup> Nur muß man nicht, wie Kimmel, de Hippolyti vita et scriptis p. 54. auf Die flerifalifden Begiehungen binmeifen. welche, ohne allen Zusammenhang baftehend (p. 247. von Odzovy bis άξιωμάτων, unten von obre de bis ψευδοπροφήται), offenbar bie Gin= fchiebsel bes Ueberarbeitere find, ber bas Fragment in ben Dlund ber Apostel gelegt hat. Anachronismen find nach Möglichfeit befeitigt, aber nicht gang vermieben. In bem Cape p. 248: Tilug uer obr καὶ "Αγαβος εφ' ήμων (gang wie unten εφ' ήμων αξ Φιλίππου θυγατέρες) προφητεύσαντες οὐ παρεξέτειναν έαυτοὺς τοῖς ἀποorólois zeugt bas objettive rois anoorólois noch gegen bas einge= fcobene Eg' nuov. 3mar werden in biefen Stellen bie Bifchofe gur Demuth ermahnt, aber es liegt boch bie Borausfegung gu Grunde, bag bie Bifchofe als folche Trager ber Gnabengaben find und fomit auf einer Linie fteben mit ben Aposteln: το δε απόστολον, ή επίσχοπον - έπὶ τῷ διδόντι θεῷ τὰ χαρίσματα, was mit ber obigen ach: ten Stelle ja unverträglich ift.

fie, burch bes Baters Rraft begeiftert, ben Ratbichlug und ben Millen bes Raters verfündeten. In ihnen maltete ber Logos, ber Berold feiner eigenen Erfdeinung unter ben Menfchen (c. Noët, e. 11. 12.). Die Propheten, ausgeruftet mit bem prophetischen Geifte, von bem Logos felbft boch geehret, trugen wie Inftrumente in fich immer ben Logos als Pleftron, burch weldes gerührt fie bas vertundeten, mas Gott wollte (de antichr. c. 2.). 1) Wie burch bie Propheten hat ber b. Beift aus bem Munde ber Apostel gesprochen (c. Noët. c. 17.). In bemselben Rapitel fteben als gleichbedeutenbe Größen neben einander ber allaemeine Begriff bes Wortes ber Babrbeit (αποδέδεικται huer the akndeias loyog), die apostolische leberlieferung (πιστεύωμεν ούν - κατά την παράδοσιν των άποστόλων) und bie inspirirte Cdrift ber Apostel. Go mag Sippo= Totus gegen bie Alloger und ben Rajus in jenen verloren ge= gangenen Schriften geltent gemacht haben, bag man ben Don= taniften prophetische Gaben zugestehen könne, ohne bas göttliche Unfebn ber Apostel zu gefährben, an benen fich jene Weiffagung vom Paratleten einzig erfüllt habe, beren unvergleichliche Geber= gabe bie Apotalppfe bemabre. - Die meifte Bewegung brachte natürlich ber Montanismus in bem nachften Umfreife feiner Entstehung bervor. Man bielt ibm bie Auftorität ber Apostel, bie Ueberlieferung, bas Aufehn ber Bifchofe, bie fich gegen ihn entschieden, Die Berrlichfeit ber fatholifden Rirde, wie fie befonbere im Martyrerthum fich bewiefen, entgegen (Eus. hist. eccl. V. 16-19.). Wie fehr in biefem Kampfe bas Unfehn ber apostolifden Lehre wuchs, beweift bie Furcht eines Apollinaris, burch bas Unternehmen einer Schrift ben Unfcbein gu ver= anlaffen, ale wolle er Reues zur Apostellehre hinzufugen (Eus. hist. eccl. V. 16.). Miltiabes ftellte bem montaniftifchen Brophetenthum eine Schrift entgegen, in welcher er behauptete, baff ein Brophet nie in Stftafe rebe (Eus. hist. ecol. V. 17 .: περί του μή δείν προφήτην έν έκστάσει λαλείν). Die

<sup>1)</sup> Richtig Kimmel p. 32.: Nec illud silentio practereundum est, officia et munera, quae deo et Christo et Spiritui sancte obeunda sunt, in isto negotio nondum esse distincta, in qua re posteriorum temporum curiosa sedulitas multum desudavit.

Montaniften mußten aber auf biefe, wie auf bie ubrigen Inftangen, zu antworten. Ge fehlte indeg auch bier nicht an Bermittelung. Allem Unichein nach haben wir eine folche Tenbeng ben Schriften Melito's über Beiffagung (loyog neoi noomπείας), über ben Bandel und bie Propheten (περί της πολιτείας καὶ προφητών), vielleicht auch bie über Rirche (περὶ έχχλησίας) und über die Apotalypfe (περί τοῦ διαβόλου καί της αποκαλύψεως) zuzuschreiben. 1) Auch Klemens v. Al. fdrieb gegen bie Montaniften (Strom. VI. p. 605.). Dem Bufammenhange nach, in welchem er biefe Schrift erwähnt, fcbeint er barin gegen bie Gelbstüberhebung ber montaniftischen Geber gefprochen zu haben, wie Sippolyt. Rach Maggabe anderer Stellen2), mag er bie ekftatifche Form bestritten haben, bas Unwillfürliche und Unbewußte in ber Beiffagung. Er tabelte aber die, welche mit biefer Form auch ben Inhalt ohne Weiteres aufgaben.

7. Die griechischen Apologeten rechtfertigten bas Chriftenthum fowohl gegen Seiben und Juben, als gegen bie Baretifer. Für bie lettere Geite ihrer apologetifden Thatigfeit find nur durftige Belege auf uns gekommen. Gie erfcheint aber auch nicht darafteriftisch fur fie. 3wei Religionen gegenübergeftellt, wovon bie eine bas Recht ber Dlacht, Die andere bas Recht ber Gefchichte in Unspruch nahm, faben Die Apologeten fich angewiesen, bas eigenthumliche Wefen bes Chriftenthums als alle Bahrheit barguthun. Gie fuchten nachzuweifen, baff fomohl Seidenthum als Judenthum, in fich ungureichend, in bas Chriftenthum fich aufheben mußten, wenn fie bie Erfüllung ber ihnen vergönnten Wahrheit finden wollten. Gine gang andere Bahrheit als ben Seiben mußten fie ben Juben zugofteben. Die Juden hatten bas Beugniß fur die Wahrheit Des Chriftenthums, Die Offenbarung Gottes in ben Bropheten, in ben Sanden. Es galt hier nur bie Unerfennung ber Erfullung biefer Beiffagung

<sup>1)</sup> Biper, Melito (Stub. u. Rrit. 1838. S. 1. S. 90).

<sup>2)</sup> Neander, Rirchengeschichte II. 895. Jacobi, Tras bition S. 160 ff.

in Chrifto. 1) Bir haben in ber Unterrebung bes Juftis nus Martyr mit bem Juben Trypbon, außerbem in ben Nadrichten über bas Befprad gwifden bem Juben Jafon und bem alexandrinifchen Chriften Rapistus, welches Uri= fton von Bella verfagte 2), ben Beweiß, bag bie Apologeten (befondere Gegenschriften fdrieben noch Apollingris und Miltiabes) ihr Sauptargument von ber Weiffagung nabmen, melde bas Gefen topifch in fich trage, Die Propheten im h. Beifte aussprächen. Ihre recht eigentliche Rraft entwidelten bie Apologeten bem Seibentbum gegenüber. Wenn fie bie argen Befdulbigungen, welche bie Beiben gegen ben fittlich = religiofen Charatter ber Chriften erhoben, fiegreich zerftreut, bas gute Recht, welches Die Chriften als Burger bes romifchen Reiches bean= fpruchen könnten, nachgewiesen haben, zeigen fie, wie nach ben pon ben Seiden felbit anerkannten Gefeten ber Wahrheit und Sittlichkeit, nach ben unabweisbaren Forderungen bes allgemei= nen religiojen Beiftes, bas Beibenthum rechtlos baftebe vor bem Christenthum. QBohl habe auch bas Beibenthum feine QBahr= beit. Aber eben bieje Wahrheit führe nothwendig gum Chri= ftenthum. Theils nämlich fei biefe Wahrheit entlehnt von ben Bropbeten A. E., wie bies besonders bei Plato nachzuweisen fei, theils eine fporabifde Dffenbarung ber in Chrifto perfonlich offenbarten Bernunft. Diefes gange Argument berube auf ber Grundvorstellung, daß bas Befen bes Chriftenthums bie Ertenntnig ber Bahrheit fei. Jener Greis am Deeredftranbe befehrt Juftinus Marthr baburd, bag er ihm zeigt, wie bie Wahrheit, welche er vergebens in ben Schulen ber Phi= lofophen gesucht habe, bei jenen Philosophen gu finden fei, melde Bropheten genannt werben. Roch find ihre Schriften porhanben, und wer fie lieft, ber fann barin über Grund und Riel alles Seine erfahren, mas ein Philosoph wiffen muß. Bitte

<sup>1)</sup> Tertull. apologet. c. 21.: Sciebant et Judaei venturum esse Christum, scilicet quibus prophetae loquebantur: nam et nunc adventum ejus exspectant, nec alia magis inter nos et illos compulsatio est, quam quod jam venisse non credunt.

<sup>2)</sup> Bgl. über ihn Möhter, Patrelegie I. G. 311 f.

nur Gott, bag er bir bie Pforten bee Lichtes offne (dial. c. Tryph. c. 7.). Da erfuhr ich, fügt Juftinus bingu, bag bieß Die allein gemiffe Philosophie fei (c. 8.). Ariftibes, ber Philofoph genannt, führte ben Beweis für Die Wahrheit bes Chriftenthums aus Stellen ber Philosophen (Hieron. ep. 83. ad Magnum.). Melito empfahl bem Raifer bie barbarifche Bbi= Tofophie, bie zum guten Beiden unter ben glüdlichen Beiten bes Augustus entstanden fei (Eus. hist. eccl. IV. 26.). Der flare, milbe, feinanfaffende Althenagoras, einft Philosoph, fieht bas Biel ber Menichheit, Gott gu erfennen (legatio c. 25. 27. Just. opp. ed. Maran. Hag. 1742.), burch bie Unvernunft bes Beibenthums verfümmert, in bem Chriftenthum erreicht (c. 25. 13. 35.). Wie fein Lehrer Juftinus hatte Tatianus einft im Beibenthum Wahrheit gesucht (orat. c. Graec. c. 1. 29. 35. 40.), und nur Widerfprudje gefunden, bis ihm im Chriftenthum, ber mahren Philosophie (c. 31. 32. 36. 43. Bgl. 12. 33.), bie Wahrheit aufging (c. 29.) 1). Mit ber Berftanbesicharfe und fittlichen Energie eines Sprers zeichnet er bie Schattenfeiten bes Seibenthums, um burch ben Begenfat ben göttlichen Beift bes Chriftenthums zu heben. 2) Theophilus von Antiodien antwortet auf die Forderung bes Autolyfus, ibm boch Gott zu zeigen: Zeige mir erft beinen Menfchen und ich will bir meinen Gott zeigen (ad Autolyc. I. 2.). Seiliger Wanbel ift ber Weg gum Schauen (I. 7.). Auf Erben ichaut man Gott nur im Glauben (I. 5. 7. 8.). Colden Glauben gu finden

<sup>1)</sup> Bei Tatianus ist die Bedeutung, welche er auf die Erstenntniß legt, so auffallend, daß sich selbst Maranus in der angessührten Ansgabe p. 260. eine kleine Zurchtweisung erlaubt unter der bescheitenen Form der Interpretation: Dei enim cognitio idem interdum sonat ac sides quae per caritatem operatur. Anima dei cognitione instructa idem est ac anima quae spiritum sanctum accepit.

<sup>2)</sup> Tatian hat indes in der allgemeinen Annahme eines nach dem Falle der Menschheit verbliebenen Funsens der Wahrheit (or. c. Gr. c. 13.) den Bordersatz zur Anersennung eines Wahren im Heidensthum. So sieht er in den Sagen von den Göttersöhnen eine Ahnung der Wahrheit (c. 21.). Die Entlehnungsthevrie- hat er überdies (c. 40.).

moge Antolyfus fich zu ven Propheten wenden, ben untruglischen Lehrern ber Wahrheit (II. 9. 13. u. a.), bei benen er felbst, einst ungläubig, die Wahrheit gefunden habe (I. 13.).

Benig ftimmt auf ben erften Blid gu biefer freien, wei= ten Auffaffung bes Chriftenthums ber ftrenge, gebundene In= fpirationabegriff ber Apologeten. Wieberholt und mit bem größten Rachbruck verweisen biefelben auf bie prophetifchen Schriften ale ben Weg, ale bie untrugliche Auftoritat ber Wahr= beit. Co Juftin - wir befdranten uns in biefem vielbelegten Buntte 1) auf bie icon angeführte Stelle dial. c. Tryph. c 7. 8. - Athenagoras (leg. c. 7. 9. 10.), Theophilus (ad Autol. I. 14. II. 9. 11. 14. 15. 30. 32. 34. 35. III. 1. 12. 16. 17.), Tatianus (or. c. Gr. c. 20. 26. 29. 30. 31. 32. 36 -40.). Untrugliche Zeugen ber Wahrheit find Die Propheten als Gottbegeifterte. Dieje Begeifterung geht im Allgemeinen von Gott aus, auch vom Logos (Just. ap. I. c. 30. 36. ap. II. c. 10. Tat. or. c. Gr. c. 13. Theoph. ad Autol. II. 10.), wesentlich und eigentlich aber vom b. Beifte. Nicht Eigenes, nicht Menschliches geben bie Propheten (Just. dial. c. Tryph. c. 7. Cohort. ad Graec. c. 8. 10. Athen. leg. c. 9. Bgl. c. 7. 32. Tat. or. c. Gr. c. 32.). Gelbftloje Organe bes b. Bei= ftes find fie: fie find gleich Inftrumenten, welche ber b. Geift rührt (Just. coh. c. 8. Athen. leg. c. 7. 9. Theoph. ad Autol. II. 9. 10.). Go ift es Gott, beffen Borte wir in ihren Gdrif= ten bernehmen, 2) Bei Juftinus, Athenagoras, Tatianus fann man nur an bie Schriften Al. T. benfen. Damit ift aber nicht zugegeben, baf bieje Apologeten ben Aposteln bie bobere Erleuchtung abgesprochen, ihre Schriften nicht für beweisfräftig gehalten haben. Ausbrudtlich febreibt Juftinus (apol. I. 39. 50.), baß bie Apostel in ber Rraft Gottes bas Evangelium

<sup>1)</sup> Credner, de inspiratione etc. p. 24 ff., berfelbe Beiträge I. S. 108 ff., unbedeutend Rodhe, Just. M. de theopneustia libr. s. judicium. Lund. 1830., Otto, de Just. M. vita et scriptis p. 113., besenders Semisch, Justin der Marthrer II. S. 11 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. bie Citationsformeln bes Justinus, welche Semifch II. S. 16. Anm. 4. gufammengestellt hat.

gelehrt haben. In ber Stelle dial. c. Tryph. c. 119 .: - xai ημείς τη φωνη του θεου, τη διά τε των αποστόλων του Χριστού λαληθείση και τη διά των προφητών κηρυνθείση ήμιν πιστεύσαντες κ. τ. λ. wird bas apostolische Wort bem prophetischen koordinirt. Juftinus beruft fich auf Die Denkwurbigkeiten (ἀπομνημονεύματα), welche bie Apostel uns hinterlaffen haben. Er fennt, wie es icheint, bie Briefe bes Bau-Ius. 1) Athenagoras bezieht fich auf evangelische Quefpruche Chrifti (leg. c. 11. 32. u. a.), einmal ausbrucklich auf ben Apostel Paulus (de resurrect. c. 18 .: Let, natà tòn anóστολον, τὸ φθαρτον τοῦτο κ. τ. λ.). Das Diateffaron bes Satianus ift eine harmoniftische Busammenftellung unserer Cbangelien. 2) In feiner Rebe gegen bie Griechen finden wir zweimal Stellen aus bem Evangelium bes Johannes (c. 13.); er fannte alle paulinischen Briefe (Hieron, in ep. ad Tit. praef.). Bestimmt sieht Theophilus in ben inspirirten Schriften ber Apoftel eine gleiche prophetische Auftorität wie in ben Schriften 21. 3. (ad Autol. II. 22.: δθεν, διδάσκουσιν ήμας αι αγιαι γραφαί, καὶ πάντες οἱ πνευματόφοροι, ἐξ ὧν Ιωάννης λέγει κ. τ. λ. III. 12. 14. u. a.). Wie verträgt fich nun, fo fragen wir jest, Diefe Inspirationelehre mit jener Befenebe= ftimmung bes Chriftenthums? Es gefchah nach jenem Beifte griechischer Bilbung, von welcher bie Apologeten ausgegangen waren, welcher fie auch befehrt noch treu gu fein glaubten, baß fie im Chriftenthum por Allem die bobere Ertenutnig fanben. Wohl ift ihnen bas Seibenthum eine Welt bes Irrthums. Es war aber weniger ber Inhalt ber Wahrheit, als bie abfolute Gewifiheit berfelben, welche fie im Beibenthum nicht fanben. Bon Spftem gu Spftem war Juftinus gegangen. Aber allent= halben hatte er Wiberfprude gefunden, nirgende Befriedigung feiner boberen Intereffen; überall eine Menge fich widerstreitenber und gegenfeitig aufhebenber Auftoritaten, nirgenbe bie eine über ben Gekten ftebenbe Wahrheit (dial. c. Tryph. c. 2 .: ov γαρ αν Πλατωνικοί ήσαν ούδε Στωϊκοί ούδε Περιπατη-

<sup>1)</sup> Semisch II. S. 7 ff. 22 ff. Otto (3ilgen's 3tschr. 3. 1842. S. 2. S. 41 ff.).

<sup>2)</sup> Daniel, Tatian ber Apologet S. 87 ff.

τικοί οὐδὲ Θεωρητικοί οὐδὲ Πυθαγορικοί, μιᾶς ούσης ταύτης έπιστήμης). Dieselbe Unrube, benselben Drang nach Gewißbeit finden wir bei Tatianus. Athenagoras laugnet nicht, bağ bie Philosophen viel Bahres gefunden haben (leg. c. 7.). Sie fonnten bieg nach ber boberen gottverwandten Hatur ber Mensaheit (l. l.: κατά συμπάθειαν της παρά του θέου avong). Aber bieje Erkenntnig ift eine fubjektiv experimenti= rende (l. 1.), menichtich gerbrechtiche (c. 9. 32.), einseitige (c. 25.). So manche Bahrheit findet Theophilus bei ben Philosophen (ad Autol. II. 4. 8. 38. III. 7. 17. 18.). Alber es ift zu viel Widerspruch bei ihnen (II. 5. III. 3. u. a.), Wahres mit Fal= fchem vermischt (II. 12.), gurudgenommen, was eben Wahres aufgestellt mar (III. 7.): furg es ift Alles ungewiß bei ihnen (ΙΙΙ, 16 .: ἀργαιότερος καὶ ἀληθέστερος (ὁ καθ ήμᾶς λόγος) απάντων ποιητών καὶ συγγραφέων, των ἐπ' ἀδήλω συγγραψάντων). Wir erfennen hier jene ffertische Unrube. jene Gehnsucht nach gottlicher Auftoritat, worin uns in ber Beidenwelt ber vorbereitende Bug auf Chriftum erfcbien. faben, wie jenem Bedürfniffe nach Auftoritat ber Blatonismus entgegenfam. Es mochte baber ein Juftinus noch am meiften in bemfelben fich befriedigen. Durch biefen Bug zu Chrifto ge= führt, mußten biefe Wahrheitsforscher vor Allem fich an bie bimmlijche Auftoritat ber Wahrbeit balten, Die ihnen in ben beiligen Schriften geboten wurde. Juftinus beruft fich auf Pla= to's Aussprude über bie Gottbegeifterten (coh. ad Gr. c. 37.). Sebet, fagt Tatianus (or. c. Gr. c. 12.), unfere Lehre boch wenigstens an wie bie Weiffagung ber Babylonier. Theophi= lus fagt (ad Autol. III. 17.): "Saben nicht Dichter, Somer, Befiod und Orpheus gefagt, baf fie von ber gottlichen Borfebung gelernt haben? Ja von Sehern und Propheten wollen bie Schriftsteller unterrichtet fein. Um wie viel mehr werben wir die Wahrheit miffen, die mir von ben heiligen Propheten, welche ber Beift Gottes erfüllt, lernen"? Wir feben in biefen Stellen bie gottliche Dffenbarung in ben Propheten bedeutungs= voll in Barallele gebracht mit bem beibnifden Streben nach göttlicher Auftorität. Sobes Alter mar ben Beiben ein entichie= benes Erforderniß bei einer Auftorität (Just. coh. ad Gr. c. 12.).

Daber bas gefliffentliche Streben bei ben Apologeten bas bobe Allter ber Bropheten barguthun (außer Juftinus I. 1. bef. Tatia= nus or. c. Gr. c. 36 ff., Theophilus ad Autol. III. 30.). Der Inhalt ber prophetischen Diffenbarung ift bie Wahrheit. 3m= mer aber legen die Apologeten barauf ben Rachbrud, baff im Begenfate zu ben halbmabren, fcmanfenden, fich widerfprechenben Meinungen ber beibnifden Philosophen bier eine gottlich gewiffe, wiberfpruchelofe, nicht bemonftrirte, fondern verficherte Wahrheit zu finden fei (Just. dial. c. Tryph. c. 7. 65. coh. ad Gr. c. 8. ap. I. 10. Athenag. leg. c. 7. 9. 10. 25. 32. Tat. or. c. Gr. c. 12. 13. 20. 29. Theoph. ad Autol. I. 14. II. 9. 30. 32, 35, III. 12 ). Caber jene ftreng fupranatura= liftifche Inspirationslehre, welche in ben Propheten nichts Gige= nes und Menschliches zum Worte fommen läßt. Um ben Be= genfat noch mehr zu fteigern, weisen bie Apologeten auf bie Unbildung ber Propheten und Apostel bin (Just. ap. I. 39. Theoph. ad Autol. II. 35.). Die Apologeten nennen bie Be= geifterung ber Propheten auch Efftaje (Just. dial. c. Tryph. c. 115.: - οὐν αὐτοψία, ἐν καταστάσει ὢν, ἑωράκει, ἀλλ' εν εκστάσει, αποκαλύψεως αὐτῷ γεγεννημένης. Athenag. leg. c. 9.: οί κατ Εκστασιν των εν αὐτοῖς λογισμών κινήσαντος αὐτοὺς τοῦ θείου πνεύματος, ὰ ἐνεργοῦντο εξεφώνησαν.). Man barf aber nicht an montaniftifche Ginfluffe benten. Wenn bie Apologeten auch bie prophetischen Gaben noch lebendig miffen in ber Gemeinde (Just. dial. c. Tryph. c. 82. 88. Bgl. oben), fo waren boch gerabe fie am allerwei= teften entfernt, ben prophetischen Beift in montaniftischen Gluß ju feten. Huch aus bem Sinweife auf Die beidnifche Maurif barf man nichts fur ihre eigene Unficht folgern wollen. Der Sauptgefichtspunft, aus bem die Apologeten bie Infpiration anfaben, ift gang ber bes Philo, bag bie Bropheten paffive Organe ber gottlichen Wahrheit find. 1) Das Etftatifche ift neben=

<sup>1)</sup> Richtig Semifch II. S. 22.: Der theologische Standpunft, auf welchem üch Zuftin befant, forderte bloß, die Inspiration als eine von aller Störung und Verfälschung durch menschliche Zuthat freie zu benfen; was barüber hinausliegt, seste sich nur zufällig an diese Brämiffe und wird nicht nuwahrscheinlich von einem fremden, außeren Gin-

fächlich. Der Standpunkt der Apologeten hat Verwandtschaft mit dem des neueren Supranaturalismus. Beide vernothwendisgen die Offenbarung aus dem Bedürfnisse nach Erkenntniß, beisen ist es nicht sowohl um den übernatürlichen Inhalt zu thun, als um die übernatürliche Form, um die göttliche Sanktion. Daher bei Neinhard neben den großen Koncessionen an die zeitalterliche Vildung noch die strenge Inspirationslehre der Orsthodoxie.

Der Mittelpunkt ber Offenbarungslehre ift ber fleifchge= wordene Logos. Bon ihm weiffagen die Bropheten, ihn bezeugen bie Apostel. Der Logos ift feiner Gubftang nach bie gottliche Bernunft, bat fomit in bem gottlichen Wefen feinen ewigen, nothwendigen Grund. Co ift ber Logos eine unperfonliche Lebenspoteng in Gott. Bor Schöpfung ber Welt tritt ber Logos aus Gott beraus als eine von Gott fich unterscheibenbe Berfon, die aber, weil Gott in ber Bernunft fein eigenes Be= fen hat und fieht, mit Gott lebenseins ift. Diefes Beraustre= ten ift bie Erzeugung bes Cohnes. Gie gefchieht mit Wefensnothwendigfeit, aber nicht ohne Gottes Bewuftfein und Willen. Im Logos ift bas ibeale Pringip ber Welt gegeben. Das Ber= austreten bes Logos aus Gott ift ber erfte, nothwendige Schritt. welcher bas hervorgeben ber Welt aus Gott nach fich zieht. Die Zeugung bedingt und vermittelt bie Schöpfung. Die Schopfung verwirklicht bie Weltibee, welche im Logos ber Boteng nach gefett ift. Der Logos ift baber weltvermittelnbes Bringip. 1)

fluffe abgeleitet. — Eben nach biefem Grundfage hatte Semifch mit größerer Borficht von montanistischen und platenischen. Cinftuffen reben follen. Schwegler, Montanismus S. 223. führt Justinus, Tatianus, Athenagoras unter ben Freunden ber Montanisten auf.

1) Der Loges ist die Bernunst in Gott (Athenag. leg. c. 10.: Les dexis & seds, rous attos dr, elzer autos er kaury tor logor, diving logies dr. Bgl. c. 24. Tat. or. c. Gr. c. 18. Theoph. ad Autol. II. 10. 22.). Daß das Sein des Loges in Gett vor der Zeugung bei Justinus ebenfo zu denfen ist, beweist Semisch II. S. 278. Es liegt, was auch Dorner II. S. 423. dagegen sagen mag, unwidersprechtich in der Stelle ap. II. 6. Das öre in öre zu verwandeln, ist willfürlich. Wer hat je behanptet, daß nach Justinus der Logos erst durch die Welt Dasein erhalten habe? Das ovrwer (ganz

Es fragt fich nun bier, welche Stellung ber h. Geift im göttlichen Befen einnehme. Athenagoras fagt (leg. c. 12.),

wie dial. c. Tryph. c. 62. bas συνην) fällt nicht auf, wenn man bebenft, bag von ber von Gott unterschiebenen Berfon ber Ausgange: punft in ber Betrachtung genommen wird. - Erft burch bie Beus gung wird bie Gubftang bes Logos Berfon. Die Ausbrucke fur bas Bervorgehen bes Logos (yerrar, προβάλλειν, προπηδάν, έχρεύγεσθαι u. a.) wollen biefen Aft offenbar zum Unterschiebe von ber Schopfung ber Welt als einen Wefensprozef bezeichnen. Das bie Apologeten vom Willen Gottes hingufugen (Just. dial. c. Tryph. c. 61, 100. 128. Theoph, ad Autol. II, 22. Tat. or. c. Gr. c. 5.) ift eine unvermits telte Reftriftion. Durch bie Erzeugung wird ber Logos eben yennnua, womit vios r. J. identifch ift, alfo von Gott ansgehende, aber fich von ihm unterscheibende Berjon. Das Subordinationsverhaltniß (von Cemifch II. G. 288. einseitig bervorgehoben, von Dorner II. G. 425 ff. aber mit Unrecht in Abrede gestellt) bezieht fich nur auf bie Berfon bes Logod. Der Gubftang nach ift er mit bem Bater eins. Athenagoras fagt baher (leg. c. 10.): "vros rov vioù ev narot zal πατρός εν υίω, ενότητι και δυνάμει πνεύματος, νούς και λόγος του πατρός, ὁ υίος τ. 9. Es ift hier πνευμα nicht ber h. Beift, jon= bern bie gottliche Gubftang, wie deraus, welche beibe Athenagoras am Anfang bes Rapitels in biefer Bebeutung verbindet. tericheidet Athenagoras in Bater, Cohn und Beift top er evwoer duναμιν και την εν τη τάξει διαίρεσιν (l. l. B. c. 24.). Bei Theophi= lus ift ber Logos auch nach feinem heraustreten ale Sppoftafe (ad Autol. II. 10. 22.: λόγος προφορικός) bas, mas ber Logos an fich im gottlichen Befen ift (loros tvoidberos tv nagola Beor), namlich Beift, Beisheit, Anfang und Rraft bes Bochfien (11. 10. 13. 22.), fo bag alfo Gott burch bie Erzeugung bes Logos feines immanenten Logos nicht beraubt ift (II. 22.: οὐ κενωθείς αὐτὸς τοῦ λόγου). fagt auch Satianus (or. c. Gr. c. S.). In bem Logos ift bas Bringiv ber Belt ber 3bee nach gefest. Bir geben von ber Stelle bei Tatianus (or. c. Gr. c. 5.) aus: Geos fir er dozn, the de doγήν λόγου δύναμιν παοειλή αμεν ο γαο δεσπότης των όλων, αὐτὸς ὑπάρχων τοῦ πάντος ἡ ὑπόστασις, κατά μέν τὴν μηθέπω γεγεννημένην ποίησιν μόνος ήν καθό δε πάσα δύναμις όρατων τε καὶ ἀοράτων αὐτὸς ὑπόστασις ήν, σὺν αὐτῷ τὰ πάντα διὰ λογικῆς δυνάμεως αὐτὸς και ὁ λόγος ος ην έν αὐτῷ ύπέστησε. Daniel, Tatian G. 153. faßt ben Logos ale bas Pringip (dogn) bes gott: lichen Gein. Dorner II. G. 437. überfest: "Gott mar im Unfang, b. h. ftanb in ber Suvauis bes Logos. Der Bater bes - Alls, ber felbft bas mefentliche Gein ober Pringip (oniorung) bes Alls ift, war in gemiffem Ginne allein, fofern bie Schopfung noch

baß bie Chriften bie Frage bewegten, welches bie Ginheit bes Sohnes mit bem Bater, Die Gemeinschaft des Baters mit bem

nicht ba war. Sofern er aber alle Rraft und fofern er felbit bas mefentliche Cein bes Gichtbaren und Unfichtbaren mar, mar (er nicht allein, fenbern es mar) mit ihm bas All, burch bie Bernunft = fraft beftebend, er felbit nämlich und ber Logos, ber in ibm mar (war bas All, namlich bas ideale) u. f. w. " Doch unflarer aber als biefe Neberfegung find bie Schluffe, welche Dorner S. 438 ff. baran fnupit. Ginen Untericbieb bes Locos vom Bater, abgefeben von ber Welt, fenne Tatianus nicht. Ihrer Wahrheit nach fei bie Welt in Gott gefest, und femit bie driftliche Lehre nicht hinaus über bie von Tatianus fo verspotteten Bellenen, benen auch bie Welt ber Cohn Bottes fei. In Die Stelle bes Unterschiedes gwifden Bater und Sohn brange fich ber amischen bem verborgenen und in ber Welt offenbaren Bott, fo bag bie Unficht bes Tatianus im Wefentlichen fabellianifch fei. Θεός ην εν άρχη, την δε άρχην λόγου δύναμιν παρειλήμαμεν. Σπει: bar bat Tatianus Die Stelle feines Dleiftere Juffinus dial. c. Tryph. c. 61. por Angen gehabt. Was bert Suraus Lorizh ift, ift hier Lorou Surauis. In biefem Ginne - gottliche Lebenspoteng - ficht Sovauis nicht felten bei Juftinus vom Logos (ap. I. 32 dial. c. Tryph. c. 128.). Go or. c. Gr. c. 7. u. ö. Das Wert dozh wird nun in ben beiben Sats aliebern in einer verschiedenen Wendung gebraucht, welche fich aus ber Grundbebentung : Anfang ergiebt. Gott mar im Anfang. Wird bieß gefagt, fo ift in Gott eine Weltbegichung gefest. Seift es nun meiter: Der Anfang aber ift bie Logospoteng, fo tritt in dozn ber Bes ariff: Bringip bervor. Bei Theophilus ad Autol. I. 3.: et loroy είπω, αρχήν αύτου λέγω - fann man nicht: Anjang übersegen, fonbern : beberrichentes Pringip, wie es Theophilus ad Autol. II. 10. von bem perfentiden Loges braucht. Aber nicht bas Pringip Gottes ift ber Leges, fenbern bas Pringip ber Welt, wie auch Daranus g. b. St. richtig bemerft. Dag bier nicht von ber dozy Gottes bie Rebe ift, fondern von ber dozn ber Welt, erhellt aus ben Werten: routop (b. h. tor logor) tousy too xoouov the dozie, welche einige Beilen meiter feben. In tiefem Ginne nennt Theophilus (ad Autol. II. 10. 13.) ben Logos bie dogi. Der Apologet Arifton von Bella überfeste nach hierenymus (quaest, hebr. in gen. init. Bgl. comm. in ep. ad Gal. II. c, 2.): In filio fecit deus coelum et terram. Der Ginn ber Stelle ift fonach folgender: Wenn wir fagen, bag Gott im Anfang war, fo fprechen wir, weil eine Beziehung Gottes gue Belt, bas Bringip ber Belt in Gett, bas ift ben Logos, mit aus. Gott, ber immanente Grund (enograges) alles Gein, mar allein, fofern noch feine Welt außer ibm mar; fo fern er aber ber immanente Grund alles Sein mar, war bie Welt ber Itee nach in ihm gefest vermoge

Sohne fei, mas ber b. Beift fei, mas bie Ginheit im Bater, Cohn und Beift fei und in ber Ginheit ber Unterfcbieb. Bir wenden uns zuerft zu Juftinus. Die Unrufung bes Raters, bes Sohnes und bes h. Beiftes bei ber Taufe (ap. I. 61.), beim Abendmahle (ap. I. 65.), im driftlichen Leben (ap. I. 67.) bezeugt Juftinus. Un zwei Stellen (ap. I. 13. 60.) raumt er ausdrücklich bem b. Beifte Die britte Stelle ein. In ber ersten heißt es: άθεοι μέν οὖν ώς οὖκ ἐσμέν, τὸν δημιουργόν τοῦδε, τοῦ παντός σεβόμενοι .... τον διδάσχαλόν τε τούτων γενόμενον ήμιν και είς τούτο γεννηθέντα Ίησουν Χ.... νίον, αὐτοῦ τοῦ όντως θεοῦ μαθόντες καὶ εν δευτέρα χώρα έχοντες, πνευμά τε προφητικόν εν τρίτη τάξει ότι μετά λόγου τιμώμεν, αποδείξοuer. In ber zweiten, mo Juftinus bem Plato Die Trinitatelebre supponirt, beißt es: δευτέραν μέν χώραν τῷ παρά θεοῦ λόγφ .... τὴν δὲ τρίτην τῷ λεχθέντι ἐπιφέρεσθαι τω ύδατι πνεύματι, εἰπών τὰ δὲ τρίτα περί τὸν τρίτον. Dagegen hat fich mit vielem Nachbruck bie Meinung geltend gemacht, bag bei Juftinus ber b. Beift mit bem Loaps gufam= menfalle. 1) Man beruft fich im Allgemeinen barauf, baf bie

ber in ihm subsistirenden Logospotenz. Durch seinen Willen trat ber Logos aus ihm heraus als das erste Werk Gettes. Er nun ist der Aufang der Welt n. s. w. Ganz in diesem Sinne sagt Athenagoras vom Logos (leg. c. 10.): \*\*\textit{Early \display} o vids \tau \textit{Head} \textit{Logospata} \textit{

1) Souverain, Versuch über ben Platenismus ber Kirchenväter S. 320 ff., Ziegler, Geschichtsentwicklung bes Dogma vom heiligen Geiste (Theol. Abh. I. 90 ff.), Lange, aussührliche Geschichte ber Dogmen I. S. 107 ff. Schmidt (Bibl. f. Kr. u. Cr. l. 3. S. 361.), Nihsch, theel. Studien S. 119., Augusti, Dogmengeschichte S. 293., Herbig, de scriptis, quae sub nomine Just. m. et. ph. circumferuntur p. 16., modificit Georgii (Stud. d. ev. Geistl. Würt. X. 2. S. 102 ff.), welchem Schwegler, Montanismus S. 158. beistimmt, und Hafselbach (Stud. u. Kr. 1839. S. 378.).

öfonomischen Funftionen bes b. Beiftes, g. B. Inspiration, bem Logos zugeschrieben werben. Allein bierauf gilt bie Antwort. baß eine Konfuffon ber Thatiafeiten noch feine Ronfuffon ber Berfonen fei. 1) Es findet fich bei Rirdenlehrern, Die genau zwifden Logos und bem h. Beifte unterscheiben, baffelbe Ineinandergeben ber Funktionen. Befonbers ftutt man fich auf eine Stelle (ap. I. 33.): Τὸ πνεῦμα καὶ τὴν δύναμιν τὴν παρά τοῦ θεοῦ οὐδὲν ἄλλο νοῆσαι θέμις ἢ τὸν λόγον, δε καὶ πρωτότοχος τῷ θεῷ ἐστιν. Sier ift von ber Geburt Chrifti aus bem b. Geifte Die Rebe. Es ift die ftebenbe leberzeugung bes Juftinus, bag ber Logos fich felbft im Leibe ber Maria fei= nen Leib gebilbet. Co ap. I. 46 .: Διὰ δυνάμεως τοῦ λόγου κατά την του πατρός πάντων και δεσπότου θεου βουλην διά παρθένου άνθρωπος άπεκυήθη (ap. I. 32. 66. ap. II. 10. dial. c. Tryph. c. 54.), eine Unficht, vie fich auch bei anderen Rirdenvätern findet2). Daraus, bag er eine Fun= ftion, welche bas Evangelium bem b. Beifte gufchreibt, bem Logos überträgt, gilt, wie gefagt, fein Schluß auf eine Ibentififation. Auffallend mare hier die ausbrudliche Berficherung, bag im Allgemeinen ber b. Geift ber Logos fei. Allein bieg ift nicht gesagt. Juftinus fagt nur, bag ber Logos jener Beift und jene Rraft bes Bochften gemefen fei, burd welche Maria fei fcmanger geworben. Dft wird bei ben Apologeten ber griechi= fchen und abendlandischen Rirde ber Logos ein Beift, Beift Gottes genannt, wie wir bald feben werden. Dun fieht gwar im evangelischen Texte, welchen Juftinus angieht, aytor avenμα. Allein nicht obne Abficht feste wohl Juftinus bas varallele δύναμις του θεου hingu, als worin er bie bestimmte Begie= Bung auf die britte Berfon in ber Trinitat neutralifirt fand. Man fann in jener Stelle eine willfürliche Interpretation auf Grund einer vorgefagten Meinung, man fann in ihr bas Streben feben, die Bedeutung bes Logos auf Roften bes h. Beiftes gu fteigern; aber fur eine Auftofung bes b. Beiftes in ben Logos folgt eben fo wenig als aus ber fcblagend abnlichen Stelle bei

<sup>1)</sup> Semifch II. S. 309.

<sup>2)</sup> Semifch II. S. 407.

Tertullianus (adv. Prax. c. 26.).1) Und mas foll biefe Stelle, felbft wenn fie ichwieriger zu erledigen mare, neben ben ange= führten Stellen, in welchen Juftinus bem b. Beifte ben britten Blat nach Bater und Sohn zuschreibt; neben ben vielen Stellen. in welchen fonnenflar unterschieben wird zwifden Gohn und Geift (ap. I. 6. 40, 63, dial. c. Tryph. c. 36, 56, 61, 84.)? Bieruber fich zu ereifern, ift nicht mehr an ber Beit.2) Gben fo fann bei Juftinus bie Berfonlichfeit bes b. Geiftes nicht fraglich' fein. Schon bie Bufammenftellung mit Bater und Cobn fpricht bafur. Besonders beutlich ift ap. I. 6., wo sowohl bas Beer ber Engel zwischen Cohn und Beift, als bas σεβόμεθα καί προσχυνούμεν belegen, daß nur von Bersonen bie Rebe fein fann. Dagu fommt bas Sprechen, welches Juftinus bem b. Geifte fo oft beilegt, befonbers ba, wo es neben bem Gyreden einer anderen Berfonlichfeit auftritt (ap. I. 63.). Entfcheibend ift die Stelle dial. c. Tryph. c. 36.: Kai апохойчетаг αὐτοῖς τὸ πνεῦμα τὸ άγιον ἢ ἀπὸ προσώπου τοῦ πατρός ή ἀπὸ τοῦ ἰδίου κ. τ. λ. An zwei Stellen hat fich bie Meinung angefchloffen, bag Juftinus ben b. Geift für einen Engel gehalten habe. 3) Die erfte Stelle ift bie

1) Bgl. Reil (Flatt's Magazin IV. S. 40 ff.), Otto, de Just. Mart. ser. et doctr. p. 136., verzüglich Semisch II.

S.309.

2) Semisch II. S. 317.: "Wir glauben die Frage, ob Justinus einen ontologischen Unterschied zwischen bem Logos und bem h. Geiste gemacht und lesterem versönliches Dasein zugeschrieben habe, in bejahendem Sinne für erledigt anschen zu können. Beides kann nur die bodentoseste Subjektivität in weitern Zweisel zichen". — Die Kritik hat das Berfahren gegen Justinus eingeschlagen, das er selbst dial. c. Tryph. c. 115. an seinen jüdischen Gegnern rügt: Kär yäg urgta zis eing zaläs, kr de urgor diwören sig.... uh nodes zo äzoises, zör uer nodder zalär od negorrlzaze, tod de urgor hautov enlangsaren eine statungen hautov enlangsaren ex. z. d.

3) Clerke, brevis responsio ad Bulli defensionem fidei Nicaenae p. 105., Neanber, Kirchenges schichte (1. Auft.) I. 3. S. 693., berfelbe (Stub. u. Kr. 1833. S. 3. S. 772 ff.), berfelbe, Kirchengeschichte (2. Auft.) II. S. 1048., Baumgarten & Erusius, Hanbb. b. Degmengesch. II. S. 1054., im Anschlusse an ihn Otto in b. anges. Schrift S. 138.,

Ritter, Wefch. b. Philos. V. S. 303.

fcon angeführte ap. I. 6 .: - ἐκεῖνόν τε, καὶ τὸν παο' αύτοῦ νίὸν ελθόντα καὶ διδάξαντα ήμας ταῦτα, καὶ τὸν των άλλων επομένων και έξομοιουμένων άναθων άνγέλων στρατόν, πνειμά τε τὸ προφητικόν σεβόμεθα καὶ προouvouner. In biefer Stelle bat allerbings bie Stellung bes Engelheeres zwifden Cohn und Beift etwas Auffallenbes. Dazu fommt bas fdwierige allwr. Bur Erflarung jener Stellung und diefes allew bat man nun eben bie Unnahme geforbert. bağ bem Juftinus ber b. Beift ber Erfte im Engelheere gewesen fei. Das allen ftebe bier vorausbezüglich. Allein bieß Lets= tere ift fprachlich unguläffig. 1) Das allwe fann fich nur an ben vorausgebenben Cobn anichließen. Dun beint wirflich ber Logos an nicht wenigen Stellen ayyelog (dial. c. Tryph. c. 56. 60, 76, 127 u. a.). Allein body nur im weiteren Ginne: Df= fenbarungsmittler Gottes. Sier aber ift von ber beftimmten Rlaffe ber Engel bie Rebe. Dazu bie Schwierigkeit, baff unfere Stelle ben Engeln gleiche Berehrung wie ben Berfonen ber Dreieinigfeit zuspricht. Dan hat auf fprachlichem Wege biefe Schwierigkeit zu beben gefucht, indem man entweder σιρατός = στρατηγός nabm (Reil, Münfder, Münter), ober, τον στρατόν zu ήμας gereiht, Die Engel fur Die Empfanger ber Lebre erklärte (Biegler, Lange, Giefeler), ober enb= lich, tor στρατόν zu ταυτα gereiht, bie Engellehre für ben Wefensinhalt ber Lebre Jefu anfah (Dobler).2) Man fann fich aber über bie Unhaltbarkeit biefer Operationen nicht taufchen. Liegt fomit, ba Juftinus nach unfehlbaren Belegen ben Engeln nicht gleiche Berehrung wie ber Dreieinigfeit zugeeignet bat, eine Ungenauigkeit in bem Cape vor, fo barf man gewiß auch bie Stellung ber Engel gwifden Cohn und Beift nicht ur= giren3), fondern muß annehmen, bag ber Begriff ber Bermit= telung zwifden Gott und Welt, welchen ber Gohn mit ben Gngeln theilt, Juftinus veranlagte, ju bem Sohne bas beer ber

<sup>1)</sup> Reander nimmt in ber zweiten Auff. a. a. D. eine Rach: laffigfeit im Styl bes Juftinus an. Gine fehr prefare Ausflucht.

<sup>2)</sup> Otto i. b. angef. Schrift S. 138. Bgl. feine Ausgabe b. Juftinus I. S. 148., Semifch II. 350 ff.

<sup>3)</sup> Baur, Dreieinigf. I. S. 175.

Engel zu fugen, welches an Dieter Stelle bie Abmehr bes Borwurfs bes Atheismus unterftugen follte. Die andere Stelle ift dial. c. Tryph. c. 116 .: - καὶ ὁ ἀγγελος τοῦ θεοῦ, τουτέστιν ή δύναμις του θεου ή πεμφθείσα ήμιν διά Inoov X. x. t. A. Juftinus beutet bier nach feiner Beife bie prophetische Biffon Bad. 2, 16-3, 2. Der Engel bes herrn, welcher in biefer Stelle bem Teufel gegenüber vor bem Sobenpriefter Josua fteht, bedeute die burch Chriftum gefandte Rraft. Bas ift biefe Kraft? Dan hat geläugnet, bag bier ber b. Geift gemeint fei. In biefer Bedeutung ftebe fonft nicht ber b. Beift bei Juftinus. Es fel bier nur an Jefus zu benfen, wie es auch gleich beiße: έξ ων καὶ πάλιν ἀποσπα ήμας Ιησούς. Diefe lettere Entaeanung ) ftebt mit ber Meinung in Berbindung, bag bier ber Sobepriefter Chrifti Stelle einnehme. Juftinus bentet aber nur feinen Namen und fein Amt, nicht ihn felbft thpifch auf Chriftum. Es beißt mit burren Borten, bag ber Sobepriefter mit feinen fcmutigen Rleibern bie Chriften bebeute. bie, burch Chriftum aus bem Rothe ihrer Gunbe gezogen, ein neues Prieftergewand empfangen. Wer fann verfennen, bag ή δύναμις τοῦ θεοῦ ή πεμφθεῖσα ήμῖν διὰ Ι.

<sup>1)</sup> Semifch II. S. 321. Reander, Rirchengefch. (2 Aufl.) II. S. 1050. verfichert: "Auf feinen Fall fann ich einraumen, bag Juftinus unter bem Engel Gottes, ber burch Chriftus gur Bilfe uns gefandten Dacht, etwas Unberes, ale ben b. Beift, verftanden ba= ben fonnte." - Allein wie ftimmt bamit ber Schluffag: " Rach ber eigenthumlichen bogmatischen Ausbrucksweise bes Juftinus ift es burch: aus unmöglich, barunter nur bie burch Chriftus verlichene fittliche Rraft zu verftehen." Daß Juftinus ben h. Beift in biefer Bebeutung gewöhnlich nicht braucht, ift richtig. Aber burdans unmöglich? Dann fann ja Reander auch bie Soveuis an unserer Stelle, bie ja nur in biefem Sinne auszulegen ift, nicht auf ben b. Beift beuten. Er ftrei= tet alfo wiber fich felbft. Wenn übrigens Juftinus fagt (coh. c. 32.). bag Plato ben h. Beift in feiner Sprache Engend nenne, fo ift ja flar, daß ber h. Beift im Sinne von fittlicher Rraft bem Juftinus nicht ungeläufig war, von einer Unmöglichfeit alfo nicht bie Debe fein fann. Run halt freilich Reander bie cohortatio ad Graecos für ein zweifelhaftes Buch. Allein nach ber Grundlichfeit, mit welcher feine früheren Ginmante burch Semifch und Dtto niebergefchlagen worben find, barf bieg nur noch als eine Brivatmeinung gelten.

X. ben b. Geift bebeute, von welchem Juftinus ap. I. 50 .: δύναμιν έχειθεν αὐτοῖς πεμφθεῖσαν παρ' αὐτοῦ λαβόντες κ. τ. λ. fagt? Was foll aber bieraus folgen? Juftinus fagt ja nur, bag ber Engel Gottes in ber Bifion ben h. Beift barftelle. "Die Beziehung ber Stelle auf Bad. 3. thut hier gar nichts zur Gache, beweift aber eber fur, ale gegen bie Dothwendigfeit biefer Muslegung "1). Gin Theil biefer Bifion wird offenbar allegorifch gebeutet. Der Sobepriefter Josua ift, wie bereits angebeutet, feinem Ramen nach ein Typus Chrifti, feinem Umte nach theils ein Typus bes gefreugigten Sobenprieftere Chrifti, theils aber auch ber zu Prieftern geworbenen Chriften, feiner Berfon nach ein Typus ber Chriften. Alle Machtsprüche fonnen einen fo unficheren Boben fur bogmatifche Schluffe nicht verfestigen. Gefett aber, ber Engel Gottes fei fo eigentlich zu nehmen, wie ber Teufel an biefer Stelle: fo folgt bod nur baraus, bag unter bem Engel Gottes, melder im 21. I. vorkommt, ber h. Beift zu verfteben fei. Dun ift befannt, bag man biefen Engel von ben Engeln in bes Bortes eigentlichem Ginne unterscheiben muß, baß Juftinus ftebend in biefem Engel ben Logos ficht. Gelbft bann, wenn an biefer Stelle von jenem Bundesengel nicht bie Rede mare, wenn ber h. Beift einfach Engel genannt wurde, wurde noch nichts folgen, ba ja Juftinus in bem Gebrauche biefes Wortes fo meit und frei ift, bag er felbft bie Propheten Engel nennt (dial. c. Tryph. c. 75.). Bir verlaffen biefe Erörterung über eine fo völlig unbegrundete Unnahme mit bem Bunfche, bag es bie lette fein moge. - Bei Tatianus beift fowohl Gott (or. c. Gr. c. 4.) als ber Logos (c. 7.: πνεύμα γεγονώς ἀπὸ τοῦ πατρός) Geift im Ginne von geiftiger Berfonlichkeit. Sier= von ift aber ein zwiefacher Begriff von Beift zu unterscheiben. Gott ift ein Beift - heißt es c. 4. - nicht ber Beift, mel= der bie Materie burchzieht (od dennor dea ris Ulns), fondern ber Schöpfer alles Materiellen, ber felbft immateriell ift. Bir follen aus feinen Berten, die um unfertwillen ge= macht find, fein Befen ertennen, aber biefe Berte nicht gottlich

verehren. Denn ber Geift, welcher bie Materic burchzieht, ift geringer als ber göttliche Beift (του θειστέρου πνεύμαvog), welcher, mit unferer Geele vereint, nicht gleich gu achten ift bem vollfommenen Gott. Diefer gottliche Beift ift eben ber b. Beift. Seinen perfonlichen Unterfcbied von Gott fprechen noch zwei Stellen aus. Gott will in bem Denfcen als feinem Tempel wohnen dià tov noeoBevortos arevματος (c. 15.). Diejenigen, welche ber Beisheit gehordten, zogen einen ihnen verwandten Beift an; Diejenigen aber, welche ber Beisbeit nicht gehorchten und ben Diener bes leibenben Gottes (διάμονον του πεπονθότος θεου) veridmähten, zeig= ten fich eher als Gottesfturmer, benn Gottesbiener. Dem Bufammenhange nach muß fich diazorov tov a. 9. auf ben b. Beift, als ben Geber ber Weiffagung beziehen. Diener bes leibenden Gottes ift ber b. Beift, nicht meil Chriftus burch fein Leiben uns bie Mittheilung bes b. Weiftes verdient bat 1) (venn es ift bier vom vordriftlichen Standpuntte bie Rebe), fonbern als ber große Prophet, ber bem fommenden Beilande ben Weg bahnt. Die Ausbrücke: δια τοῦ πρεσβεύοντος πν. und: διάxονον τ. π. 9. erlautern fich gegenseitig. Go nennt auch Ter= tullian ben h. Geift dei villicus, Christi vicarius (de praescr. c. 23.). - Athenagoras befennt fich zu bem Glauben an Bater, Sohn und Beift (leg. c. 10, 12, 24.). Dieje find eins κατά δύναμιν (c. 24.: ένούμενα μέν κατά δύναμιν, c. 10.: - την εν τη ένωσει δύναμιν). Das Bort δύναμις er= fcheint bei Uthenagoras in Berbindung mit avevua. So nennt er c. 10. Gott φωτί και κάλλει και πνεύματι και δυνάμει άνεκδιηγήτω περιεχόμενον, c. 16. heißt es: Πάντα γέ ὁ θεός ἐστιν αὐτὸς αὐτῷ, φῶς ἀπρόσιτον, κόσμος τέλειος, πνευμα, δύναμις, λόγος. Wenn nun Athenagoras in ben angeführten Stellen bas Bringip ber Ginheit duναμις nennt, fo nennt er es c. 10. πνεύμα (όντος του νίου έν πατρί και πατρός έν υίῷ ένότητι και δυνάμει πνεύματος). Dffenbar ift δύναμις ber mehr abstrafte, πνεύμα ber mehr konfrete Musbruck fur gottliche Subftang. Bei biefer

<sup>1)</sup> Bie Möhler, Batrol. G. 263. erflart.

Ginheit nach ber Gubftang befteht aber ein Untericied ber brei Berfonen (c. 10. 12 .: διαίρεσις) ihrer Stellung nach (c. 10 .: έν τη τάξει). Bon bem Logos haben wir ichon gesprochen. Den b. Beift nennt nun Athenagoras an zwei Stellen (c. 10. 24.) einen Ausfluß aus Gott. Die erfte Stelle lautet : Kai αὐτὸ τὸ ἐνεργοῦν τοῖς ἐκφώνουσιν προφητικῶς ἅγιον πνεύμα ἀπόδδοιαν είναι φαμέν τοῦ θεοῦ, ἀποδρέον καὶ ἐπαναφερόμενον, ώς ἀκτίνα ήλίου. Die zweite: καὶ ἀπόδοροια, ώς φῶς ἀπὸ πυρὸς, τὸ πνεῦμα. Nach biefem Musbrud fonnte es faft fcheinen, als halte Athe= nagoras ben h. Beift für eine blofe Kraft in Gott. 1) Aber auch nur auf ben erften Blid. Gleich in ber letten Stelle nennt er porher ben Logos vors, doyos, σοφία; unmittelbar barauf bie Engel Sovaueig, ben Tenfel Sovauer artiGeor, ohne bag fich Jemand einen Schluß auf bie Unperfonlichfeit ber Bezeichneten erlauben wird. Much in ber erften Stelle ftebt ber b. Beift zwifden Bater und Gohn und ben Engeln. Genau wie Juftinus in ber ichon besprochenen Stelle ap. I. 6. will Athenagoras burch Aufgablung gottlicher Berfonlichkeiten ben Bormurf bes Atheismus fo grundlich als möglich ablehnen. Wie fonnte benn, wenn ber h. Beift nur eine gottliche Rraft mar, fein Unterfdieb von Bater und Sohn ein Begenftand ber Frage fein (c. 12.)? Wenn Athenagoras bei bem b. Beifte biefelbe Frage nach Ginheit und Unterfchied wie beim Sohne thut in ben zusammenfassenden Worten: τίς ή των τοσούτων ένωσις, καὶ διαίρεσις ένουμένων, τοῦ πνεύματος, τοῦ παιδος. του πατρός: fo fann hierüber fein 3 meifel mehr malten, ber perfonlichen Attribute, welche er fonft bem b. Beifte beilegt, zu gefdweigen.2) Athenagoras benft fich ben h. Geift als eine

<sup>1)</sup> So Ziegler, theol. Abh. S. 100., Lange, Dogmenzgefch. I. S. 213., Münfcher, Hanbb. d. Dogmengefch. I. S. 403.

<sup>2)</sup> Schon Maranus p. 288.: Nec verendum est, ne haec a Sabellianis commentis non satis recedant. Idem enim hic (c. 10.) dicit de spiritu, quod antea de filio: quemadmodum filius ita progressus est ad mundi creationem, ut semper sit in patre; ita etiam de spiritu sentiendum docet. Gegen Lange, Ziegler, Münzfcher sehr gründlich Keil (Flatt's Magazin IV. S. 45 ff.).

Emanation aus Gott. Das Bilb bes Feuers (Just. dial. c. Tryph. c. 61. 128. Tat. or. c. Gr. c. 5.), bas Bilb bes Sonnenftrable (Just. dial. c. Tryph. c. 128.) war in bem Befichtsfreife bes Athenagoras geläufig zur Beranfchaulichung folder Ibeen. - Theophilus endlich bezeichnet querft bas Berbaltniß von Bater, Cobn und Beift mit bem Borte Toice in ber befannten Stelle ad Antol. II. 15 .: Doairws nai ai roeig ημέραι των φωστήρων γεγονυΐαι, τύποι είσιν της τριάδος, του θεού καὶ του λόγου καὶ τῆς σοφίας αὐτοῦ. Sier ift ohne Zweifel oogia, mas fonft ber h. Beift ift.1) Co fleht σοφία auch II. 10 .: Έχων οὖν ὁ θεὸς τὸν ἐαυτοῦ λόγον ενδιαθέτον εν τοῖς ιδίοις σπλάγγνοις, εγέννησεν αὐτὸν μετὰ τῆς ξαυτοῦ σοφίας ἐξερευξάμενος πρὸ των όλων. Gleich barauf: Οὐ γὰρ ἦσαν οἱ προφήται ότε δ κόσμος εγένετο άλλα ή σοφία ή εν αὐτῷ οὖσα ή τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ λόγος ὁ ἄγιος αὐτοῦ ὁ ἀεὶ συμπαρών αὐτῷ. Besonbers belegend ift bie Stelle I. 7 .: . . . τίς έστιν δ λατρός? δ θεός, δ θεραπεύων και ζωοποιών διὰ τοῦ λόγου καὶ τῆς σοφίας, ὁ θεὸς διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ καὶ τῆς σοφίας ἐποίησε τὰ πάντα τῷ γὰρ λόγω έστερεώθησαν οἱ οὐρανοὶ καὶ τῷ πνεύματι αὐτοῦ πασα ή δύναμις αὐτων (Dialm 33, 6.). Wenn nun TheoφήίΙαβ II. 18. fagt: Οὐκ άλλω δέ τινι είρηκεν, ποιήσωμεν (1 Mof. 1, 26.), η τῷ ἑαυτοῦ λόγω καὶ τῆ ἑαυτοῦ σοφία, fo erhellt hieraus zugleich bie Rerfonlichfeit ber Beisheit. Nach ber angeführten Stelle II. 10. bachte fich Theophilus Die Weisheit als eine Geburt Gottes. Go heißt es benn I. 3 .: 00φίαν εαν είτω, γέννημα αυτού λέγω. Wie per Logos fei= nen Wefensgrund in ber Intelligeng Gottes bat, fo biefe britte Stellen alfo, in welchen die Beisheit als gottliche Gi= genichaft vorfommt (I. 7. II. 15. 16. 17.), fonnen jenes un= zweifelhafte Refultat nicht gefährben. Un einigen Stellen fann es fraglich fein, ob die Beisheit als Gigenschaft ober ale Berfon gemeint fei. 2) Huch bas fann nicht bagegen angeführt

<sup>1)</sup> Der Einfall Biegler's (in b. angef. Abh. S. 113.), bag biefe Stelle ein Einschiebfel fei, verbient feine Beachtung.

<sup>2)</sup> In ber Stelle II. 38.: ταῦτα πάντα συνήσει πᾶς ὁ ζητῶν

werben, bag ben Funktionen nach fein rechter Untericied gwiichen Logos und Beisheit erhellen will. Der Logos wird Beisbeit genannt (II. 10. 22.); er ift bas Bringip ber Inspiration (II. 10.). Es fcheint, als ob Theophilus die britte Berfon in ber Gottheit σοφία nenne nach ihrem überweltlichen Berhaltniffe, Trevua nach ihrem inweltlichen, besonders als die befee-Tenbe Rraft ber Bropheten (I. 14. II. 9. 30. 33. 35. III. 12.). Gott felbft ift aveoua (I. 3.). Gein Geift ift ber Lebensquell ber Schöpfung. Er bat - beift es I. 7. - bie Erbe gegrun= bet auf Waffer und verleiht ihr ben fie nahrenben Beift. Gein Beift belebt bas 2001: zoge er feinen Beift an fich, fo murbe bas Mil verachen. Ihn, beffen Geift bu athmeft, fennft bu nicht, Beripotte nicht, fagt Theophilus an einer andern Stelle (I. 9.). ben Ramen ber Chriften, welcher Gefalbte bedeutet. Was un= ter bem Simmel ift, ift ja gefalbt mit Licht und Beift: willft bu nicht gefalbt werben mit bem Dele Gottes? Wie ein Granatapfel - beift es I. 5. - eine Schale bat, bie ihn umfcbließt, inwendig aber Rammern und Bellen, welche burch Saute geschieben werben, und barinnen viele Rerne: fo wird bie gange Schöpfung von bem Beifte Gottes umschloffen, und ber umschlie= fiende Geift fammt ber Schopfung wird von ber Sand Gottes umfaßt. In feiner allegorifden Auslegung ber Schöpfungege= Schichte II. 13. fagt Theophilus: ber Beift, welcher über ben Baffern fchwebte, ift ber, welchen Gott ber Schöpfung gur Belebung gegeben hat, wie bem Menschen bie Scele, indem er bas Barte zu bem Barten fügte. Denn gart ift ber Beift und gart ift bas Baffer, bamit ber Beift bas Baffer ernahre, bas Baffer aber mit bem Beifte bie Schöpfung ernähre, welche er allenthalben burchzieht (διϊκνούμενον πανταχόσε). Der eine

τήν σοφίαν τοῦ θεοῦ κ. τ. λ. würden wir uns für die Eigenschaft entscheiben. Man würde III. 15.: — λόγος άγιος όδηγεί, σοφία διδάσσει, ζωή βραβεύει, θεὸς βασιλεύει, wegen des vorausgehenden λόγος άγιος und des bald nachfolgenden θεὸς, sich für die Person der Weise beit entscheiden, wenn nicht ζωή folgte. Mit Wahrscheinlichteit sieht man II. 9., wo es heißt, daß die Propheten vermittelst der Weisheit (χωρήσαντες σοφίαν την παρ' αὐτοῦ, δί ής σοφίας είπον) die Wahrsheit verfündet haben, die Person der Weisheit.

Beift nun, welcher bes Lichtes Stelle vertrat, mar in ber Mitte amifchen Baffer und himmel, bamit gemiffermagen bie Finfterniß bem Simmel fich nicht nabe, welcher Gott naber ift, bevor Gott fprach: es werbe Licht! Demfelben Begriffe begegnen mir bei Juftinus (dial. c. Tryph. c. 6.). Die Seele, argumentirt jener Greis am Deeresftranbe, lebt. Gie ift aber nicht felbft bas Leben, fondern hat nur Untheil am Leben. Golden bat fie burch Gottes Willen (Bgl. Iren. II. 34, 4.). Will Gott nicht mehr, baß fie lebe, fo verliert fie jenen Untheil. Denn fie ift nicht ihres Lebens eigener Grund wie Gott. Wenn bie Seele nicht mehr fein foll, weicht von ihr ber Lebensgeift (zo ζωτικόν πνευμα) und fie geht bahin zurud, wovon fie genommen ift. Den Begriff biefes Lebensgeistes zogen bie Apologeten, wie bie Ausfpruche in ber letten Stelle ichon beweifen, aus bem A. T. (Bgl. G. 14. bef. Unm. 3.). Inbef mar er ihnen auch aus ber griechischen Philosophie geläufig, wie Theo= philus (ad Autol. II. 4.) und Athenagoras (leg. c. 6.) felbit bezeugen. Rach ber Art und Beife, wie Theophilus a. a. D. und II. 13. von biefer Weltfeele fpricht, fann er fie unmöglich mit bem h. Geifte identificirt haben. Auch bei Juftinus fann nicht mohl baran gebacht werben. Entschieben macht Satianus in ber bereits angeführten Stelle or. c. Gr. c. 4. einen Unterfchieb. Es nahern fich beibe Begriffe bei Athenagoras (leg. c. 5. 6.): Οὖ οὖν τὰ ποιήματα, καὶ ὑφ' οὖ τῷ πνεύματι ήνιοχεῖται, τοῦτον κατελαμβάνετο εἶναι θεόν κ.τ.λ. und: Οὐδέ ήμεις άθεοι, ὑφ' οῦ λόγφ δεδημιούργηται καὶ τῷ παρ' αὐτοῦ πνεύματι συνέχεται τὰ πάντα, τούτον είδότες καί κρατούντες θεόν. Der Geift, von bem hier bie Rebe ift, ift nicht von Gott gefchiebene Berfon. Dag aber eben ber Beift, in bem bie Belt verfaffet ift, als Lebens= element Gottes beftimmt ift, ift eine Unnaberung.

Nach bem Erörterten haben die Apologeten unwidersprechlich den h. Geist als die dritte Person in der Gottheit anerfannt. Eine andere Frage ist aber, ob sie die trinitarische Stellung des h. Geistes eben so wissenschaft= lich vermittelt haben, als die des Logos. Diese Frage fann nur verneinend beantwortet werden. Ihre Konstruktion bes göttlichen Lebens = und Offenbarungsprozesses ist nur für ben Logos angelegt. Es will bem h. Geiste kein rechter Raum bleiben. Nur so viel ist sicher, daß ihnen der h. Geist noch eine Stuse entsernter von Gott steht als der Logos. Es sinden sich daher Stellen, die den h. Geist sehr nahe an das Kreatür-liche rücken. Bei Justinus und Tatianus zeigt sich gar kein Bersuch, sein genetisches Berhältniß zu Gott zu bestimmen. Athenagoras faßt ihn, wie wir sahen, als Ausstuß aus Gott, Theophilus als Geburt. Dieß sind aber ganz unvermittelte Andeutungen.

Gben fo fteht ber b. Weift in feinen öfonomifchen Funftionen gurud vor bem Logos. Doch am meiften fommt er als Geift bes Umtes in Betracht. Es tritt bier besonbers bas Umt ber Inspiration bervor, von welchem wir ichon gesproden haben. Wie bie Apologeten nach ihrer Bilbung und Rich= tung hierauf Rachbruck legen mußten, fo tonnten fie auch biefur in ber Beidenwelt überhaupt, in ihrem offenbarunasbedurftigen Beitalter befondere noch am meiften auf Berftandnig rechnen. Daber heißt ber h. Geift ftebend bei ihnen to avevua nooonterov. Indeff auch nach biefer Seite fucht Juftinus bem Berftanbniffe ber Griechen mit Umidreibungen zu Gilfe gu fom= men (coh. ad Gr. c. 32.: ή άνωθεν παρά θεοῦ κατιοῦσα έπὶ τοὺς άγίους ἀνόρας δωρεά, ἢν πνεῦμα άγιον ὀνομάζουσιν οί ίεροι προφήται.). Seiden gegenüber nennt er ben h. Geist öfter τὸ πνεθμα προφητικόν, Juden gegenüber mit dem gewöhnlichen Namen to aylor arevua.1) Ueberhaupt leitet ber h. Beift im A. T. bie Sachen bes Reiches, Er falbt bie Ronige (dial. c. Tryph. c. 52.). Bon ihm geben bie Ba= ben aus, welche im 2l. I. vereinzelt malten. Salomo hatte ben Beift ber Beisheit, ben Beift ber Erkenntnig und bes Rathes Daniel, ber Rraft und Frommigkeit Mofes, ber Burcht Glias,

<sup>1)</sup> Semisch II. S. 332.: Der Ausbruck πνεύμα προφητικόν fommt in ber Apologie 22 Male, hingegen im Dialoge nur 9 Male vor. Der Name πνεύμα άγιον ist im Dialoge 28 Male, hingegen in ber Apologie blos 4 Male (und zwar 2 Male bei Anführung ber Taufformel und 2 Male bei Aufführung ber trinitarischen Subjefte) gebraucht.

ber Unichauung Jefaias; und Unbere haben auf gleiche Beije entweber eine ober einige folder Rrafte, wie Jeremias und bie Bwölfe und David und bie Hebrigen, welche Bropheten gewefen find (dial. c. Tryph. c. 87.). Diefe Gaben famen nun vereint über Chriftus, um in ihm ihr Biel und ihre Rube gu fin-Man wende nicht ein, bag bierdurch die vor = und über= weltliche Burbe bes herrn gefährbet werbe. Er bedurfte für feine Berfon biefer Gaben nicht. Diefe Gaben bedurften aber feiner Berfon, um in berfelben ihre Erfullung gu finden. Dit Johannes fchlieft bas Reich alten Bunbes ab (vgl. dial. c. Tryph. c. 51.). Alle Rrafte bes b. Beiftes fongentriren fich in Chrifto. um nun von ihm über bie Gläubigen auszugeben (Bal. c. 88. S. oben.). Go beißt benn nun ber b. Beift ber Beift Chrifti. Alle Gaben bes Beiftes find nun an feine Rirche gebunden. Unter ben Juden fiehen feine Propheten mehr auf (c. 87.). 2018 Logos bedurfte Chriftus ber Beiftestaufe nicht, fondern nur als Menfch und um ber Menfchheit willen, um fich ihr als Meffias zu bemähren (c. 88.). In ben Gnabengaben ber Gemeinde lebt alfo fein Umtsgeift fort. - Dag ber gettliche Beift als Beift bes Lebens ben Grieden ungeläufig gewefen fei, bezeugt Juftinus (coh. c. 32.). Blato, fagt er, fürchtenb, bie Gabe Gottes b. Geift zu nennen, um nicht in feiner 216= bangigkeit von ben Bropheten als ein Keind ber Briechen qu erscheinen, bekennt zwar, baß fie von oben fomme, nennt fie aber nicht h. Beift, fondern Tugend. Wenn Plato fagt, bag bie Tugend nicht Resultat ber Naturanlage ober ber Lehre fei, fonbern gottliche Gabe (Meno p. 99.), fo hat er offenbar, mas er von den Bropheten über ben b. Beift gelernt hatte, auf die Tugend übertragen. Wie bie Propheten ben einen Beift in fie= ben Beiftedfrafte gerlegen, fo theilt Plato bie eine Tugend in vier Tugenben. Go fommt benn auch bei ben Apologeten nach ihrer griedifch = philosophischen Biloung biefe Geite bes b. Bei= ftes nicht zu ihrem Rechte. Ihrer Grundanficht gemäß ift bas Bernunftige im Menfchen fein Bodiftes. 2Bas ift ber Denfch. fragt Juftinus (de resurr. c. 8.), ale ein aus Leib und Seele bestebenbes vernunftiges Wefen? (Bgl. ap. I. 28. II. 6. 14. dial. c. Tryph. c. 93. 141.). Athenagoras fest bas Chenbild

Gottes im Menschen in Die Bernunft (de resurr. c. 12. leg. c. 25. 27.), bas Biel ber Menfcheit, wie fcon belegt, in bie Erkenntniß ber Wahrheit. Rein anderes Biel fennt Theophilus. Die himmlische Ergangung, welche bie Geele in ihrem Streben nach Gotterkenntniß findet, geht baber wefentlich von bem Bringipe ber Babrheit, ber verfonlichen Bernunft Gottes, bem Logos aus. Juftinus hat nicht bas logische Bermogen im Denfden, wie gewöhnlich angenommen wird, fur einen Ausfluß Gottes genommen. Die bafür angeführten Stellen bezeichnen entweber nicht feine Meinung (wie de resurr. c. 8. dial. c. Tryph. c. 4.) ober betreffen bas Berhaltniß bes Menfchen gu bem gott= lichen Lebensgeifte (dial. c. Tryph. c. 6. 40.). Es ift aber feine leberzeugung, daß in der Racht des Beidenthums bie Beifen nicht aus ihrem menschlichen Mittel bie Wahrheit finben fonnten (coh. c. 5. 8.), fonbern nur entweber burch Uneignung ber prophetischen Offenbarung ober vermittelft bes lovoc oneoματικός (ap. II. 8. 10. bef. 13. I. 46. Bgl. 60.). Daß auch bie cohortatio ad Graecos biefe lettere Borftellung habe, ift genügend bargethan worden.1) Wie Juftinus bie Juben baburch zu Chrifto führen will, bag er ben Prophetengeift ale ein für immer an ihn gefnupftes Lehn barftellt, fo bie Griechen burch ben Beweiß, bag bie Bernunft, ber ihre Beifen gebient baben, nur ein Ausfluß fei ber abfoluten Bernunft, Die in Chris fto erschienen. Athenagoras erkennt in ben Philosophen einen boberen gottlichen Reim in etwas fchwebenben Worten (leg. c. 7 .: κατά συμπάθειαν της παρά του θεου πνοης) an. Gine eigenthumliche Stellung nimmt in biefem Bunfte Tatianus ein. Ihm besteht ber Dlensch aus brei Theilen: Leib, Geele. Beift. Die Geele ift bie Ginheit bes Leibes, wie ber Leib ber Trager ber Seele (or. c. Gr. c. 15 .: δεσμός της σαρκός ψυχή, σχετική δε της ψυχης ή σάφξ. Ueber ben ftoifden Ur= fprung bes Wortes oxeren Ritter, Gefch. b. Phil. V. S. 337.). Rach ber Bielheit ber Beziehungen, in welche bie Seele burch den Körper gebracht wird, ift fie nicht eintheilig, sondern

<sup>1)</sup> Otto, de Just. M. vita etc. p. 40 sq. Semisch I. S. 128 ff.

vieltheilig (1. 1.: πολυμερής έστι και ου μονομερής), ein zusammengesettes Befen (our Sern). 1) Die Geele ift nun ibrer Matur nach fterblich (c. 13.: oux gorer a Javaros h worh καθ' έαυτην, θνητή δέ.). Bon bi. fer nieberen Seele muß bie bobere unterschieden werben, bas Bild Gottes im Menichen, wie von bem Geifte ber Materie ber höbere Gottesaeift, welcher Alles burchbringt (c. 12.). In bem Menfchen fonzentriren fich biefe beiben Weltgeifter. Der Menfch foll ein Tempel bes göttlichen Beiftes fein (c. 15 .: τὸ τοιοῦτον τῆς συστάσεως εἰδος, εἰ μέν ώς ναὸς ή, κατοικείν εν αὐτῶ βούλεται θεὸς διὰ τοῦ πρεσβεύοντος πνεύματος.). Nady biefer 3bee bilbete ber Logos ben Menschen (c. 7.). Wie Gott unfterblich ift, fo foll auch ber Menfch unfterblich fein (l. l.). Die Geele, an fich fterblich, wird unfterblich burch Theilnahme an bem gottlichen Beifte (c. 13.). Doch fest Tatianus bas Bild Gottes nicht in Die Unfterblichfeit allein, fondern auch in die Bernunft (c. 13. 15.). Diefe innige Berbindung ber Seele mit bem Gottesgeifte bestand von Anfang an (c. 7. 13.). Aber nur Gott bat bas Gute gum nothwendigen Inhalt feiner Freiheit (c. 7.). In ber Freiheit hatte ber Menich bie Möglichkeit, fich von bem gottli= den Willen lodzureifen, fomit bem b. Beifte in ibm gu miberftreben (1. 1.). Diefe Freiheit brachte ben Menfchen gum Falle (c. 11.: ἀπώλεσεν ήμας τὸ αὐτεξούσιον). Durch seine Gun= be bewirkte ber Menfd, baß fich ber gottliche Beift von ibm gurudgog (c. 7. 13. 18. 20.). Go mar ber Menich fterblid, ber Gemeinschaft mit Gott beraubt, ber Unwiffenheit preisgege= ben (c. 13.), ber Eflave ber Gunde (c. 11.). Das Beibentbum ging Sand in Sand mit dem Falle bes Menichen. Doch hat ber Menfch in biefem Buftande feine Freiheit nicht verloren. Der von ber Gunde Beffegte fann wieder Gieger werden (c. 15.). ber vom Beifte Entblößte fann gur alten Ginheit mit Gott gurudfireben (c. 20.). Richt gang hat fich ber gottliche Beift bem Menfchengeschlechte entzogen. Noch befitt bie Geele einen gun= fen jener gottlichen Rraft (c. 13.: ή δε ώσπερ έναυσμα της

<sup>1)</sup> Daniel, Tatian S. 202. Bgl. Ritter, Gefch. b. Bhil. V. S. 338.

δυνάμεως αὐτοῦ κεκτημένη). Diefen Funten fann bie freie Entscheibung bee Willens fur bas Gute gur Flamme anfachen. Wir muffen was wir verloren haben wieder fuchen und die Geele mit bem h. Geifte vereinen und bas Band mit Gott wiederher= ftellen (c. 15.). Richt in Allen mobnt ber b. Beift, fondern nur in einigen Gerechten, mit beren Geele vereint er ben ubri= gen Ceelen bas Berborgene burch Beiffagung erschließt (c. 13.). Wenn offenbar bas Burucktreten bes b. Beiftes als fittlicher Le= benofraft bei ben übrigen Apologeten mit bem einseitigen Beto= nen ber Erfenntnig im Chriftenthum zusammenhangt, fo fonnte man die hobe Bebeutung, welche Tatianus bem b. Beifte in je= nem Sinne beilegt, aus ber fittlichen Energie, von welcher bie Rebe gegen bie Griechen (er rugt gang besonbere bie fittlichen Gebrechen bes Seidenthums, er hebt Die fittliche Rraft bes Chri= ftenthums bervor e. 11.) zeugt, zu erflaren versucht fein. Bu= nachft fteht nun fur πνευμα άγιον in biefem Ginne auch o λόyog. 1) Fragen mir nun naber, morin dieg Leben im b. Geifte beftebe, fo tritt und allenthalben bie Untwort entgegen: In ber Erkenninif. Wenn fonft ber Grund bes Tobes in ber Trennung bes h. Beiftes von bem Menfchen gefunden wird, fo beift es c. 13.: Θνήσκει γαρ καὶ λύεται μετά τοῦ σώματος, μη γινώσκουσα την άλήθειαν . . . . πάλιν τε οὐ θνήσκει. κάν πρός καιρόν λυθή, την επίγνωσιν του θεου πεποιημένη. Ζηθι τῷ θεῷ, heißt es c. 11., διὰ τῆς ξαυτοῦ (of= fenbar mit Maranus αὐτοῦ zu lefen) καταλήψεως την παλαιάν γένεσιν παραιτούμενος. Die Seelen, welche ber Weisheit gehorden, ziehen ben verwandten Beift an (c. 13.). Berachtet ben Tob, ermahnet Tatianus bie Grieden c. 19., um ber Erfenntniß Gottes willen. Rurg, in ber Bernunft liegt bas Befen, Die Gottvermandtichaft, bas Biel bes Menfchen (c. 15.). Es erhellt, daß ber Unterschied bes Tatianus von ben übrigen

<sup>1)</sup> Keil, opusc. acad. p. 621. Bon ben beiben Stellen, bie Reil anführt, gehört nur eine hieher, nämlich c. 13. In ber anderen c. 7. hat sich Keil wahrscheinlich durch Maranus täuschen lassen, in ber μοίρα eine particula λόγου zu sinden. Uebersehen ift c. 7.: τότε ή τοῦ λόγου δύναμις . . . τῆς σύν αἰτῷ διαίτης παρητήσατο.

Applogeten in biefem Buntte ein rein formaler ift. Das bie übrigen Apologeten ber Sauptfache nach bem freaturlichen Beifte, nur ber Spite nach bem einwohnenden Gottesgeifte gufchreiben, pindicirt Tatianus bem letteren allein.1) Bei biefem Burudtreten bes fittlichen Bewußtseins in ben Apologeten barf ce und nicht Bunber nehmen, wenn wir pelagianischen Begriffen von bem Falle und ber Freiheit bes Menfchen begegnen. Mit Recht fucht man fur biefe ber griechischen Rirde im Allgemeinen gufommende Auffaffung auch einen allgemeinen Grund und finbet eine Nachwirkung ber altklaffifchen Unficht vom Denfchen.2) In bem Glauben an Chriftum wird baber ber Begriff ber Ber= fohnung in Schatten gestellt von bem Begriffe ber Uneignung ber Bahrheit.3) Rur an zwei ichon befprochenen Stellen ichreibt Juffinus bas neue fittliche Leben im Meniden bem b. Geifte gu (dial. c. Tryph. c. 116. coh. c. 32.). Conft ift ihm ber Logos ber Quell beffelben. Bei Tatianus, Athenagoras, Theophilus, fo baben wir und überzeugt, ift Wefen und Biel biefes neuen Lebens bie Erfenntniß Gottes. In bem Musfpruche bes 3μιτίημε ap. II. 10 .: Μεγαλειότερα μέν οὖν πάσης ἀνθρωπείου διδασχαλίας φαίνεται τὰ ἡμέτερα διὰ τὸ λογικὸν τὸ όλον τὸν φανέντα δι ήμᾶς Χριστον γεγονέναι, liegt ber Schluffel zum Lehrbegriffe ber griechischen Apologeten. Musgegangen von bem Streben nach Wahrheit, finden fie im Chri-

<sup>1)</sup> Seitsame Konsequenzen zieht Ritter S. 340 ff. bem Taztianus von ber besprechenen Ansicht aus. "Diese Lehre ist die scharf und ohne Rückhalt ausgesprochene Formel ber Parteisucht, welche von ben übrigen Menschen sich absondert und nichts mit ihnen gemein haben mag, als nur eine Handhabe, um sie möglicher Weise noch zur Partei herüberzuziehen." Man glandt einen Planck pragmatischen Andensens zu hören. — Bei aller dieser Absonderung sei er boch gerade durch diese Meinung in die innigste Verwandtschoft mit der griechischen Philosophie gesommen. Dieser göttliche Geist sei ganz die thätige Vernunft der griechischen Philosophen, besonders des Aristoteles. Noch allgemeiner betrachtet, liege hier ein ähnliches Prinzip vor als das, welches die Griechen von den Barbaren getrennt habe. — Mit Parallelen dieser Art kann man sreilich aus Allem Alles machen.

<sup>2)</sup> Daniel, Tatian G. 200.

<sup>3)</sup> Semifch II. S. 421. Bgl. S. 453.

ftenthum bie volle Befriedigung, weil in ibm bie gottliche Bernunft, ber Logos, infarnirt erschienen ift. 1) 3ft bieg bas Befen bes Chriftenthums, fo mogen bie Freunde ber Wahrheit in ber alten Welt Chriften genannt werben (ap. I. 46. II. 10. 13.). Bas endlich die alte Streitfrage über die Philosophie ber Apologeten betrifft, fo haben offenbar bie geirrt, welche ob= ne Weiteres alle fpefulativen Gage aus bem Blatonismus bergeleitet haben. Allein auch bie fcheinen fich uns zu leicht mit biefer Frage auseinander gefett zu haben, welche, wo nicht band= greifliche Belegftellen bei Plato fich finden, verneinend abichlie= fen. Zwifden bem Entweber - Dber, bas man von letterer Seite ber ftellt, giebt es noch ein Mittleres: Motive. Done Zweifel macht fich ber philosophische Standpunkt ber Apologeten fomobl in ber Gesammtauffaffung bes Chriftenthums ale in bem eigenthumlichen Musbau einzelner Lehren geltenb. Fur Belege im Gingelnen ift ber Platonismus jener Beit noch viel zu wenig benutt.

8. Wir wenden uns zu ben brei Repräsentanten ber abendländischen Kirche bes ersten Zeitalters, Irenaus, Tertul-lianus, Cyprianus. Diese Kirchenlehrer gehen in ihrer Lehre vom h. Geiste von der Glaubensregel aus. Irenaus sagt, daß die Kirche einstimmig den apostolischen Glaus ben bekenne an einen Gott, den allmächtigen Weltherrn, an einen Zesum Christum, der um unsers Heils willen Fleisch geworden, und an den h. Geist, der durch die Propheten die Ankunst Christi im Fleische geweissagt habe (adv. haer. I. 10, 1.). Don den drei Formeln, welche Tertullianus anssührt, übergeht die erste den h. Geist (de virg. vel. c. 1.), wogegen die zweite (adv. Prax. c. 2.) schließt: Qui (Chri-

<sup>1)</sup> Tatianus fucht or. c. Gr. c. 5. bie weltvermittelnde und bie gettoffenbarende Thatigfeit bes Logos spefulativ zu vermitteln. Das Wort, welches im Ansang die Materie wiedergeboren hat, soll als Wort der Predigt uns zur Erkenntniß der Wahrheit wiedergebaren.

<sup>2)</sup> Sahn, Bibliothef ber Symbole S. 63. So erwähnt auch bas Bekenntniß V. 20, 1. bes h. Geiftes. Bgl. auch V. 18, 2. Dagegen fagt bie zweite Formel bei hahn nichts vom h. Geifte.

stus) exinde miserit, secundum promissionem suam, a patre spiritum sanctum, paracletum, sanctificatorem fidei eorum, qui credunt in patrem, filium et spiritum sanctum: bie britte (de praeser. haer. c. 13.) von bem Sohne fagt: - id verbum. filium ejus appellatum, in nomine dei vere visum patriarchis, in prophetis semper auditum, postremo delatum ex spiritu patris et virtute in virginem Mariam, carnem factum in utero ejus et ex ea natum egisse Jesum Christum ..... misisse vicariam vim spiritus sancti, qui credentes agat.1) Bon bem Taufbekenntniffe fagt Tertullianus (de hapt. c. 6.): "Ber= gebung ber Gunde empfängt in ber Taufe ber Glaube, welcher in bem Bater und bem Cohne und bem b. Beifte verflegelt ift. Wenn auf brei Beugen jedes Wort ftebt, um wie viel mehr, ba wir in ben Schiederichtern unferes Glaubens auch bie Burgen bes Beile haben, wird zur Burgichaft unferer Soffnung bie Bahl ber gottlichen Berfonlichkeiten ausreichen. Wenn unter Dreien bas Zeugniß bes Glaubens und bie Burgichaft bes Seils verfichert werben, bann muß nothwendiger Weife auch ber Rirche Erwähnung geschehen, weil, wo Drei b. h. Bater, Cohn und Beift find, bort bie Rirche ift, welche ber Leib ber Dreien ift" (Bgl. ben unten zu erläuternben Husspruch de pudic. c. 21.). Bei Chprianus wird bas Taufbefenninif zu bem Bater, bem Sohne und bem b. Geifte zuerft symbolum2) genannt (ep. 69. opp. ed. Fell. Brem. 1690. p. 183.).

Es fragt sich nun, in welcher Weise sich biese Kirchenlehrer bas Berhältniß bes h. Geistes zu Vater und
Sohn gebacht haben. Seinen Gottesbegriff entwickelt Frenäus im sieten Gegensatz zu dem gnostischen. Er zeigt, wie
bie hochfahrende Weisheit der Gnostifer, bei näherer Betrachtung
eine fümmerliche Zusammenstellung von Elementen aus allen
Philosophemen, eine wiederbelebte Theogonie und Mythologie
(adv. haer. II. 13, 1.), immer in das Gegentheil bessen gerathe, was ste eigentlich in ihrem verwegenen Streben nach Auslichtung der göttlichen Geheimnisse fortsesen wolle. Bei aller

<sup>1)</sup> Sahn S. 68. Bgl. adv. Prax. c. 29. und 31., wo im Uns foluffe au bie Glaubeneregel bes h. Geiftes Ermahnung geschieht.

<sup>2)</sup> Bgl. Sahn in seinen Annalen 1843. S. 1. S. 39.

Uebergeiftigfeit fete fie, wie bie alten Dichter, rein menfchliche Buftanbe in bas Görtliche, fo baß fich mobl Jeder von ihnen fur beffer balten mußte, ale ihr Demiurg ausgefallen fei. 3ener Urgrund, boch aus ber Forberung eines Unenbliden bervorgegangen, fei in ber That ein, weil vom Pleroma umgreng= ter, endlicher Gott, ein Unendlicher, welcher trot ber liebergangewelt ber Meonen ber lette Grund aller Endlichfeit in ber Welt fei, Die fie boch fo abfiebtlich von ibm fern halten mochten (II. 8, 1, u. a.). Die Gigenichaften, welche bie Gnoftifer ale besondere Sppoftafen aus Gott in zeitlicher Aufeinanderfolge emaniren laffen, find in lebenbiger, emiger Sotalität in Gott gegeben. Gett ift Geift (II. 23, 4.), Loges (II. 28, 4. 5.), Weisbeit (IV. 38, 3.). Geift ift er feinem Wefen nach (spiritale ejus); Logos als Intelligenz (II. 28, 5.: Cogitatio ejus logos et logos mens et omnia concludens mens ipse est pater); feine Weisbeit zeigt Gott in ber harmonijden Geftaltung bes Weltalls nach Brecken (IV. 38, 3.). Aus feinem Wefen ift ber Cobn bervorgegangen (prolatus est), geboren morben. Diemant aber vermeffe fich, biefe Grzeugung erflaren zu mollen. Unalogien phyfifcher Urt find ungureidend und unwürdig (II. 16, 1.). Dit bem Berhaltniffe bes menfeblichen Geiftes gum menfdlichen Worte barf man nicht glauben bas Berbaltnig bes Batere gum Cobne gefaßt gu baben (II. 13, 8.). Bei Grenaus ift bie Beugung bes Cobnes nicht ber Hebergang gur Weltfcbepfung. Bor aller Beit mar ber Gobn beim Bater (II. 30, 9. 25, 8. IV. 19, 3. u. a.). Weber ber Welt, noch ber Menfch= beit bedurfte Gott (IV. 13, 4.). Mur bes Cobnes bedurfte er gu feiner Berflärung (IV. 14, 1.). Bie ber Cobn ift auch ber b. Geift vor Schöpfung ber Welt beim Bater (IV. 19, 3.). 3m Zeitalter ber Aufflarung machte fich Die Meinung geltenb, ber b. Geift fei bei Grenaus nur eine gottliche Gi= genfchaft ober Rraft.1) Man berief fich befonders auf Die

<sup>1)</sup> Souverain, Platonismus ber Kirchenväter S. 334. Lange, Dogmengesch. I. S. 309. Ziegler a. a. D. S. 106.: "Es ift webt soviel ausgemacht, daß Irenans nach ber Idee seines Zeitalters ben h. Geift für eine Krast ober Kiguration hielt, ober nur für Wahrheit und ihn, wie Tatian, sogia

abftraften Ausspruche fur benfelben. Er beißt ftebend bie Beiß= beit (III, 25, 1. IV. 7, 4. 20, 1. 2gl. II. 13, 3.), die Sand Gottes (praef. ad IV. IV. 20, 1. V. 1, 3. 6, 1. 28, 4.). Hudy ministerium fteht von ihm (IV. 7, 4.). Allein baffelbe Argument forbert auch bie Unperfonlichkeit bes Logos, auf welchen bas Wort ministerium nicht minter geht, welcher ebenfalls Sand Gottes beift (V. 15, 2.), welcher, mo sapientia vom b. Beifte ftebt, in ber Regel verbum genannt mirb. Die Berjonlichkeit bes Logos unterliegt aber bei Grenaus feinem Zweifel. 1) Je= ben Ginmand ichlagt bie Stelle IV. 20, 1. nieber: Adest ei semper verbum et sapientia, filius et spiritus, per quos et in quibus omnia libere et sponte fecit, ad quos et loquitur: faciamus hominem etc. Wir enthalten und baber weite= rer Begenbemerfungen. Diefe Wahrheit aber bat biefe Dei= nung, bag ber Berfon bes b. Geiftes eine Befensbeftimmtheit in Gott gu Grunde liegt. Dieg fpricht Die Stelle II. 30, 9 .: - qui fecit per semetipsum, hoc est per verbum et sapientiam snam, coelum et terram, flar aus. Der b. Geift ift wie ber Logos ein Musfluß ber gottlichen Intelligeng. Wah= rend aber ber Logos eine Geburt aus Gott genannt wird, beift ber b. Geift bie Geftaltung Gottes: Ministrat ei ad omnia sua progenies et siguratio, id est filius et spiritus sanctus, verbum et sapientia, quibus serviunt et subjecti sunt omnes angeli.2) Bor Beltbeginn mar, wie mir faben, ber b. Geift

nannte." Der hochmuth ber Aufflärung, mit bem Ziegler ben Brenaus für einen Mann erflärt, ber mehr guten Willen als Berftanb gehabt habe, verdient die Gegenbemerfung, baß Ziegler nur in eisnem Sage über ihn fast eben so viel Absurditäten als Werte gesfagt hat.

<sup>1)</sup> Bgl. Dunder, b. h. Frenaus Chriftologie S. 40 ff. Dorner II. S. 469 ff.

<sup>2)</sup> IV. 7, 4. Nach aller Wahrscheinlichfeit hat Irenaus nicht σχηματισμός geschrieben, wie Ziegler u. A. annehmen, sondern μόρφωσις, wie l. 1, 1., we es von dem ersten Neonenpaar bei Baslentin heißt: καὶ ἀρχήν καὶ μόρφωσιν παντὸς τοῦ πληφώματος (Bgl. Tertull. adv. Valent. c. 7.), und l. 2, 5., we von dem Logos Balentin's gesagt wird, daß er das Prinzip des Zeugens und Gestaltens aus und in Gott sei (τῆς γενέσεως αὐτοῦ καὶ μορφώσεως), der Bes

fcon aus Gott hervorgegangen. Wie ber Logos ift er Gottes Wertzeng bei ber Schöpfung. Wenn ber Bater ber lett bes fcbliegende Grund ber Welt ift, fo ift ber Gobn ber vermittelnbe. ber b. Geift ber immanente (IV. 38, 3. V. 18, 2.). Bon ibm muß aber ber Leben &geift in ber Edbpfung wohl unterfchie= ben werben (V. 12, 2.: Ετερόν έστι πνοή ζωής - καί έτεοον πνεθμα ζωοποιούν). Diefen Unterschied fnupft Frenaus an ben Ausspruch bes Befaias 42, 5 .: 6 διδούς πνοήν τω λαφ τφ ἐπ' αὐτῖς καὶ πνεῦμα τοῖς πατοῦσιν αὐτήν. Den Lebensgeift hat jebes Bolf, ben b. Geift aber nur bie, melde bie Erbe b. h. bie irbifden Lufte mit Fugen treten. Wenn Besaias sagt 57, 16: Πνεθμα γαρ απ' έμου έξελεύσεται καὶ πνοήν πάσαν έγω έποίησα, jo überträgt er ben Geift, welder in ben legten Tagen über bas Menfdengeschlecht wird ausgegoffen werden, Gott, ben Lebensgeift aber ber gangen Gobb= fung. Denn mohl unterschieden ift bas Beichopf vom Schopfer, Der Lebensgeift ift verganglich, ber Geift Gottes ewig. Genau fo untericheibet Tertullianus (adv. Hermogenem. c. 32.): De spiritu aeque Amos (4, 13.): qui solidat tonitruum et condit spiritum et annunciat in homines Christum suum, eum spiritum conditum ostendens, qui in terras conditas deputabatur, qui super aquas ferebatur, librator et afflator et animator universitatis, non, ut quidam putant, ipsum deum significari spiritum, quia deus spiritus. Neque enim aquae dominum sustinere sufficerent, sed eum spiritum dicit, de quo etiam venti constiterunt, ut ait per Jesaiam (57, 16.):

griff Gottes. Prinzip ber Gestaltung nach außen bebeutet figuratio II. 16, 2—4., ebenfalls in Valentin's Sinne gebraucht. Wie I. 2, 5. Véveus und µóquous, stehen an unserer Stelle progenies und siguratio neben einander. Es wärden sich also hier zwei Begriffe burchebringen. Sinmal ist ber h. Geist ein Vild Gottes, bann das Prinzip der Gestaltung in der Welt, gewissermaßen die Ursorm der Schöpfungsformen. Massuch 1. p. 236. hält sich nur an den ersten Vegriff, erklärt aber den h. Geist nicht sür ein Vild Gottes, sondern sür ein Vild des Sohnes, wosür im Terte nichts spricht. Den zweiten Begriff heben Vaur, Dreieinigt. I. S. 174. (Bgl. desselben Lehre von der Verschnung S. 41.) und Dorner II. S. 493. hervor.

ania spiritus a me exivit et flatum omnem ego feci. Diefelbe feltfame Erflärung von Bef. 42, 5. hat Tertuflianus de anima c. 11. Indeg ift Brenaus in der Unterscheibung biefes Lebensgeiftes von bem göttlichen nicht gang ficher. In ber befannten Stelle über bas Albendmahl (V. 2, 2.: Kai benes roonor to ξύλον της αμπέλου, κλιθέν είς την γην, τῷ ἰδίω καιοῷ καρποιρόρησε καὶ ὁ κόκκος τοῦ σίτου - - ήγερθη διὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ τοῦ συνέχοντος τὰ πάντα, έπειτα δέ διὰ τῆς σοφίας εἰς γρῆσιν έλθόντα ανθρώπων u. r. l.) ift ber bie Ratur belebenbe Geift ber Beift Gottes. Un zwei Stellen (IV. 18, 4, III. 11, 8.) ericheint ber Logos als biefer Lebensgeift ber Edjöpfung. Bie in ber Schöpfung, jo auch im Reiche Gottes ift ber b. Geift bas immanente Pringip. Die Begiehung bes b. Geiftes au Schöpfung und Erlöfung ift gufammengefaßt in ber Stelle V. 18. 2 .: Pater enim conditionem simul et verbum suum portans, et verbum portatum a patre praestat spiritum sanctum omnibus, quemadmodum vult pater: quibusdam quidem secundum conditionem, quod est factum: quibusdam autem secundum adoptionem, quod est ex deo, quod est generatio. Et sie unus deus ostenditur, qui est super omnia et per omnia et in omnibus. Super omnia quidem pater et ipse est caput Christi: per omnia autem verbum, et ipse est caput ecclesiae: in omnibus autem nobis spiritus, et ipse est aqua viva, quam praestat dominus in se recte credentibus etc. Es ift bier zugleich bie Unterordnung bes Cobnes, bas Bermitteltfein bes b. Beiftes burch ben Cohn, fomit bie britte Stelle bes b. Beiftes flar ausgesprochen. Die Bedeutung bes b. Beiftes in ber Dreieinigfeit tritt bei Brenaus icon mehr ber= por ale bei ben apostolischen Batern und Apologeten, im Ban= gen freilich gurud vor ber bes Cohnes. Der Grund liegt nicht blog in bem polemischen Intereffe bes Brenaus, ben Gnoftifern ge= genüber, fondern in ber Unschauungeweise ber gangen erften Rirche. 1) - Geine Trinitatslehre hat Tertullianus im

<sup>1)</sup> Schen die Magbeburger Centurien (cent. II. p. 40.) ichrieben: In Irenaeo solo hoc mirari possis, quod spiritum s. nunquam quidem expresse videtur vocare deum: etiamsi ei operum

Rampfe gegen ben Monardianer Brareas entwickelt. Die Leibenichaftlichfeit, mit welcher Tertullianus gegen biefen anfampft, muß man fich unter Unberem auch baraus erflaren, bağ ibm in Brareas ein Beift entgegentrat, ben er in fich felbit noch nicht übermunden hatte. Es erhellt bief aus fo mander bedeutsamen Conceffion, Die Tertullianus ihm macht. Ginberricaft (monarchia) ift bas Schlagwort biefer Leute (c. 3.). Tertullianus gefieht nun bie Prioritat ber Ginheit Got= tes fowohl in ber Entwidelung ber Offenbarung ale in ber inneren Genefis des göttlichen Befens felbft gu. Bas bie erftere betrifft, fo fagt er c. 13 .: " Niemand außer ber alleinige Gott und herr murbe gepredigt und es mußte fommen, baß felbft ber Bater berabgeftiegen zu fein fdien. weil man ja nur von einem Gott und einem herrn las und ber Unterschied im gottlichen Wefen (oeconomia) noch im Schatten ftand. Alle nun Chriftus fam, und erfannt wurde ale ber, welcher mit bem b. Beifte eine Mehrheit in Die Bottheit bringt, bob man boch Die Ginheit bes gottlichen Da= mens bervor (redactum est jam nomen dei et domini in

divinorum potentiam, ut creationis, reverenter tribuat ac nusquam etiam divinitatem eius ex professo expugnet. Man begreift nicht wie fich Renardentius gegen biefe gemäßigte Behauptung fo er= hiben fonnte, ba er nur fagt, was jene nicht laugnen. Daffnet ed. Ven. 1734. II. p. 122.) raumt ben Centurien ein, bag Irenans feltener vom h. Beifte fpredje, erflart es aber aus feiner antignofti= ichen Taftif. Non tamen, fahrt er fort, adeo raro de spiritu sancto loquitur, quin ex iis, quae idemtidem disserit, liquido pateat, verum deum et patri et filio coaequalem et coaeternum et consubstantialem ab eo censeri. Gin ichlagenber Beleg fur bie Gottheit bes h. Beiftes findet fich in bem gweiten ber Pfaff'ichen Fragmente (ed. Ven. II. fragm. p. 10.), wo es (es ift von Abendmable bie Rebe) beißt: Kai erravda ihr nooggopar reledarτες ξακαλούμεν το πνεύμα το άγιον, όπως αποψήνη κ. τ. λ. Allein biefe Fragmente find von mehr als zweifelhafter Authentie. Rirgends findet fich bei Brenaus eine Anrujung bes b. Beiftes. Es bat in bem gangen Fragmente ber h. Beift im Abendmable eine Bedeutung, bie ibm Brenaus fonft nicht beimigt. Bgl. Gemifch, Lehre bes Brenaus vom Abendmable (Sahn's Annalen. 1842. S. 5. 6. 342 ff.).

unionem), um ben Unterfchied zwischen Chriftenthum und Beibenthum fo bestimmt als möglich zu faffen. Denn bie Chriften mußten in ber Welt leuchten ale bie Rinber bes Lichtes, bie nur einen Gott und herrn verebren. Wenn wir übrigens nach bem Bewuftsein, in bem wir wiffen, daß ber Rame von Gott und herr Bater, Gobn und Geift gufommt, fie Gotter und herren nennen wurden, bann wurden wir ben Beift ber Blutzeugen gebampft haben, ba ja ein Schwur bei Gottern und Berren, wie es bie Saretifer thun, leicht aus ber Gefahr befreit batte. 3ch werbe baber nie Gotter und Gerren fagen, fonbern bem Apostel barin folgen, bag, wenn Bater und Sohn zugleich zu nennen find, ich ben Bater Gott und Jefum Chriftum Berrn nenne (Rom. 1, 7). Ift von Chriftus allein bie Rebe, fo kann ich ihn auch Gott nennen wie ber Apostel (Rom. 9, 5.). Denn auch den Strahl ber Sonne fann ich Sonne nennen; wenn aber von ber Conne die Rebe ift, werde ich nicht leicht ben Strahl Sonne nennen. Denn wenn ich bamit auch noch nicht zwei Sonnen aussage, jo find boch Sonne und Strahl zwei Unterschiede (species) in einer Befenheit (substantia), wie Gott und bas Wort, wie ber Bater und ber Cohn." Es ift in Diefer Stelle Die Priorität ber meiten Art icon angebeutet. Die Entstehung bes Logos als einer Sypostafe im gottlichen Wefen bentt fich Tertullia= nus wie die griechischen Avolegeten, besonders Satianus, mit bem feine Entwickelung faft wortlich ftimmt (c. 5.). In Gott war von Ur an Die Vernunft als jubstangielle Bestimmtheit. nicht als Person (c. 5. 7. Bgl. apol. c. 21. adv. Hermog. c. 18 sg.). 3m Wefen Des Denkens liegt aber Die Dothmen= Diafeit einer Selbstobiettion (c. 5 .: Loquaris illud in animo. necesse est, et dum loqueris, collocutorem pateris sermonem, in quo inest haec ipsa ratio, qua cum co cogitans loquaris, per quem loquens cogitas. Ita secundus quodam modo in te est sermo, per quem loqueris cogitando et per quem cogitas loquendo, ipse sermo alius est). In hieser Selbstunterscheidung, wenn man will, Berboppelung ber gott= lichen Bernunft liegt bie Doglichkeit, bag biefelbe zu einer befonberen Sypostafe fich gestalte. Das ift bie Beisbeit, Die bei

Gott war vor Grundlegung der Welt. In Diefer Beisbeit ift Die Schöpfung ber Idee und Möglichkeit nach gegeben, fie ift Die Initiative ber Welt (c. 6. adv. Hermog. c. 19). Erft unmittelbar vor ber Weltschöpfung warb nun ber Logos qu einer Berion. Der Grund ber Spoftaffrung beffelben ift eben bie Weltschöpfung: er follte bas Mebium ber Weltschöpfung fein 1). Wenn Terrullianus ben Begriff eines Unterichie= bes in Gott an ber Analogie bes menichlichen Denkens erläus tert, geftütt auf ben Grundfat, bag von bem Cbenbilbe ein Schluß auf bas Urbild gelte (c. 5.), fo weift er ftebend auf Naturbilder (bas Berhältniß bes Strauchs gur Burgel, bes Strable jur Conne, bee Bache gur Quelle) bin, um bas Bervorgeben bes Cohnes aus bem Bater anschaulich ju maden. Er ideut bie Bermandtichaft mit ben Gnoftifern nicht: haeresis ex veritate accepit, quod ad mendacium suum strueret (c. 8.). Sierin ber Unterschied bes Tertullia= nus von Brenaus, ben ber überschreitende Gebrauch, welchen Die Gnoftifer vom Emanationsbegriffe machten, zu jener Bermabrung gedrängt batte. Die britte Stelle in ber Gottheit nimmt ber b. Geift ein. Er ift ebenfalls Emanation, Tertins est spiritus a deo et filio, sicut tertius a radice fructus ex frutice et tertius a fonte rivus ex slumine et tertius a sole apex ex radio. Nihil tamen a matrice alienatur, a qua proprietates suas ducit. Ita trinitas per consertos et connexos gradus a patre decurrens, et monarchiae nihil

<sup>1)</sup> c. 6. Nam ut primum deus voluit ea, quae cum Sophiae ratione et sermone disposuerat intra se, in substantias et species suas edere, ipsum protulit sermonem, ut per ipsum fierent universa, per quem erant cogitata atque disposita, imo et facta iam, quantum in dei sensu. Bgl. c. 7.: sermo conditus ab eo primum ad cogitatum in nomine sophiae; deinde generatus ad effectum. Ebenso adv. Hermog. c. 20. c. 45. Unter dozn will Tertultianus nicht principatus verstanden wissen, was es auch heißen fenne, sendern initium, sosen der Legos chen der ibeelse Ansang der Welt ist (c. 19. 20.). Als solcher ist der Legos das, was die Haretiser in dem Begriffe der Materie suchen (c. 20.). Er selbst ist als Person nicht ohne Ansang; um wie viel weniger mag die Welt ausangslos sein (c. 18.).

obstrepit et oixovouias statum protegit (c. 8.). Als Ber= fon fteht alfo ber h. Beift einen Grad unter bem Cohne. Gein Bervorgeben aus bem Bater ift burch ben Cohn vermittelt (c. 4.: Hoc mihi et in tertium gradum dictum sit, quia spiritum non aliunde puto, quam a patre per filium). Un= läugbar fteht ber b. Geift in bem Trinitatsbegriffe bes Tertullianus noch fo fchwebend und unficher, wie bei ben griechi= fchen Apologeten 1). Diefer Unterschied ber Personen in Gott ( οίκονομία, dispensatio ) besteht aber bei ber Ginheit bes Befens (substantia, status, potestas, spiritus). Der Gin= beitspunkt icheint alfo in etwas ben brei Berfonen Gemeinfamen zu liegen. Jene gottliche Gubftang gehort indeß urfprunglich und wefentlich bem Bater an 2). Comit liegt ber Ginheitspunkt eigentlich im Bater. Dafür fpricht auch ber Schriftgebrauch, welcher, wo von bem alleinigen Gott bie Rebe ift, immer ben Bater nimmt (c. 18. Bgl. c. 10.). Liegt aber ber Schwerpunkt ber Ginbeit in ber Berfon bes Baters, fo enifteht eine Gefahr fur bie Gottbeit ber beiben anberen Berfonlichkeiten, fomit fur bie Lebenseinheit ber Berjonen ber Dreieinigkeit. Bei Tertullianus findet fich nun eine breifache Musfunft über biefe Untinomie. Ginmal ift ber Inhalt ber Ber= fon bes Logos ein Lebensmoment Gottes. Gott hat in ber Bernunft feine Gubftang (c. 5.). Ift ber Logos bie hupofta= firte Bernunft Gottes, ift er aus bem Bergen Gottes erzeugt (c. 7.), fo hat ber Logos eben eine Lebensbeftimmtheit, ohne

<sup>1)</sup> Keil a. a. D. S. 69. Nitter, Gefch. b. Phil. V. S. 393. Was Schleiermacher in seiner Abh. über ben Gezgenfat ber sabell. und athanas. Borst. v. b. Trinität (Werke z. Theol. II. S. 535.) über die Schwanfung des Tertull. in der Lehre vom h. Geiste fagt, betrifft mehr rie Junktionen desselben. Seltsam klingt es, wenn Meier, Trinität I. S. 81. dem Tertull. nachrühmt, er habe zuerst die Lehre vom Geiste in den Kreis seiner Untersuchung gezogen und ihm eine seste Stelle neben Bater und Sohn gegeben.

<sup>2)</sup> Schen c. 3. 4. heißt es substantia patris. Besenbers aber sommt in Betracht c. 9.: Pater tota substantia est, silius vero derivatio totius et portio, sicut ipse prositetur: quia pater major me est.

bie ber Bater felbft nicht fein fann, ift alfo in biefer Lebensbestimmtheit geeint mit Gott. Allein biefe gange Unficht fest einen völlig untlaren Begriff über Berfonlichfeit voraus. Die Bernunft Gottes fonnte nur bann an ben Logos übergeben, wenn fich bie Berfonlichfeit bes Daters, bie ohne Bernunft nicht bentbar ift, auflöfte. Beftebt fie noch fort, fo ift Ber= nunft eine nothwendige Funftion berfelben, in welche ber Logos, ber ale Berfon eine eigene Bernunft nicht minber haben muß, nicht eingeben fann. Ferner fucht ben Biberfpruch Tertullianus zu heben, indem er fagt, bas Bringip ber Monardie werbe nur burd eine entgegengefeste Dlacht gehoben, nicht baburd, bag bie Berrichaft, welche allerbings eigentlich nur bem Bater gutommt, lebneweise an ben Cobn übergebt (c. 2 .: Si vero et filius fuerit ei, cujus monarchia sit, non statim dividi eam et monarchiam esse desinere, si particeps eins adsumatur et filius, sed proinde illius esse principaliter, a quo communicatur in filium etc.). Daß aber ein Uebertragen gottlicher Dacht nicht eine gott= liche Berfonlichfeit macht, fpricht Tertullianus felbft aus, wenn er fich auf bie Engel beruft, welche in ihrer Theilnahme an ber Beltregierung doch auch die Monarchie nicht aurhöben (1. 1.). Tertullianus fcheint bas Ungureichenbe biefer Ausfunft felbft zu fuhlen, wenn er endlich ben öfonomifden Unterfdied für etwas Borübergebenbes anfieht, bas wie es Unfang nicht gewesen war, am Ende ber Zeiten verschwinden wird, wo der Bater Alles in Allem fein wird (c. 4.). Wir überzeugen und wieder, dag ber h. Geift, beffen in biefer 21r= aumentation nicht gedacht ift, bei Tertullianus ale ein Unbegriffenes baftebt. Gine Schwierigfeit macht bei Tertullianus Die mehrfache Bedeutung, welche bas Bort spiritus bat. Buerft bedeutet spiritus ein geiftiges Wefen. In biefem Ginne ift Gott (apol. c. 21.), ber Logos (l. l. Ita de spiritu spiritus, de deo deus etc., adv. Marc. I. 19 .: Christus - spiritus salutaris, adv. Prax. c. 14. u. a.) Beift. 3 weitens ift spiritus die gottliche Gubftang (de orat. c. 1. adv. Prax. c. 26.: spiritus substantia est sermonis et sermo operatio spiritus et duo unum sunt, de carne

- Chr. c. 18. u. a.). Drittens bezeichnet Tertullianus mit spiritus die göttliche Natur Christi (de carne Chr. c. 8. u. a.). Viertens steht spiritus vom h. Geiste 1). Durch diesen mehrsachen Gebrauch des Wortes ward die Meinung veranlaßt, daß Tertullianus den h. Geist mit Christus identistiere 2).
- 1) Neber die verschiedene Bedeutung des Wertes spiritus im Allgemeinen Bull, defens. fidei Nic. s. II. c. 10. §. 2. p. 220. Dorner I. S. 208 ff; in's Besondere bei Tertull. opp. ed. Semler VI. p. 572. Bgl. auch Petav. de theol. dogm. II. 1. c. 14. p. 35., Münscher, Handbuch d. Dogmeng. I. S. 432., Keil a. a. D. S. 65 ff., Dorner II. S. 265.
- 2) Senverain a. a. D. S. 339., Schwegler a. a. D. S. 40. Der Lettere wiederholt die ichen von Convernin ange= führten Stellen ohne nur Rotig gu nehmen von bem, mas Beta : vins, Dunicher, Reil u. A. bagegen gefagt haben. ften Rlaffe gehert adv. Prax c. 26., welche Stelle bereits erflart worben ift, und de carne Chr. c. 19. wo überbem noch fraglich ift, ob nicht dei filius gu lefen ift. Bur zweiten Rlaffe gehort bejonbers de pudic. c. 21.: Nam et ecclesia proprie et principaliter ipse est spiritus, in quo est trinitas unius divinitatis, pater et filius et spiritus sanctus. Illam ecclesiam congregat, quam dominus in tribus posuit. Atque ita exinde etiam numerus omnis, qui in hanc fidem conspiraverint, ecclesia ab auctore et conservatore censetur. Et ideo ecclesia quidem delicta donabit; sed ecclesia spiritus per spiritalem hominem, non ecclesia numerus episcoporum. hier icheint man auf ben erften Blick nur mit Sa= aenbad, Dogmengeschichte I. S 135., baß "ber h. Weift bas die Ginheit ber Perfonen conftituirende Pringip" fei, erffaren gu fonnen. 3war fprechen bie Gitate Sagenbach's (adv. Prax. c. 2 u. 3.) nicht bafur, fonbern bagegen; aber, wenn bas einenbe Bringip der Rirche offenbar der h. Geift ift, fo scheint ber Beift, welcher bie Trinitat eint, auch nur ber h. Beift fein zu fonnen. Allein es ware ein legifcher Widerfpruch, wenn ber Beift, in weldem Bater und Sohn und h. Geift find, ber Beift bes Bangen alfo, an welchem der Gingelne, bier ber h. Beift, feine Subftang hat, gleich ware bem Gingelnen. Offenbar ift spiritus ber concrete Ausbruck fur divinitas. Tertull. will fagen: Die Dreieinigkeit, in welcher brei Perfonen Trager einer geistigen Substang finb, ift bas Urbild ber Rirche (de bapt. c. 6.), in welcher brei Berfonen, im Namen Chrifti verfammelt, somit Trager bes Geiftes, Die Rirche bilben, beren Gubfiang eben ber Beift ift (ecclesia spiritus). Aller:

Die Stellen aber, welche man bafur beibringt, gehoren in bie brei erften Rlaffen. Die von Bater und Cohn zu unter= fcheibenbe Berfonlichfeit bes h. Geiftes fann bei ber großen Angahl ber unzweideutigften Alugiprude feinen Augenblich in Frage gestellt werben. Rur eine Stelle wollen wir anführen ftatt vieler, nämlich adv. Prax. c. 11 .: Omnes paene psalmi Christi personam sustinent, flimm ad patrem, id est Christum ad deum verba facientem repraesentant. Animadverte etiam spiritum loquentem ex terfia persona de patre et filio etc. - His itaque paucis tam manifeste distinctio trinitatis exponitur. Est enim ipse, qui pronunciat, spiritus, et pater, ad quem pronunciat, et filius, de quo pronunciat. Sic et cactera, quae nunc ad patrem de filio vel ad filium, nunc ad filium de patre vel ad patrem, nunc ad spiritum pronunciantur; unamquamque personam in saa proprietate constituent. - Cyprianus hat in ber Dreieinigkeitslehre nichts Cigenthumliches. In bem Gaframente ber Dreieinigkeit 1) hat bie Perfon bes b. Geiftes bie britte Stelle (d. unit. eccl. I. p. 209. ep. 73. II. p. 209. ep. 74. p. 203. 206. u. a.). In ber Stelle de idel vanitate p. 15 .: Hic (filius dei) est virtus dei, hic ratio, hie sapientia ejus et gloria. His in virginem illabitar; carnem, spiritu sancto cooperante, induitur etc., wenn die Lesart anders ficher ift, icheint eine vermittelnde Unficht zwischen ber evangelischen Thatsache ber Erzeugung Chrifti burch ben h. Beift und ber Meinung bes Juftinus und Tertullianus von

bings ist in ber zweiten Beziehnung ber h. Geist gemeint, aber es kemmt hier weniger bas Moment ber Heiligkeit, als bas ber Substanzialität und ber Geistigkeit in Betracht, im Gegenfahe zu dem äußerzlichen numerus episcoporum. In diese Klasse gehört auch adv. Marc. III. 6.: Non negans enim klium et spiritum et substantiam creatoris esse etc., wo der Schlüssel klar vorliegt.

<sup>1)</sup> Ueber die Bebeutung dieses Ausbrucks im Allgemeinen Hann in seinen Annalen (3. 1842. S. 76 ff. 157 ff.), bei Cyprianus in's Besondere Retiberg, Cyprian u. f. Leben und Birken S. 324.

ber Selbsterzeugung bes Logos im Leibe ber Maria ausgesfprochen zu fein.

Was nun bie Funktionen bes b. Geiftes betrifft. to betrachten wir biefelben im Bufammenbange querft bei Ere= naus. Gott ift nach feiner unendlichen Gute ber Grund alles beffen, mas ift. Alles, mas ift, ift ihm baber unter= worfen. Wie Gott nun ber Grund bes Dafeins alles End= lichen ift, fo ift er auch ber Grund bes Bestebens beffelben. Beftebend, lebend nimmt bes Endliche Theil am ewigen Leben, b. h. an Gott. Wie Alles in ber Welt nach 3wecken georb= net ift, jo hat auch ber Menich, welcher nach bem Bilbe Got= tes burch bas Aufammenwirken ber brei Berfonen ber Gottbeit gefchaffen ift, einen Zweck, nämlich burch allmälige Entwicke= lung fich aus bem Endlichen in bas Unendliche zu erheben 1). Der Menich befteht aus Leib, Geele und Geift (V. 6, 1. 9, 1.). Die Geele ift ein Musflug bes Alllebens (II. 34, 4. V. 1. 12.). Bon ihr muß ber Beift Gottes im Den= fchen unterschieden werben. Zwar ift berfelbe ein Beftanbtheil bes menschlichen Wefens, ohne welchen ber Mensch nicht voll= fommener Menich ift, aber er ift nicht ein Theil ber freatur= lichen Berfonlichkeit bes Menschen, fonbern bie unmittelbare Immaneng Gottes, welche ber Menfch zur Erganzung feines endlichen Lebens hereinziehen foll 2). Wohl aber erscheint ber

<sup>1)</sup> Diese Sage liegen in der flassischen Stelle IV. 38, 3. Bgl. IV. 11, 2.: Et hoc deus ab homine differt, quoniam deus quidem facit, homo autem sit et initium et medietatem et adjectionem et augmentum accipere debet. Et deus quidem bene facit, bene autem sit homini. Et deus quidem persectus in omnibus ——: homo vero prosectum percipiens et augmentum ad deum. Quemadmodum enim deus semper idem est; sic et homo in deo inventus semper prosect ad deum. — Exceptorium enim bonitatis et organum clarissicationis eius homo gratus ei qui se secit.

<sup>2)</sup> V. 6, 1; Perfectus homo commixtio et adunatio est animae assumentis spiritum patris et admixta ei carni, quae est plasmata secundum imaginem dei. Quum autem spiritus hic commixtus animae unitur plasmati propter effusionem spiritus et spi-

b. Geift im Menfchen individualifirt (V. 6, 1. II. 33, 5 .: - ίδια έχοντες σώματα, καὶ ίδιας έχοντες ψυχάς καὶ ίδια πνεύματα, εν οίς εθηρέστησαν τῷ θεῷ). Alls freatur= liche Berfonlichkeit ift ber Menfch ein Bild Gottes (imago: V. 6, 1. Bgl. V. 16, 1.); im b. Geifte bat er bie Gottabn= lichkeit (similitudo). In ber Geele liegt bas Pringip ber Ber= fonlichfeit, Bernuntt und Freiheit 1). Alle vernunftiges Wefen foll ber Menich bie mabre Bernunft fich zum Inhalt geben, als freies Wefen bas gottlich Gute ergreifen 2). Diefer gott= liche Inhalt ber Bernunft und Freiheit ift aber bas, woburch ber Menich Gott abulich wird, ber Geift Gottes in ihm. Dur mit Freiheit aber mag ber Menich bas Gute vollbringen. ein Bild ber unendlichen Freiheit Gottes (IV. 37, 4.: Sed quoniam liberae sententiae ab initio est homo, et liberae sententiae est deus, cui ad similitudinem factus est, semper consilium datur ei, continere bonum etc.). Nur burch feine Freiheit genießt ber Mensch bas felige Leben im Guten (IV. 37, 6.). Rach feiner Freiheit muß aber ber Menich auch bie Bahl bes Bofen haben (VI. 37, 1.), fomit bie Möglichkeit von Gott abzufallen. Ergiebt fich ber Menfch ber Gunbe, fo fann ber gottliche Beift nicht mehr in ihm bleiben (V. 8, 2. Bal. IV. 3, 3. u. a.). Die nun, welche ben Rath bes Beiftes verschmäben, Die feine Luft zum Beifte haben (undeniar

ritualis et perfectus homo factus est: et hic est, qui secundum imaginem et similitudinem factus est dei: imaginem quidem habens in plasmate, similitudinem vero assumens per spiritum etc. Lgl. bcj. V. 9, 1. Massuet ad V. 6, 1. u. diss. III. in Iren. II. p. 148. Mosheim ad Cudworth syst. intell. c. V. s. III. §. 27. p. 1071. Keil, opusc. ac. p. 622.

<sup>1)</sup> IV. 37, 1. u. V. 1, 3: — quemadmodum ab initio plasmationis nostrae in Adam ea, quae fuit a deo, adspiratio vitae, unita plasmati, animavit hominem et animas rationales ostendit, sic etc.

<sup>2)</sup> Vernunit: IV. 4. 3.: — rationabiliter factus amisit veram rationem; bas Gute: IV. 37, 1.: — Posuit in homine potestatem electionis — ut hi, qui obedissent, justo bonum sint possidentes, datum quidem a deo, servatum vero ab ipsis. Vgl. IV. 39, 3, 37, 4.

Ezovras knigoniar Deiov areonaros), find fleifalia (V. 8. 2.). Durch Moam's Gunbe ift Die Menfchelt bem Gefete Des Bleifches und Sobes verfallen (V. 1, 3, 111, 20, 23 u a.). Eron bem, baf bir Immaneng bes b. Gifftes zum Wefen bes Menfchen gehöre, ift berfelbe boch gunglich gefdmunben aus ber natürlichen Menfchheit (IV. 3, 3. 32, 2). Wenn man einen folden Ausgpruch zu ber Thatfache nimmt, bag ber b. Beift, welcher ber Menfchheit als folder gufommt, bei Brenaus (wie aus ben angeführten Grellen V. 6, 1. 11. 33, 5. erhellt) nabe an bas Rreaturliche fireift, fo follte man meinen, blefer Bift fei verschieden von bem Beifte ber Unabe, ber von Chrifto ausgeht. Aber ungweideutige Ctellen 1) for= bern beftimmt bie 3bentliat. Etwas Underes ift es, ob nicht Die Geiftesmitrheilung burch Chriftum eine völligere fei. In feiner Endlichkeit bet ber Dleufch bie Aufnabe, fich bem Un= enblichen forifchreitend zu nabern (IV. 38, 4. 11, 2.), in feiner Freiheit bie innere Bubigfeit bagu (IV. 37, 7.). Wohl ift ber Menfch burch bie Gunde gefallen; aber bem Gefallenen ift bie Erciheit nicht genommen (IV. 37, 1 ff.), in ber Gunde nur ble Grjahrung gewachfen (IV. 39, 1.). In bent großen Blane Gotas zur Erziehung ber Menfchheit ift bas Berberben ber Menfaheit feit Abam nur ble golie ber in Chrifto fich offenbarenben Gnabe Gottes (IV. 20, 1.), eine Erfahrung bes Tobes, um bas Leben erkennen und burchfühlen zu fonnen (IV. 37, 7. V. 3, 1.). "Diach felner Gute gab Gott bem Menichen bas Gure und machte ibn fich abntich; nach feiner Borausficht mußte er Die Schwäche ber Menichen und mas aus ihr tommen wurde; nach feiner Liebe und Rraft wird er bie

<sup>1)</sup> V. 8, 2.: Qui ergo pignus spiritus habent et non concupiscentiis carnis serviunt, sed subjiciunt semetipsos spiritui ac rationabiliter conversantur in omnibus justo apostolus spirituales vocat, quoniam spiritus dei habitat in ipsis. Incorporales autem spiritus non erunt homines spirituales; sed substantia nostra, id est animae et carnis adunatio assumens spiritum dei, spiritualem hominem perficit. Ebenfe V. 9, 1.: — quia sunt tria, ex quibus perfectus homo constat, carne, animo et spiritu, et altero quidem salvante et figurante, qui est spiritus etc. Bat. V. 7, 1.

Substang ber Datur überwinden. Denn querft mußte bie Ratur ericbeinen, bernach aber bas Sterbliche vom Unfterblichen befiegt und verschlungen merben, bas Bergangliche vom Unveranalichen, und ber Menich werben nach Cottes Bild und Mebn= lichfeit, nachbem er die Erfenntnig bes Guten und Bofen empfangen hat" (IV. 38, 4). Diefen Seilenlan Gottes gu ertennen, ift eben die Aufgabe ber firchlichen Biffenschaft. "Die Biffenichaft barf nicht, wie die Gnofiller, Die Grundlage bes Glaubens verandern und einen andern Geit lehren neben bem, welcher himmel und Erbe geichaffen bat und einen andern Chriftus neben bem allein mabren; fonbern barin befteht fie, bas mas in Gleichnissen gefagt ift gu engfalten; bie Seilber= giehung Gotces in ber Menschheit zu entwickeln (er to the τε πραγματείαν και οικονομίαν τοῦ θεοῦ, τὴν ἐπὶ τῆ ανθοωπότητι γενομένην, εκδιηγείοθαι); - - bargulegen, warum mehrmals ein Bund mit ber Menfcheit geichloffen worden ift, und mas bas Charafrerlitige jedes Dundes ift, zu erforichen, mas bie Urfache gewesen ift, warum Gott Alles unter ben Unglauben beschloffen bat, um fich Aller zu erbar= men; bankbar zu erwägen (sogagioreiv), weshalb bas Wort Rleifch geworden ift und gelitten bat; barguthun, marum bie Ericheinung bes Cobnes Gottes in bas Ende ber Beiten ge= fallen ift; ju entfalten, mas über bas Ende und bie Bufunft in ber Schrift gefagt ift; nicht zu verfanveigen, warum Gott Die fich felbft übertaffenen Beiden gu Mirerben und Genoffen ber Beiligen gemacht bat" u. f. w. (1. 10, 3.). Wenn bie Onofis die götiliche Grundlage bes Chriftensbams zu einem Gegenstande überichwenglicher Spekularion machte, wenn bie Upologeten einseitig Die in bem Logos offenbarte Babrheit be= tonten, fo begegnen wir bei Brenaus einer Biffenfchaft, mel= de bie Entwidelung bes Reiches Gottes fich gum Inhalt macht, einer gefdichtlichen Wiffenfchaft. Der Fortschritt ber Menschheit aus dem Kindesalter in bas Mannesalter (IV. 38, 1 ff.) ftellt fich in Albam bebeutfam bar. Wohl harte Abam, weil er Gott ähnlich geschaffen war (III. 23, 2.), ben Beift ber Beiligung in fich, bevor er

fundigte 1). Aber er war in biefem Buftanbe noch Rind (IV. 38, 1. III. 23, 5.). Weil bie Menfchheit in Chrifto noch nicht ihre Bollenbung empfangen batte, mochte ber Menfc leicht Die Alebnlichfeit (similitudo) verlieren (V. 16, 2.). Allerdings verdiente eigentlich Abam's Gunde feine Bergeibung (Fragment bei Anaftaffus Sinaita ed. Ven. I. p. 344.). Aber Gott verfluchte bie Erbe und die Schlange, nicht ibn (III. 23, 3.). Die Furcht, welche er fühlte, mar ihm ber Weisheit Anfang; er ging von findlicher Unbefangenheit zu Reflexion und bobe= rem Bewußtsein über (III. 23, 5.). Die Berbannung aus bem Paradiefe, vom Baume bes Lebens, ber Job maren ihm Wohlthaten, fofern fie ber Gunbe ein Ende machten (III. 23, Auch Abam ift gerettet worben (III. 23, 1. 2. 7. 8.). Mit Abam ichloß Gott ben erften Bund; ben zweiten mit Roah vor ber Ueberschwemmung (III. 11, 8.). Die mittelere Beit in ber Entwickelung bes Reiches Gottes ift bie Beriobe ber Befchneibung und Gefetgebung (IV. 25, 1.). Die Batriarden, bie fein anderes Gefet fannten, als bas im Bergen (IV. 16, 3.), waren nicht nur gerecht vor Gott, fonbern vermittelft bes prophetischen Beiftes, in welchem fie ber Logos beimsuchte (IV. 36, 8.), auch Boten bes Wortes Gottes, Brophe= ten Chrifti (IV. 5, 5. 23, 1. 25, 1.). Die Befchneidung follte ein Abzeichen ber Kinder Abraham's und ein Symbyl ber geiftigen Beschneidung fein (IV. 16, 1.). Auch fie ift ein Bund

<sup>1)</sup> Dorner II. S. 483. fagt: "Diesen Antheil am nvevue fann Abam noch nicht gehabt haben, und so sieht er tief unter Chrissus, dem zweiten Abam." Dorner hat sich zu dieser Behauptung durch die Stellen, wo Abam der Repräsentant des fleischlichen Prinzipes genannt wird, bestimmen lassen. Aber, wenn es an anderen Stellen heißt, daß Atam die wahre Bernunst (IV. 4, 3.), das wahre Leben (III. 23, 1.) verloren habe, so wird ja noch ein Höheres als das seelische Prinzip in ihn gesetzt. Adam hatte die similitudo (III. 23, 2.); diese similitudo hat Christus wiederhergeste IIt (V. 16, 1. 10, 1.); die similitudo aber besieht im h. Geiste (V. 6, 1). Doch wozu Industion, wo flare Worte verliegen. Irenäus läßt Abam nach dem Falle sagen (III. 23, 5.): Quoniam eam, quam habui a spiritu, sanctitatis stolam amisi per inobedientiam etc.

(III. 12, 11.). Alle mahrend bes Aufenthaltes in Egypten bas Maturgefet im Bergen feine Rraft verloren hatte, fcbloß Gott ben Bund bes Gefetes mit bem Bolfe burch Do= fes (IV. 16, 3.). Die Grundlage bes Befetes ift ber Defa= log, welcher bas Daturgefes enthält (IV. 15, 1 .: Nam deus primo quidem per naturalia praecepta, quae ab initio infixa dedit hominibus, admonens eos, id est per decalogum etc. Bgl. 13, 1. 4.). Der Defalog marb zu bem ftren= gen Ritualgefet erweitert um bes fleischlichen Ginnes und ber Bergenshärtigfeit bes judifchen Boltes willen (IV. 15, 2. 14. 3.). Der Zwed bes Gegebes ift einmal Buchtung, bann Sinweis auf Chriftum (IV. 15, 1.). Wie bas Befet in bent fundigen Buftande bes Bolfes feine Beranlaffung gehabt hat (IV. 15, 1.), überhaupt die Gunde gur Boraussetung bat (III. 18, 7.), jo ift fein 3med, ben unfreien Menichen burd augeren 3mang zum Dienfte Gottes zu erziehen, (IV. 13, 2 .: Etenim lex, quippe servis posita, per ea quae foris erant corporalia, animam erudiebat, velut per vinculum attrahens eam ad obedientiam praecepto: um, ut disceret homo servire deo), ihn vorzubereiten auf eine innigere Gemeinschaft mit Gott (IV. 2, 7. 15, 3.), ihm endlich unter finnlichen Bilbern bie Bufunft Chrifti weiffagend barguftellen (IV. 14, 3. 11, 4. 26, 1.). Co follen bie Opfer das Bedürfnig erweden nach bem Opfertode Chrifti (IV. 17, 2.). Das Gefet ift ein Beug= nif von Chrifto, eben fo fraftig, als wenn es Chriftus felbit gesprochen hatte (IV. 2, 3.: Mosis litteras suos esse sermones). Durch bas Gefet übergiebt Gott bie Gache feines Reiches bem Bolfe Frael (IV. 36, 2.). In bem Gleichniffe Chrifti von ben bofen Weingartnern (Matth. 21, 33 ff.) be= beutet ber Baun bie Grengen bes judifden Landes, ber Thurm Berufalem, Die Relter endlich bas Walten bes prophetischen Beiftes in bem ausermählten Bolfe (1. 1.: et torcular fodit et receptaculum prophetici spiritus praeparavit). Unmittel= bar vor und nach bem babylonischen Eril ift bie Beit ber Bro = phetie (l. l.). Prophetie ift Weiffagung ber Bufunft (IV. 20, 5.). Der lette Grund aller Beiffagung ift bie Gnate Gottes (I. 13, 4.). Naber liegt ber Brophetie eine Gnaben=

gabe zu Grunde, welche vom Sohne ausgeht (IV. 20, 4. 7.). Die Propheten find Glieder am Leibe Chrifti, von benen jebes einen eigenthümlichen Rreis ber Weiffagung hat (IV. 32, 10 sq ). Der h. Geift ift aber bas eigentliche Lebensagens, welches bie Brophetie erzeugt: verbum dei, illos semper visitans per spiritum propheticum (IV. 36, 8.). In ber Entwickelung bes Reiches Gottes ift baber bas Prophetenalter bie Beit bes b. Geiftes, mabrend mit Chrifto bie Periode bes Cohnes, mit ber fünftigen Berrlichfeit bie Periode des Baters anhebt. Wie ber h. Geift auf ben Cohn vorbereitet, fo führt ber Sohn jum Bater, ber Bater aber giebt bas ewige Leben, indem er ben Menfchen fein Angeficht zeigt 1). Der h. Beift offenbart fich nicht nur in ben Worten, fonbern auch in ben Gefichten und symbolischen Sandlungen ber Propheten (IV. 20, 8.). Die Borte ber Propheten find Chrifti Borte (IV. 2, 2.), Worte unbedingter Wahrheit (IV. 35, 1.): Si autem suos in suo adventu proprios apostolos emisit in spiritu veritatis et non in spiritu erroris, hoc idem ipsum et in prophetis fecit), freilich aber nur bem geiftlichen Menschen zugäng= lich (IV. 32, 15.). Auf Das Innigfte bangen Die Gefichte ber Propheten mit ihrem Berufe gufammen. Gott schauen konnen Menfchen nur im h. Geifte und um bes h. Geiftes voll gu werben (IV. 20, 6.). Rach feiner Unendlichkeit ift freilich Gott unerfafflich; aber nach feiner Gnabe läßt er fich gu ben Menschen herab (IV. 20, 5.). Im Sohne erschließt fich Gott bem Menfchen (IV. 20, 10.): er ift ber fichtbare Ba=

<sup>1)</sup> IV. 20, 5: Potens est enim in omnibus deus: visus quidem tunc per spiritum prophetiae (Se Massuct. Allein schen das cerrespendirende adoptive und paternaliter spricht sur die Lesart prophetice, welche Grabe hat. Se sicht prophetice V. 1, 2), visus autem et per silium adoptive, videbitur autem et in regno coolorum paternaliter; spiritu quidem praeparante hominem in silio (essendar silium zu lesen) dei, silio autem adducente ad patrem, patre autem incorruptelam donante in aeternam vitam, quae unicuique evenit ex eo quod videat deum. Byl. 20, 6.: — per omnia haec deus pater ostenditur, spiritu quidem operante, silio vero ministrante, patre vero comprobante, homine vero consummato ad salutem. Die Stelle V. 36, 2. unten.

ter (V. 16, 3.). Es offenbart fich aber ber Cohn ben Bropheten nicht in feiner himmlichen Urgeftalt, fonbern in wechfeinden Geftalten nach Daggabe feines Seilezwedes 1). Dur indem fie felbft Gott faben, fonnten bie Bropheten bie Gicht= barmerdung, die Ericheinung Gottes im Fleische weiffagen (IV. 26, 8 .: necessario oportebat eos, per quos futura praedicabantur, videre deum, quem ipsi hominibus videndum intimabant). Der eine Inhalt ihrer Beiffagung ift eben bie Erscheinung Chrifti. Rach ihren verschiedenen Gnabenagben haben bie einzelnen Propheten einzelne Seiten ber Bufunft Chrifti bargeftellt: einige bie Berrlichkeit bes Sobnes beim Da= ter, andere fein Gericht, andere feine Geburt, andere fein Lei= ben, andere feine Rudfehr gum Bater, andere ben neuen Bund im b. Geifte, welcher von ihm ausgeht (IV. 32, 10-14.). Der h. Beift befeelte aber nicht bloß bie Bropbeten, fonbern auch Gira, Die Borte ber Propheten und bas Gefet wieder= berguftellen, die fiebzig Dollmetider, bie Gdrift richtig gu über= seben (III. 21, 2.: อีบ หลา ธิกเกขอเลข ของ ของข้ อเอเข ทู่อμηνευμέναι αί γράφαι): unus enim et idem spiritus dei, qui in prophetis quidem praeconavit, quis et qualis esset adventus domini, in senioribus autem interpretatus est bene quae bene prophetata fuerunt, ipse et in apostolis annunciavit plenitudinem temporum adoptionis venisse (l. l. 4.). Ueberhaupt ift ber h. Beift bas Pringip, welches bie Beileentwickelung leitet (IV. 20, 6 .: spiritu operante; 36, 7 .: unus spiritus sanctus, qui disponit omnia Bgl. III. 33, 1.). Huf bas Nachdrudlichfte macht nun Irenaus ber Marcionitischen Guo= fis gegenüber bie Ginheit bes alt = und neutestamentlichen Giei= ftes geltenb. Al. und D. I. find von berfelben Subftang; fie unterscheiben fich nur graduell (IV. 9, 2 .: - ejusdem sunt substantiae, solum autem multitudine et magnitudine differunt). Wie Gott ben Menschen gemacht hat, bag er fich

<sup>1)</sup> IV. 20, 11.: Verbum autem ejus, quemadmodum volebat ipse et ad utilitatem videntium, claritatem monstrabat patris et dispositiones exponebat: non in una figura, nec in uno charactere videbatur videntibus eum, sed secundum dispensationum ejus causas sive efficaciam etc.

fortichreitend ber gottlichen Gemeinschaft nabere (IV. 11. 1.: plasmavit eum in augmentum et incrementum), so ist auch Die Beilbergiehung im Reiche Gottes burch die Teftamente eine ftets fortichreitende (IV. 9, 3.: ut possint semper proficere credentes in eum et per testamenta maturescere perfectum salutis). Das Neue nun, welches bas R. T. bringt, ift bie Berfon Chrifti. Quid igitur dominus attulit veniens? cognoscite, quoniam omnem novitatem attulit. semet ipsum afferens, qui fuerat annunciatus (IV. 34, 1.). 3m R. T. ift zu bem Glauben an Gott noch ber Glaube an ben Cobn bingu getreten (IV. 13, 1.), burd welchen nun bie Gemeinschaft bes Menschen mit Gott vermittelt ift (IV. 8, 2.: In novo testamento ea, quae est ad deum, fides hominum aucta est, additamentum accipiens filium dei, ut et homo particeps fieret dei). Chriftus fam zu benen, welche, burch bas Gefet zum Bewußtfein ihrer Gunde gefommen, auf Erlöfung harreten (III. 9, 3. IV. 2, 7.). Seiland ift er als Logos, heilsfraftig als Trager bes h. Geiftes, bas Beil als Menfcy 1). Nur baburdy fonnte bas Wort bie Denfcheit erlofen, bag es ihr Fleifch annahm (V. 1, 1. u. a.). Bei aller fubftangiellen Gleichheit fteht aber Chriftus boch als Dlenfch ibeal ba (V. 21, 1 .: principalis homo). Bie Abam aus unverdorbenem Erbenftoffe gebildet mar, fo Chriftus aus jung= fraulichem Leibe (III, 21, 10.). Rein war bie Geburt beffen, ber bie Menichheit wiedergebaren follte (IV. 33, 11.). Go erzeugte ihn aber ber h. Geift (V. 1, 3.). Durch bie Fulle

<sup>1)</sup> III. 10, 3: Est enim salvator quidem, quoniam filius et verbum dei; salutare autem, quoniam spiritus (Magel. 4, 20.), salus autem, quoniam caro. Ich wundere mich, daß Souverain (Platenismus d. RB. S. 334.) und Münfcher Solln (I. S. 176.), welche die Ichentiat Christi und des h. Geistes bei Iresnäus behaupten, sich nicht auf diese Stelle berufen, wo spiritus nur vom h. Geiste verstanden werden fann, sondern auf V. 1, 2., wo Christus nreduc verscheide, effendar, wie Münscher im hands buch der Dogmeng. I. 416. auch ganz richtig sieht, im Sinne eines geistigen Wesens, eines Geistes. Daß ber h. Geist eine von seinem Träger verschiedene Substanz ist, zeigt die Stelle III. 18, 3.:—unxit quidem pater, unctus est silius, in spiritu, qui est unctio.

b. Geiftes, welche ihm in biefer Erzeugung zu Theil wirb, ift er bas, was Abam nur ber Möglichkeit nach war, wirklich: ber vollkommene, gottähnliche Menfc (1. 1.). Wie Abam's Berfonlichkeit bie Gubftang feines Gefchlechtes bestimmt, fo ift auch Chriftus ber Reprafentant feines Gefchlechtes. Chriftus ift die ideale Zusammenfassung, ber Gipfelpunkt ber Menfch= beit 1). Wenn aber von Abam bas fleischliche Bringip aus= gegangen ift, fo von Chriftus bas neue Leben im b. Geiffe (1. 1. Ugl. V. 20, 2 .: - ipse caput spiritus factus est, et spiritum dans esse hominis caput). Alle idealer Reprafentant ber Menschheit burchschreitet Chriftus die Alteraftufen berfelben. um jedem Lebensalter in feiner Geftalt bas Seil zu bieten. um jedes Lebensalter gu beiligen (H. 22, 4.). Wenn ber Geift ber Seiligkeit (III. 16, 3.) feit ber Geburt in Chrifto maltet, jo fommt ber Geift ber Salbung über ibn bei ber Saute in Gestalt ber Taube (III. 17, 1. 18, 3.), berfelbe Beift, ber in ben Propheten auf feine Gnabenfülle bingewiesen batte (III. 17, 3. 9, 3.); er fam, um ihn gur Predigt bes Evan= geliums (III. 9, 3.), alfo zu feinem Umte zu weiben. Chriftus fant nicht blog die Entwicklung ber Menschheit in fich que fammen (III. 18, 1 .: - longam hominum expositionem in se ipso recapitulavit, in compendio nohis salutem praestans), fondern auch die gange Beilswirfung ber vergangenen Reit (III. 16, 6.: veniens per universam dispositionem et omnia in semetipsum recapitulans. Lgl. III. 11, 9.). So foncentrirte er benn auch in fich alle bie Leiden, welche bie Trager bes prophetischen Beiftes von jeher von der feindlichen Menschheit erfahren haben (V. 14, 1.). Es ift hier ein leber= gang gebahnt von ber hiftorischen Bedeutung bes Tobes Jefu zu ber absoluten im Beilsplane Gottes. Mur als Menfch fonnte Christus fur Die Menschen eintreten (III. 18, 2. V. 14, 2.). mur als heiliger, Gott gehorfamer Dlenfch bie Rechtsforberung bes Teufels niederschlagen (V. 14, 3. V. 1, 1. 21, 1-3.).

<sup>1)</sup> III. 16, 6. 18, 1. 21, 10. V. 1, 3. u. a. Bgl. Dors ner II. S. 484. bes. Anm. 36., wo eine trefftiche Entwicklung bes Wortes recapitulare.

nur als allaemeiner Menich bas Gefdlecht vertreten (III. 18. 1. V. 23, 2.), nur als Gottesjohn Gott und Menichheit vermitteln (III. 10, 3, V. 1, 1.). Seiner Berbeigung gemäß fandte Chriftus nach feiner Simmelfahrt ben Jungern ben Barakleten. Durch ihn empfingen bie Apostel bie Erfenntniß ber Wahrheit (praef. ad III.), Die Bollmacht, allen Bölfern bas Cvangelium zu predigen (III. 17, 2.), Die Wiebergeburt zu bringen (1. 1. 2.); biefelbe Gabe, welche Chriftus von Gott empfangen batte (l. 1 .: Quod dominus accipiens munus a patre, ipse quoque his donavit, qui ex ipso participantur, in universam terram mittens spiritum sanctum). Wenn bie Junger in allen Bungen bas Lob Gottes fingen, fo ift bieg eine Beiffagung ber Ginheit, zu welcher ber h. Beift burd bas Evangelium ber Apostel bie getrennten Bolfer bringen wird (l. l.). Soon nach menfchlicher Betrachtungeweise muffen wir bie, welche ber incarnirten Wahrheit gur Seite ftanden (III. 5, 1.), gegen beren Wahrheitsliebe fein ftichhal= tiges Zeugniß aufgebracht werben fann (III. 15, 1.), Die Alles vom Seren gelernt hatten (III. 14, 2.), für Lehrer ber Bahr= beit halten. Beber aus ihrem jubifchen Borftellungefreife ha= ben fie berausacivrochen, noch ben Begriffen ber Juden und Beiben fich aktomobirt. Prebigten fie nicht ben Juden gum Mergerniß bas Rreug? Giferten fle nicht gegen bie Gotter ber Beiben? (III. 12, 6. ff.). Markus (III. 1, 1. 10, 6.) und Lu= cas (III. 1. 1. 10, 1. 14, 1.) ichopften aus apostolischer Quelle. Aber ber göttliche Burge ihrer Lebre ift ber h. Beift. Richt nur - mas Irenaus an fo vielen Stel-Ien fagt - berfelbe Beift, welcher Die Propheten 2. T. trug, befeelte bie Apostel, fondern noch ein boberer (III. 11, 4.). In Diefem Beifte predigten Die Apostel bas Gvangelium querft in mundlicher Rebe (III. 1, 1.). Ge hatte fommen fon= nen, bag mir bie apostolische Lehre nur aus ber leberlieferung wüßten (III. 4, 1.), wie ja noch barbarifche Bolfer bas Evan= gelium treu bemahren, ohne ein anderes Beugniß, als bas, welches ber h. Geift in ihre Bergen geschrieben hat (1. 1. 2.). Es gefchab aber nach einer hoheren Leitung, bag bie Apoftel

bas Evangelium fdriftlich aufzeichneten 1). Solches thaten ffe im b. Beifte (praef. ad III. 1, 1. 5, 1. 11, 8. 16, 1. 2. 9. 21, 4. u. a.). Man barf weber bei ben Bropheten, noch bei ben Aposteln in ihrer Lehre irgend welche menschliche Trubung annehmen (IV. 35, 1. 2.). Indeg war bie Infpiras tion nicht eine fo mechanische, bag nicht in ber Ausbruckenveise Die menschliche Eigenthumlichfeit ihr Recht behalten batte. Der Upoftel Baulus fchreibt nach ber Saft feiner Rebe, nach bem ungeflumen Feuer feines Beiftes gern in übertreibenben Musbruden: (hyperbatis frequenter utitur apostolus propter velocitatem sermonum suorum et propter impetum qui in ipso est spiritus III. 7, 2.). Grenaus bat in feinem Ranon que erft bie vier Evangelien. Dach einem boberen grchiteftonischen Gefete bat ber Logos, ber über ben vier Cherubim thront und Alles umfagt, uns, in vierfacher Geftalt, aber in einem Geifte verfagt, bas Evangelium gegeben (III. 11, 8.: ὁ ἀπάντων τεγνίτης λόγος - - έδωκεν ημίν τετράμορφον το εδαγyékiov, évi de aveujuati ouvezouevov). Das Cvangelium, Die Saule und ber Lebensgeift ber Rirche, welche fich über ben Erbfreis verbreitet, fchliegt fich in biefer Biergahl ber Grund= form ber Erbe an, Die vier himmelsgegenden bar und vier Binbe, Die fich in ber vierfachen Gestalt ber Cherubim bem Berrn barftellt 2). Augerbem fennt Brenaus Die Apostelgeschichte, alle

<sup>1)</sup> III. 1, 1.: — per quos (apostolos) evangelium pervenit ad nos, quod quidem tunc praeconiaverunt, postea vero per dei voluntatem in scripturis nobis tradiderunt, sundamentum et columnam sidei nostrae suturam. Der legtere Zusaß bezieht sich seweht auf das mündliche als auf das schriftliche Evangelium. Bgl. Lücke, Sendschreiben an Delbrück ü. d. Ansehen d. h. Schrift S. 158.

<sup>2)</sup> Einem Theologen wie Crebner muß man es schen nachssehen, wenn er seinen Wig an biesem geistvollen Ausspruche übt (Beiträge I. S. 64.). Nach Bahr, Symbolik I. S. 155 ff. und Rurz (Stud. n. Rr. 1844. S. 343 ff.) bedeutet die Jahl vier immer die Welt. Das Duadrat ist die Grundserm aller Körper. Irenaus greift nicht willkürlich Naturerscheinungen heraus, welche eine Bierheit bilden, sondern nennt das Verhältniß, in welchem das allgemeine Bewußtsein das Geset der körperlichen Bierheit auf die

paulinischen Briefe, ben an Philemon ausgenommen, ben erften Brief Betri, ben erften und zweiten bes Johannes, ben Brief Jacobi, ben an Die Bebraer und Die Offenbarung. Inbeg balt er auch ben Brief bes Bermas für fanonifch. (IV. 20, 2.). Die prophetischen und avostolischen Schriften bilben bie b. Schrift (II. 27, 2.). Die Inspiration ber Schrift ale einer Gefammtheit ift nachbrudlich ausgesprochen 1). Die Schrift ift nun ihrer Subftang nach burchaus verftanblich (II. 27, 1 ff.). Das Dunfle muß aus dem Rlaren, bas Gingelne aus bem Illgemeinen, bas Beripherifche aus bem Centralen erflart merben (I. 10, 1. ff.). In Diefem Burudfuhren bes Gingelnen auf bas Allgemeine, in Diefer Entwickelung bes Ginzelnen aus bem Allgemeinen hat Die firchliche Wiffenschaft ibre Aufgabe (1. 1.). Sobald bie Wiffenschaft in ihrer Entwickelung ben Grund bes Glaubens verandert, verlägt fie ben Boden ber Rirche (I. 1.). Fur Die richtige Muslegung ber Schrift forgt bie Rirche in ihren Lehrern (praef. ad V. V. 20, 1 ff. u. a.). Die Erflärung ber Schrift fest theils voraus, theils erzeugt fie eine Lehrfumme. eine Regel bes Glaubens (II. 27, 1 .: Sic enim apud nullum erit regula veritatis - wenn er nämlich bie Schrift nach ano-

Erbe anwendet. In ben Cherubim, welche die Welt im Lichte Gotztes darstellen, ift auch diese Bierheit. Bgl. Bahr a a. D. und I. S. 342 ff. Die Kirche ist die verflärte Welt. Was der Welt die vier Himmelsgegenden sind, das sind der Kirche die vier Evangezlien. Schwerlich hat Irenäns auf diese Maturparallele großen Werthgelegt. Das kann er aber wohl verlangen, daß man ihn erst verzsteht, ehe man sich über ihn lustig macht. Ift er in diesem Falle zu weit gegangen, so ist es boch gewiß, daß in dem Neiche Gottes die Gesetze einer heiligen Architektonik walten. Wie einfach ist das Baterunser, und wie tief und wunderdar sein Bau!

1) Wir führen nur II. 28, 2. an: Cedere (al. credere) autem haec talia debemus deo, qui et nos fecit rectissime scientes, quia scripturae quidem perfectae sunt, quippe a verbo dei et spiritu ejus dictae; nos autem secundum quod minores sumus et novissimi a verbo dei et spiritu ejus, secundum hoc et scientia mysteriorum ejus indigemus. Maffuet fagt diss. III. in Iren. II. p. 95.: Scripturas sacras deum ipsum auctorem habere ejusque spiritu afflante exaratas esse, tam aperte tamque frequenter profitetur Irenaeus, ut id observare operam fere ludere sit.

flifder Urt erflart). Diefe Regel ber Bahrheit lebt aber uns abbangig von ber Schrift ale lleberlieferung ber apoftolischen Bredigt im Bewußtsein ber Gemeinde. Das ift bie Trabis tion. Die Tradition bat gleichen Inhalt mit ber Schrift 1). Sie ift bie ausgelegte, im Bewugtfein ber Gemeinde lebenbe, Bleifd und Bein geworbene Schrift. Die Trager und Gemahremanner ber Trabition find ihrem Berufe nach die Bifchofe (III. 3, 1. ff. 23, 1 ff. u. a.). Befonbere Beugenfraft haben bie apostolifden Rirchen, unter ben apostolijden Rirden befonbers Die romifde (III. 3, 1.). Den Gnoftifern nun, welche unter bem Borgeben, bag bie Schrift ein bunfles Buch fei, fich auf bie erft noch ju findende Wahrheit beriefen, fest Irenaus bie Tradition entgegen, ale ben thatfachlichen Befit ber Bahrheit, als die in ben Organismus ber Kirche übergegangene Bahr= beit. "Die mabre Onofis" - fagt Brenaus IV. 33, 8. -"ift bie Lehre ber Apofici, und ber alte und allgemeine Bau ber Rirche (τὸ ἀρχαῖον τῆς ἐκκλησίας σύστημα), und bie Berfaffung bee Leibes Chrifti in ber Nachfolge ber Bifchofe, wels den bie Apostel Die allgemeine Rirde übergeben haben, und ber vollständigfte Gebrauch ber Schrift in treuer Bewahrung ohne Bufat und Berfürzung, und Lefung ber Schrift ohne Falfdung, und orbentliche fleifige Muslegung ohne erperimentirendes Berfahren (sine periculo) und blasphemisches Sinein= legen, und besonders bie Gabe ber Liebe, welche foftlicher ift als Erfenntnif, ruhmlicher ale Beiffagung, berrlicher ale alle anbern Gaben." Sagt Brenaus an fo vielen Stellen, bag fich ber Chrift in feinem Streben nach Erfenntnif bescheiben muffe, fo bringt er boch andererfeits nachbrudlich barauf, bag ber Chrift

<sup>1)</sup> Lude a. a. D. S. 151.: "Frenans hat sich bas Berhalt: niß ber Schrift zur Glaubensregel nicht anders gedacht, als jo, daß er die gesammte h. Schrift A. u. N. T. für eingegeben vom h. Geiste und insosern für die anthentische Duelle aller wahren Gotteserfennt: niß gehalten, unter ber Regel ber Bahrheit aber, von deren Inspiration unabhängig von der Schrift er nirgends ein Wort sagt, nichts anders verstanden habe, als die in der Schrift flar und offen liegende Lehrsumme, den einsachen Schriftglauben, wonach die übrige Schrift zu fassen und zu erklären sei." Die oben beigebrachte Stelle 11. 27, 1. bestätigt diese Bemerkung.

auf einem feften Boben ber Babrbeit fteben muffe (II. 27. 3. u. a.). Wenn bie griechifden Apologeten ben feften Damm ber Wahrheit in ber inspirirten Schrift finden, fo Brenaus in bem wahrhaft wirflichen und berechtigten Bewußt= fein ber Rirde 1). Dieje Wirklichfeit, biejes Recht erweift fich burch bie, in ber ununterbrochenen Succession ber Bifcofe nachweisbare, gefdichtliche Rontinuitat, burch bie 2111= gemeinheit, burch bie Ginheit. Bir befchranten une auf eine Stelle, nämlich I. 10, 2 .: "Diefe Bredigt und biefen Blauben, welchen fie überfommen bat, bewahrt bie über ben Erdfreis verbreitete Rirche treu, wie ein Saus bewohnend, und glaubt biefem, ale hatte fie eine Scele und ein Berg, und predigt, lebrt, überliefert bieg einstimmig mit einem Munde. So mannigfaltig bie Sprachen ber Erbe finb, fo einflimmig ift bie Ueberlieferung. -- Bie eine Gottesfonne bie gange Belt erleuchtet, fo fcheint auch bie Bredigt ber Babr= beit allenthalben bin und erleuchtet alle Menfchen, Die gur Grfenntnig ber Babrheit tommen wollen." Diefe apoftolifche Ron= tinuität, Dieje Ginbeit, Dieje Allgemeinheit ber Rirchenlebre ift eine Birtlichfeit, welche einen gottlichen Grund bat, nämlich ben b. Beift. Die Rirche ift ber Safen ber Rettung (V. 34, 3.), ber Weg bes Beile (V. 20, 1.), ber Gingang gum Leben (III. 4, 1.). Diefes Beil ift im Glauben, welcher ben b. Geift permittelt (praef. ad III. III. 24, 1. 33, 14. V. 9, 1. 10, 1.

<sup>1)</sup> Anger der angesührten Stelle IV. 33, 8. spricht besondere III. 4, 1. dentlich: — non oportet adduc quaerere apud alios veritatem, quam facile est ab ecclesia sumere, quum apostoli, quasi in depositorium dives, plenissime in eam contulerint omnia, quae sint veritatis, ut omnis, quicunque velit, sumat ex ea potum vitae. Bgl. V. 20, 1.: Ecclesiae enim praedicatio vera et firma, apud quam una et eadem salutis via in universo mundo ostenditur. Daß aber diese Gemicht, welches Frenaus auf die Macht der Alebertieserung legt (I. 10, 2.: ή δύναμις τῆς παραδόσεως), die Bedeutung des Schriftwortes nicht schwächen soll, beweiße ein auf die legtangesührte Stelle sofort solgender Ausspruch V. 20, 2.: Fugere igitur oportet sententias ipsorum (haereticorum) — consugere autem ad ecclesiam et in ejus sinu educari et do minicis scripturis en utriri. Bgl. Lūce a. a. D. S. 169.

2. 32, 2.). Das Umt, ben Glauben zu erweden, burch benfelben bas Beil zu bringen, bat bie Rirche (praef. ad III.: pro sola vera ac vivifica fide, quam ab apostolis ecclesia percepit et distribuit filiis suis. III. 4, 1.). Solches thut bie Rirche burch bas apostolische Bort, beffen Tragerin fie ift (Bal. außer ben beiben eben angef. Stellen befonbers V. 20, 1 .: Huic creditum est lumen dei et propter hoc sapientia dei, per quam salvat omnes homines). In ber Rirche nun ift biefe Beilswirfung bie Funftion bes b. Beiftes (III. 33, 1. 7. Bgl. 17, 3.). Daber in ber ichon oben befprochenen flaffifchen Stelle III. 24, 1. ber flare Musfpruch, bag ber b. Beift bie Gubftang ber Rirche ift, fofern er einmal bas Umt bat. bas Seil zu mirfen (eam, quae secundum salutem hominis est, solitam operationem, quae est in fide nostra - hoc enim ecclesiae traditum est dei munus, quemadmodum ad inspirationem plasmationi, ut omnia membra percipientia vivificentur - universam reliquam operationem spiritus), bann aber ber Lebensgeift ber Glieber ber Rirche ift. Diefe ameite Seite erläutern andere Stellen. "Wie aus burrem Ge= treibe eine Daffe nicht werben tann ohne Feuchtigfeit, noch ein Brot, fo fonnten auch Biele nicht eine werben in Chrifto ohne bas Baffer welches vom Simmel ift. Und wie burres Land, wenn es nicht Feuchtigkeit aufnimmt, nicht fruchtbar ift. fo wurden auch wir, einft ein burres Land, niemals Frucht bes Lebens bringen ohne ben Gnabenregen von oben. Denn unfere Leiber empfangen burch biefes Brot, unfere Geelen burch ben Beift jene Ginbeit, welche jum ewigen Leben ift" (III. 17. 2.). Chenfo wird III. 33, 14. V. 9, 1. 10, 3. 35, 1. ber b. Beift als ber Lebensgeist bargeftellt, welcher ben wieberge= borenen Gingelnen in Die Gemeinschaft ber Rirche führt. fammenfaffend ift IV. 36, 2., wo es in ber Deutung bee Gleich= niffes bom Beinberge (Mtth. 21.) beißt: Ubique enim praeclara est ecclesia et ubique circumfossum torcular: ubique enim sunt, qui suscipiunt spiritum. Wenn ber h Beift auch fcon im 21. T. waltet, fo ift body bie Gnabe im R. T. eine größere (IV. 11, 3.), ber Geift ein neuer (III. 10, 2. 33, 8 .: quoniam nove quidem, sed idem spiritus requiescens super

eam). Raber ift biefer neue Beift ein Beift ber Freiheit (III. 10, 2. 13, 3. 33, 14.). Nicht, bag Chriftus bas Gefet abgeschafft habe. Er ift bas Ente bes Gefetes, um ber Unfang eines neuen Gefetes zu fein (IV. 12, 4.). Dicht ben Inhalt bes Gefetes anbert Chriftus, fonbern bie Stellung bes Denfchen zu bemfelben (IV. 13, 3 .: - non dissolventis, sed adimplentis et extendentis in nobis, tanguam si aliquis dicat, majorem libertatis operationem et pleniorem erga liberatorem nostrum infixam nobis subjectionem et affectionem). Menn nämlich ber Bund bes Gefetes burch außete Werke auf bas Innere bes als Rnecht betrachteten Menfchen mirten will, fo geht ber neue Bund von ber Gefinnung aus, welcher er einen gefehmäßigen Inhalt geben will, bat es alfo mit Freien gu thun (IV. 13, 2 .: Etenim lex, quippe servis posita, per ea quae foris erant corporalia, animam erudiebat, - verbum autem liberans animam et per ipsam corpus voluntarie emundari docuit). Sofern ber D. B. auch Die Gefinnung regeln will, ift er noch gefetzlicher als ber 21. B. (IV. 13, 1.). Huch bas Opfer hat Chriftus nicht aufgehoben (IV. 17, 18.). Es besteht fort im h. Abendmable. Aber baffelbe Gefet ber Freibeit waltet bier: Non sacrificia sanctificant hominem, sed conscientia ejus, qui offert, sanctificat sacrificia (IV. 18, 3.). Benn bas Reich alten Bundes an ein Bolf gebunden ift, jo gehört bas Reich neuen Bunbes ber Menschheit an (IV. 36, 2.), bat ber Geift ber Rirche Chrifti bie Bestimmung, ben Amiejpalt ber Bolfsgeifter zu heben (III. 17, 2.). Der Ge= gen Abraham's erftredt fich über Alle, bie an Chriftum glauben, fein Same ift bie Rirche (V. 32, 2.); Jerufalem bat fich zur Belt erweitert (IV. 4, 1 sq.). Im Gingelnen ift ber h. Beift, wie foon gefagt, bie Rraft, welche bie Wieber= geburt jum neuen Leben wirft (Bgl. unter ben vielen Stel-Ien IV. 38, 2 .: - ελάμβανον πνεύμα άγιον, δ έστι βοώμα ζωής. V. 7, 1.: spiritus s. vita est eorum, qui percipiunt illum, 9, 1. 2. 3. 10, 3.). Diefes ift ein Leben boberer Erfenntniß (III. 33, 1. IV. 33, 15. Bgl. II. 28, 7.). Der b. Geift ift ja bie perfonliche Weisheit. Ferner ein neues fittliches Leben (III. 17, 1 .: - (spiritus s.)

voluntatem patris operans in ipsis et renovans eos a vetustate in novitatem Christi, V. 9, 1 .: - spiritus patris emundat hominem et sublevat in vitam dei, u. a.). Der h. Beift ift endlich bas Band ber Bemeinschaft mit Gott (III. 24, 1.). In biefer Gemeinschaft ift bas felige Leben. Dhne ben Geift bes Lebens fein Seil (V. 9, 3.). Diefer Lebensgemeinfchaft Spite ift bas Schauen Gottes. In biefer Spite begegnet fich ber Selbftzwed Gottes in ber Beltichopfung und ber Zweck, nach bem ber Menfch lebend ftrebt: gloria dei vivens homo, vita autem hominis visio dei (IV. 20, 7.), Diefer 3med bes Menfchen wird nur in einem unendlichen Fortidritte erreicht, einem Fortidritte, ber über biefes Leben binaus weift (IV. 20, 6. 8.). Auf Erben genießt ber Menfch nur einen Theil ber vollen Onabe (II. 28, 7.), nur die Erft= linge bes h. Beiftes (V. 8, 1.). Wie bas Reich alten Bunbes ber Erfüllung im D. T. entgegenfieht, fo bas Reich neuen Bundes einer gufunftigen Berrlichkeit (IV. 9, 2.). Die Burgfchaft eines ben Tod überwindenben emigen Lebens in uns ift ber b. Geift, bas Brot ber Unfterblichkeit (IV. 38, 1.). Gin Ausfluß breier Gubstangen ift ber Menfcb. Seinem Fleifche nach gehört er ber Erbe an, feiner Seele nach bem Allleben, feinem Beifte nach bem b. Beifte (V. 12, 1-5.). Diefe brei Substangen find in bem Menschen individualifirt. Das Bringip ber Perfonlichkeit liegt zwar in ber Scele, aber bie Secle ift nicht ohne Leib benfbar. Der Geift ift bas bilbenbe, beftimmende, die Individualität bewahrende, bas rettende Pringip (V. 9, 1.). Mur baburd, bag ber Menich Theil hat an bem Geifte, lebt er ewig (l. 1. 2.). Die Auferstehung gum ewigen Leben erfolgt nun am Enbe ber Entwickelung bes Reiches Gottes, wenn Chriftus zum zweiten Dale fommen wirb. nicht in Riedrigkeit, fondern in Berrlichkeit. Wie Die Grlofung fich nicht bloß auf ben Beift bes Menfchen bezieht, fonbern auch auf ben Leib (V. 19, 2.), so wird auch er auf= erfteben, freilich nicht als bloges Fleifch, fondern als vom b. Beifte burchbrungenes und verflartes Fleifch (V. 13, 2.). Bie ber Leib bes Denfchen ein Tempel fein foll bes h. Beiftes, fo auch bie gange Welt (V. 9, 4.). Das wird bann erfüllt

werben. Geht ja ber Zug bes Werbens und Entwickelns nicht bloß burch die Meuschheit, sondern auch durch die Natur (V. 34, 2.). Auch in dem himmlischen Jerusalem wird diese Entwickelung in Gott hinein noch fortdauern (V. 35, 1.: — regnadunt justi in terra, crescentes ex visione domini et per ipsum assuescent capere gloriam dei patris). Doch wie auch die Entwickelung sein mag: die Substanz des zu Entwickelnden kann sie nie ausheben (V. 36, 1.). Die verklätte Kirche ist eine Einheit im h. Geiste (V. 35, 1.). Dann wird der große Heilsprozeß sein Ziel erreicht haben: der h. Geist hat zum Sohne, der Sohn zum Vater gesührt (V. 36, 2.).

Der Geift bes Johannes, welcher in zwei Jungern, Polyfarpus und Ignatius, die fich beibe an bas Leben bielten, vorübergebend die Metropole des Abendlandes begrüßte, fchlug in Trenaus feinen bauernben Git im Albenblande auf. Und in ber That wunderbar burchbringt fich in Grenaus bie Tiefe johanneischer Unschauung mit bem praftischen Ernfte eines Boly= farpus, ber Feinblid eines Mannes von griedifcher Bilbung mit ber Westigkeit bes Abendlandes, Die hohe Freiheit und Milbe ber erften Beiftebfülle mit ber burch ichwere Erfahrung geforberten Singabe an bie geschichtliche Geftalt bes Reiches Gottes. Der Grundgedanke bes Irenaus ift, wie er es felbit in ber angeführten Stelle I. 10, 3. beutlich genug fagt, bas Reich Gottes in feiner gefchichtlichen Entwickelung. Diefer Gebanke weift ihm auch feine Stellung zur Onofis an. Er fest ber faliden Onofis bas gefchichtliche Recht ber firchlichen Wahrheit entgegen. Diese apostolische Stetigfeit ber firchlichen Entwickelung zu vertreten, war er, welcher burch ein fo treues Glied, wie Polykarpus, mit 30hannes verbunden war, vom herrn recht eigentlich berufen. Im Abendlande ward ibm Rom die Mutterftabt firchlicher Wahrheit. Sier fand er im Bolfedvarafter eine Naturarund= lage für biefes treue Tefthalten an ber geschichtlichen leber= lieferung 1). Der Mann nun, in welchem fich biefe Richtung

<sup>1)</sup> Bernharby, rom. Litteratnt G. 6.: Der Bolfecharafter ber Romer mar burchaus bem Praftifchen, ber Deffent-

eigenthumlich romifch geftaltet, ift Tertullianus. Der chemalige Sachwalter leitet gegen bie Unoftifer romifches Rechtsverfahren ein. Die Saretifer haben gegenüber ber Rirche, welde bas Recht ber geschichtlichen Priorität und ber Majorität hat, nicht bas Recht zu fein (adv. Prax. c. 11 .: Regula omni rei ab initio constituța ex prioribus et ex pluribus in posteriora praescribit utique et in pauciora). Die Kirche allein hat bas Recht bes Befites (de praeser. c. 35 .: indicium proprietatis); bie Sarctifer haben feinen Rechtsantheil an ber Kirche (c. 37.: Mea est possessio, olim possideo. habeo origines firmas ab ipsis auctoribus, quorum fuit res. Ego sum haeres apostolorum. Sicut caverunt testamento suo, sicut fidei commiserunt, sicut adjuvaverunt, ita tenco). Co muß man fich mit ben Saretifern gar nicht auf Schriftbeweise einlaffen, fondern ihnen einfach ben Thatbeftand bes Firchlichen Bewußtfeins, Die Tradition entgegenhalten (c. Die man jebe Lebenserscheinung nach ihren Unfangen beurtheilen muß (c. 19. 22.), fo fann bie Tradition ihre Uebereinstimmung mit ber Apostellehre geschichtlich nachweisen (c. 32.). Außer Diejem außeren Grunde burgt fur Die Apofto= licitat ber Kirchenlehre noch ein innerer, bie Ginheit ber Lehre (1. 1.: consanguinitas doctrinae). Ohne fold außeres und inneres Zeugniß barf fich bie Barefie nicht ben Unspruch auf Apostolicität erlauben (1. 1.). Wenn ber Chrift von ber Rorm ber Rirche ausgeht, fo icopft ber Baretifer aus subjeftiver Billfur (c. 6.); wenn ber Chrift einen ficheren Befit ber Bahrheit bat, jo judt der Saretiter noch, als ob Chriftus noch nicht erschienen mare (c. 8.); wenn ber Chrift fich an bas Urfprüngliche halt, fo thun die Baretifer, als ob die Wahr= beit erft burch fie an's Licht gefommen ware (c. 29.). Ibrem Begriffe nach macht die Tradition die Apostellehre zur alleini= gen Norm bes Glaubens. Diefe Auftorität ber Apoftel be= rubt auf ihrem Bufammenhange mit bem, ber bie alleinige Aufterität ift, mit Chrifte. Apostolos domini habemus au-

tichfeit in äußerer Thätigfeit, und ber normalen Ueberliefestung zugewandt.

ctores, qui nec ipsi quicquam ex suo arbitrio, quod inducerent, elegerunt, sed acceptam a Christo disciplinam fideliter nationibus adsignaverunt (c. 6. Bgl. c. 21.). Das allgemein menfchliche Gefet, bag ber Unfang bie Norm ber fpateren Entwickelung bleibt, findet in ber Gottlichkeit bes 2in= fangere und Bollendere unfere Glaubene eine gottliche Canftion. Collten bie etwas nicht gewußt haben, welche ber Berr 211 Lebrern beftellt bat, Die feine Begleiter, feine Junger, feine Freunde maren? Gin Betrus, bem er bes Simmelreichs Schluf= fel übergab, ein Johannes, ber an feiner Bruft lag? (c. 22.) In biefem Argumente bedt bie Auftorität Chrifti bas Menfchliche in ben Aposteln. Die Auftorität Chrifti ging aber auf abttlichem Wege an bie Apostel über burch feinen Stellver= treter, ben b. Geift, welcher ber Apostel Lehrer mar (c. 28 .: nullam respexerit spiritus sanctus, uti eam in veritatem deduceret, ad hoc missus a Christo, ad hoc postulatus de patre, ut esset doctor veritatis; neglexerit officium dei villieus, Christi vicarius etc.). Wir haben oben gegeben (S. 221.), bag Tertullianus ben Geift bes Umtes in unerreichbarer Rraftigfeit ben Jungern beimag. Auf einem anberen Bege, ale burch bie Apostel, offenbart une Chriftus feine Babrheit nicht (c. 21.). Man berufe fich nicht, um bie Dan= gelhaftigfeit ber apostolischen Lehre zu beweisen, auf ben Streit amifchen Betrus und Paulus in Antiochien. Der Irrthum bes Betrus mar ein fittlicher, nicht ein Irrthum in ber Erfenntniß ber Wahrheit (c. 23.). Das eine Medium bes Apostelwortes ift eben bie Trabition. Un ihrer Reinheit burfen wir nicht zweifeln. Wollte Giner auch nicht fo viel Butrauen haben gum Walten bes b. Geiftes in ber Kirche, fo muß ihm boch Die Ginheit ber Ueberlieferung Burgichaft fein (c. 27. 28.). Das andere Medium bes Apostelwortes ift bie Schrift. Menn die Trabition ber Lebensquell, fo ift bie Schrift bie Rechtsurfunde und bie Norm bes Glaubens 1). Go=

<sup>1)</sup> Der lebenbige Glaube, welcher keinen anderen Inhalt hat, als die Ueberlieserung (de carne Chr. c. 2.: Si Christianus est, credit quod traditum est), welcher im Festhalten der Ueberlieserung bas Heil sindet (de praeser. c. 14.: Fides in regula posita est,

wohl bas 21. E., als bas R. E. ift Gottes Wort (de an. c. 28.: Sed nullus sermo divinus, nisi dei unius, quo prophetae, quo apostoli, quo ipse Christus intonuit; apol. c. 31.: Inspice dei voces, litteras nostras). Die Ausbrücke scriptura (adv. Prax. c. 1. 5. 6. de test. an. c. 5. u. a.), litterae (apol. c. 31. apol. c. 47.: divina litteratura u. a.), testamentum (adv. Prax. c. 15. 20. 31. u. a.), instrumentum (de praeser. c. 38. adv. Prax. c. 20. u. a.) wechfeln. Wenn im Allgemeinen bie Schrift Gottes Wort beifit, jo fpricht, naber bestimmt, in ihr bie britte Berjon ber Gottheit (adv. Prax. c. 11 .: Animadverte etiam spiritum loquentem ex tertia persona de patre et filio: dixit dominus domino meo. sede etc. adv. Hermog. c. 22. de carne Chr. c. 23. u. a.). Die Ginbeit bes 2. und R. T. macht Tertullianus wiederholt gegen Marcion geltenb. Dabei bat er aber als Montaniff febr ausgebildete Begriffe von organischer Entwidelung in ber Bundesöfenomie (de virg. vel. c. 1. adv. Prax. c. 13. Bal. ady. Marc. III. 2. IV. 11. u. a.). 3m Reime finden wir biefe Begriffe bereits in ber vormontaniftifden Schrift ad uxorem (I. 2.). Das Wefen bes R. T. ift, bag ber Glaube an Gott burch ben Glauben an Chriftum bebingt ift (adv. Prax. c. 23 .: - quia per filium in patrem creditur. Bgl. apol. c. 21.: deum colimus per Christum). Aber bas Neue, meldes ber neue Bund bringt, bie lebenbige Bermittelung burch Cohn und Beift, welche bie Juben in ihrem Gesthalten an

habens legem et salutem de observatione legis), verweist zunächst an die Neberlieserung (c. 19.: ordo rerum desiderabat illud prius proponi, quod nunc solum disputandum est etc.). Die Schrift ist dagegen die Nechtsurfunde, das Nechtsinstrument, durch welches der Kirche der Besch der Wahrheit verdürgt ist (c. 38.). Wie etwa eine Bersassungsurfunde den Staat als eine lebendige Eristenz veransssetz, so seine des die Glaubensselesen der Kirche verans (c. 19.). Die Erserschung der Schrift das Glaubensselesen der est Wissens, als des Glaubens (c. 14.). Die Schrift hat daher ihre Krast in der Abwehr des Irrthums, in der Berbürgung reiner Lebere: Sieut illis non potuisset succedere corruptela doctrinae sine corruptela instrumentorum ejus, ita et nobis integritas doctrinae non competisset sine integritate eorum, per quae doctrina tractatur (c. 38.)

ber abstraften Ginheit verwarfen, war faftiich im 21. I. febon vorhanden, wenn auch nicht offenbar (ady. Prax. c. 31.). -Chbrianus hat bie leberzeugung von ber lebereinftimmung ber Tradition und ber Schrift. Seine allegoriffrenbe Erflarungsweise mochte ben Zwiesvalt leicht ausgleichen; fur bie hierarchische Seite ber Trabition war bas 21. I. ibm eine er= wunschte Erganzung bes Evangeliums 1). In Collifionefal-Ien entscheidet fich Coprianus bestimmt für bas Wort Gottes. Die Schrift ift Quell und Norm ber Heberlieferung (de unitate eccl. p. 105. ep. 74. p. 215). In brei Buchern bat Cuprianus Zeugniffe fomohl aus bem 21. als R. I. gujammen= gestellt (testimoniorum l. III. ad Quirinum). Huch bie Apocruphen A. T. halt er fur beweisfraftig. Im b. Beifte fchrei= ben fowohl bie Schriftsteller alten Bundes (de unitate eccl. p. 108.: - quam unam ecclesiam in cantico canticorum spiritus sanctus ex persona domini designat), als die Apostel und Evangelisten (ep. 27. p. 52. Lgt. ep. 75. p. 218. u.a.) 2). Göttlich ift bie gange Schrift (de exhort. mart, p. 167 .: divinis scripturis). Doch fpricht aus bem R. T. ein höherer Beift ale aus bem 21. I. "Die Gebote bes Evangeliums find nichts Underes als gottliche Lehren unjeres Meifters, ber Grund unferer hoffnung, Die Befte unferes Glaubens, Die Rahrung unferes Bergens, ber Leitstern unseres Banbels, Die Burgichaft unferes Beile: fle unterweifen bie Glaubigen, um fie gum Sim= mel zu führen. Bieles hat Gott burch bie Propheten feine Rnechte fagen laffen; aber um wie viel großer ift bas, mas ber Cohn fagt, ber ja nur in ben Propheten auf feine Bufunft hinweift, bamit wir, bie wir in Finfternig und Todesfchatten fagen, burch bas Licht ber Gnabe erleuchtet, unter Leitung bes herrn unseren Weg ficher manbelten" (de orat, dom. p. 139.). Cyprianus fdreibt fich indeg nicht nur himmlische Gefichte 3), fondern auch Inspiration zu (de exhort. mart.

<sup>1)</sup> huther, Coprian's Lehre v. b. Ginh. b. Rirche G. 71.

<sup>2)</sup> Bgl. Rettberg, Chprian S. 307.

<sup>3)</sup> Bgl. Dodwell, dissertatio Cyprianica IV. ad ep. 8.: de visionibus (Anh. ber Fell'schen Ausg. S. 10.).

p. 167: - mediocritas nostra auxilio inspirationis divinae instructa). Wenn fein Deifter Tertullianus ben apoftolifden Beift noch fortleben ficht in ben montaniftifchen Gebern, fo will ihn Chprianus nach feiner gangen objektiven Unichauungs= weife, von ber wir ichon oben fprachen, ale Umthaeift ben Bischöfen zueignen. Roch fteht er aber in einer Beit, melde für ein Umt bas innere Beugniß ber Gnabengabe forbert. Diefes Zeugniß giebt Coprianus in jenen Bifionen, freilich nur um feine Unfprudhe als Bifchof zu fteigern. Steben bie einzelnen Bifchofe unter befonderer Leitung bes b. Geiftes (d. exhort. mart. p. 167. ep. 48. p. 91.), jo barf ber Bejdhlug einer Bersammlung auf die Auftorität bes b. Geistes fich berufen (ep. 57. p. 119.). Gang im Sinne bes Chprianus fagt Firmilianus (ep. 75. p. 219.), bag, weil ber Einzelne bie Wulle bes b. Geiftes nicht faffen tonne, eine Berfammlung von Bifchofen bas entsprechenbe Organ ber göttlichen Beisbeit fei.

Der Menich ift nach Tertullianus gottähnlich in feiner Seele, welche ein vernunttiges, freies Wefen ift (adv. Marc. II. 9. adv. Prax. c. 5. de anima c. 15. 22. de carne Chr. c. 12. u. a.). Die Scele ift aus bem Lebenshauche Gottes bervorgegangen (de an. c. 11 sq.). Bon ihr ungertrennlich ift ber Leib, burch welchen fie erft individuellen Beftanb hat (de an. c. 7. sq. Bgl. de carne Chr. c. 11. adv. Prax. c. 7.). Der Leib ift nicht eine ber Seele beterogene Gubftang, fonbern nur ber erftarrte Lebensbauch Gottes (de an. c. 9 .: flatum illum - velut in forma gelasse), baber auch Bilb Gottes (de resurr. c. 6.). Geele (anima) und Beift (spiritus) find fubstangiell nicht verschieben (de an. c. 11.). Davon muß aber wohl der Geift Gottes unterschieden werden, melder nur accidentell bem Menfchen zu Theil wird (de an. c. 11.: Igitur si neque dei neque diaboli spiritus ex nativitate conseritur animae - weiter oben: accidentiam spiritus passus est. Bgl. c. 18. u. adv. Marc. II. 9.). Albam hatte nun ben göttlichen Beift und zwar jowohl als Rraft ber Beiligung, benn als Quell übernatürlicher Ga-

ben 1). Rein war Mam, aber feine Greibeit war noch un= erprobt (adv. Marc. II. 7. de an. c. 16. u. a.). Dadurch, baß Abam biefe Freiheit zum Gegenfabe feines Willens gegen ben gottlichen, gur Gunde migbrauchte (adv. Marc. II. 7.). rif er nicht nur fich, fondern bie Menschheit, welche in ibm ber Poteng nach gesetzt mar (de an. c. 9. sq. u. a.), aus ber Gemeinschaft mit Gott (adv. Marc. II, 2.), aus bem Leben im b. Beifte (de hapt. c. 5.), überlieferte er fein Befchlecht bem Beifte bes Bofen (d. an. c. 39 - 41.), bem Jobe und ber Verdammniß (de test. an. c. 3. de an. c. 52.). Da bie Menschheit nur ber vermittelft ber Zeugung entwickelte Reim Abam's ift (de an. c. 19.), jo ift Abam's Sunde burch bie Beugung bas Raturpringip bes Menichen geworben (de an. c. 41. Bgl. c. 39. 40. de carne Chr. c. 16. 17.). Omnis anima eo usque in Adam censetur, donec in Christo recenseatur (de an. c. 40.). Der Beift ber Gunbe fant feine Welt im Beibenthum (de praeser. c. 7. 8.). Reine Babrheit ift bei ben Philosophen zu suchen (I. 1. de an. c. 1 sg. 39. apol. c. 46. u. a.). Was uns Wahres im Sei= benthum begegnet, ift entweber von ben Propheten entlehnt (apol, c. 47.), ober von ber Gunbe inficirt (de an. c. 2.). ober eine Nachahmung bes Teufels (de bapt. c. 5.). Go ernft und fcwer Tertullianus nach feiner fittlichen Auffaffung bes Chriftenthums bie Gunbe nimmt, fo ift er boch entfernt, ben Beift bes Wahren und Guten fur völlig erlofchen zu halten im Dienschen (de an. c. 41. apol. c. 17.). Diefe Bahrheit liege aber nicht in ben concreten Geftalten, welche fich ber Beift ber natürlichen Menfcheit geschaffen hat, fondern in ben Grund=

<sup>1)</sup> Benes: de bapt. c. 5.: Ita restituitur homo deo ad similitudinem ejus, qui retro ad imaginem dei suerat, imago in estigie, similitudo in aeternitate censetur. Recipit enim illum dei spiritum, quem tunc de asslatu ejus acceperat, sed post amiserat per delictum. Es bedars wehl saum ber Erinnezung an Brenaus. Dieses: de an c. 11.: Nam etsi Adam statim prophetavit magnum illud sacramentum in Christum et ecclesiam: (1 Mes. 2, 24 fl.): accidentiam spiritus passus est; cecidit enim ecstasis super illum, sancti spiritus vis operatrix prophetiae.

ibnen bee Lebens, welche bie Geele in ihrer Natureinfalt unwillfürlich anschlägt (testimonium animae). Debr aber ift biefe Raturmabrbeit nicht, als ein Unichluspuntt ber gottliden Offenbarung (ad Marc. I. 18.). Gott offenbarte fich in Gefet und Propheten bem Bolte Gfrael, um Gefet und Propheten in Chrifto zu erfüllen (de praeser, c. 8. apol. c. 21. u. a.). Wer in bem Meniden bas Bilo Gottes fiebt, wer einen lebendigen Gott fennt, ber auf menidliche Buftanbe lebendig eingebt, einen Gott, der bie Rettung ber Menichheit ftere im Auge bat, ber findet in Diefer Menichlichkeit Gottes ben letten Grund gur Menjemerbung. Gottes ift nichts fo würdig, als bas Seil ber Menichheit (adv. Marc. II. 27, adv. Prax. c. 16.). Die Ericheinungen Gottes im A. E. find nur eine Anbahnung ber Menschwerdung Gottes (ad Prax. c. 16.). Mur ift ber ericbeinende Gott nicht ber Bater, fon= bern ber Cobn, ber fichtbare Bater (adv. Prax. c. 14 sq.) 1). Mis nun bie Beit erfüllt mar, mart ber, welcher Gott gum Bater batte obne Mutter, Gobn einer Mutter ohne menfchlichen Bater (de carne Chr. c. 18.). Auf gewöhnlichem Bege erzeugt, mare Chriftus nichts mehr als mas Galomo und 30nas war, ein Meffias im Ginne Cbion's (1. 1.). Obne mabr-

<sup>1)</sup> Baur, Dreieinigf. I. S. 179. gicht fich alle Dube, Segeliche 3been in Brenaus und Tertullianus überzufpielen. Bei Brenans habe nicht nur die Menfchheit im Loges ihre Bellendung gefunden, fondern ,auch ber Sohn Gottes, zu beffen Begriff es an nich gehort, Menich ju werden" feine Birflichfeit. Die Nothwendigfeit ber Menschwerdung fei eben fo in ber 3bee Gettes, als im Befen ber Menichheit begrundet; Gett und Menich feien wesentlich fur einander. - Man follte es nicht fur möglich balten, bag einem Brenans, ber fich gerade gegen eine folde Suprofition fo oft und nachbrudlich verwahrt hat (Bgl. Die Stellen, welche Maffnet diss. in Iren. III. art. V. 51 - 53. ed. Ven. II. p. 116. und Derner II. S. 468. gufammengeftellt haben), von einer mebernen Gnone eine folche Unmuthung hatte widerfahren fonnen. Denfelben pfendofpefulativen Bandalismus erlandt fich ber genannte Theologe gegen Tertullia: nus C. 183. Da er indeg bei biefem mitteidig hingufügt, bag bieg nur in Geftatt einer fpefulativen Abnung bei ihm auftrete, auf welche fein weiteres Bewicht zu legen fei, fo wellen wir, wie billig, auch fein Bewicht barauf legen.

baftige Unnahme unferer Natur hatte er und nicht erlofen tonnen (adv. Marc. III. 8.). Auf eine neue Art mußte ber ge= boren werben, von bem eine neue Geburt ausgeben follte. Er nahm in biefer Geburt bie Gubftang bes menichlichen Fleifches an, boch ohne ben alten Samen, ohne bie ihr anhaftende Gunde, ba er eben bas Gleifd burd ben neuen Samen bes Beiftes umbilben wollte (de carne Chr. c. 17.). Da Tertul= lianus fo oft bie Wiedergeburt bem b. Beifte gufdreibt, in biefer aber wie in anderen Stellen bie Wieberachurt ber Menich= beit an bas gottliche Pringip, aus bem Chriftus geboren ift, fnüpft, fo, follte man glauben, mußte es ihm nabe gelegen haben, bem b. Beifte bie Erzeugung Chrifti zuzueignen. Indeffen erklart er, wie Juftinus, fur ben Beift und bie Rraft, von welcher Maria überschattet warb, ben Logos, welcher ja Beift Gottes fei (adv. Prax. c. 26.). Tertullianus theilt eben mit ber Rirche feiner Beit bie Unklarheit in ber Unterscheidung ber Funftionen bes Logos und bes b. Beiftes. So bezeichnet er benn auch bie gottliche Ratur in Chrifto im Unterschiede von ber menschlichen (caro) mit bem Ramen spiritus (adv. Prax. c. 27. 29, de carne Chr. c. 8. 18. apol. c. 21.). Man hat in biefem Gebrauche eine Specialiffrung ber nachgewiesenen Bebeutung: gottliche Gubftang gu feben. Co flar es nun ift, bag man spiritus in biefem Ginne nicht mit bem spiritus sanctus vermischen barf, jo verschwiftert fich bod, wo von ber Erfdeinung ber göttlichen Beiftessubftang in ber Menichheit die Rede ift, mit biefem Begriffe bie bes b. Geiftes 1). Ueber die Taufe Chrifti burch Johannes hat Ter-

<sup>1)</sup> Wir haben bie Stelle adv. Prax. c. 29. im Auge, bie freislich fritisch nicht sicher steht. Tertull. will gegen Praxeas beweisen, baß, wenn ber Sehn leide, bieß kein Leiden in den Bater bringe. Ita etsi spiritus dei quid pati posset in filio, quia tamen non in patre pateretur, sed in filio, pater passus non videretur. Sed sussicit, nihil spiritum dei passum suo nomine, quia, si quid passus est, in silio quidem passus est, in quo erat et pater, cum silius pateretur in carne. Sier ist der spiritus dei, welcher das göttliche Prinzip im Sehne bildet, natürlich nicht eine vom Sehne unterschiedene Persönlichkeit, sendern das dem Bater und dem Sehne gemeinsame göttliche Wesen und Leben, welches bei aller Gemeinz

tullianus in feiner Schrift de baptismo febr treffent geurtheilt. Die Taufe bes Johannes war vom himmel, fofern Johannes im abtilicen Auftrag taufte, aber nicht, fofern fie ein bimmlisches But brachte. Sie war nur eine Taufe ber Bufie: Bergebung ber Gunben und h. Beift fonnte fie nicht geben. Bobl aber wies fie prophetisch barauf bin. Agebatur itaque baptismus poenitentiae quasi candidatus remissionis et sanctificationis in Christo subsecuturae (c. 10.). Dieje himmlische Grifflung fand Johannes, ale er Chriftum taufte. Der b. Geift fam über ihn in einer Taube. Die Taube ift bas Ginn= bild ber Ginfalt und Unschuld; nach ber Fluth, die unfere Gunben begrabt, Bote bes Friedens (c. 8. adv. Valent. c. 3.). Die Taufe war aber nicht bloges Symbol, noch auch bloß Trägerin, fonbern wirkliche, wenn auch vorübergebenbe, Incarnation bes h. Geiftes (de carne Chr. c. 3.). Mach biefer Saufe fonnte ber prophetische Beift, welcher in Johannes war (ipsum, quod coeleste in Johanne fuerat, spiritus prophetiae), nur abnehmen, ba er in absoluter Bulle burch bie Taufe auf Chriftum übergegangen war (post totius spiritus in dominum translationem). Im h. Beifte empfing Chriffus bie Amtefalbung (c. 7. adv. Prax. c. 28.). Die Saufe ber Junger Chrifti bor Aluferstehung bes herrn war gang im Ginne bes Johannes (c. 11.). Gin uraltes Gefet ber Wahlvermandtichaft knupft an bas Waffer ben b. Geift. Waffer ift

schaft zwischen Bater und Sohn in bemselben boch in bem keische gewordenen Sohne eine eigenthümliche Subskidenz hat, so daß eben sein Justand nicht sosort den Bater berührt. Es erhellt also aus dieser Stelle, wie sich die Bedeutung von spiritus als göttliche Natur in Christo aus dem allgemeinen Begriffe von göttlicher Substanzergiedt. Wenn es aber weiter heißt: quia hoc retractatum nec quisquam negabit, quando et nos pati pro deo possumus, si spiritus dei sit in nobis, qui et loquitur de nobis, quae sunt consessionis, non ipse tamen patiens, sed pati posse praestans: so haben wir die Person des h. Geistes. Ganz so war der Fall in der besprechenen Stelle de pudie. c. 21. Die Lösung liegt nahe. Wie die göttliche Wesensbestimmtheit, aus welcher der Logos hervorgegangen ist, die Bernunst in Gett ist, so ist ver h. Geist das zur Person gewordene Lebensprinzip in Gett.

bas Glement bes Lebens. Ueber bem Baffer fchwebte bei ber Schöpfung ber Lebensgeift. Bas Bunber, wenn Gott bas Naturelement bes Lebens zum faframentlichen Träger bes bimmlifden Lebens macht (c. 3. 4.). Rennt boch bie Beibenwelt eine reinigende und weihende Rraft bes Baffers. Benn bie Beiben Quellen verehren, von bojen Beiftern erfüllt, marum foll ber b. Beift bem Waffer feine himmlifden Rrafte nicht leiben fonnen (c. 5.). Der alte Bund hat viele Borbilber ber Taufe (c. 9.). Allenthalben im Leben Jeju tritt bas Baffer bebeutsam auf (l. l.: nunguam sine aqua Christus). Das Waffer hat eine reinigende (c. 4.), eine beilende Rraft (c. 5.). Diese Naturseite bes Baffers findet ihre geiftliche Erfüllung in ber Taufe, welche, indem fie ben Leib reinigt, auch bie Seele rein macht und heilt von ihren Gunben (c. 4. 5.). Die positive Seite bes Waffers, bas Lebensichopferische, erfüllt fich aber in bem himmliichen Leben bes h. Beiftes, welches bie Taufe vermittelt (c. 6.). Indeg ichreibt Tertullianus ben Em= pfang bes h. Geistes nicht sowohl ber Taufe zu, welche mehr bie negative Bedeutung ber Gundenreinigung hat, als ber weihevollen Sandauflegung nach ber Taufe. Dehing manus imponitur, per benedictionem advocans et invitans spiritum sanctum (c. 8.). Der Gegen bes Batriarden. in Sandauflegung ertheilt, findet in bem Beifte Chrifti feine Erfüllung (1. 1.). Ward Chriftus burch ben h. Beift gu fei= nem Umte gefalbt, fo ift auch ben Chriften Die Taufe Die Weihe zu ihrem himmlischen Berufe (c. 7. Bgl. ad mart. c. 3.). Bie Chriftus aus bem b. Geifte ift geboren worden, damit wir burch ben Beift bie Wiebergeburt empfangen (de carne Chr. c. 20.), in ber Biebergeburt bie Beiligung (de an. c. 41. adv. Prax. c. 12. u. a.), fo ift bie Ginheit ber göttlichen und menschlichen Natur in ihm eine Burgschaft ber Bermählung. welche zwischen Beift und Fleisch in uns eintreten foll (de resurr. c. 63.).

In Tertullianus tritt uns bas neue Leben aus Chrifto in feinem Gegenfatze zur Welt bes Seibenthums ent= gegen. Das ift aber bas Bunberbare in biefem Charafter, baß er in ber Welt, gegen bie er nur ben Bernichtungsfampf

fennt, tief genug ftebt. Er hat bie romijde Redtsanficht, er hat bie Darftellung ber jopbiftifchen Rhetorif, Die ungefunde Erregung ber finkenben Beit. Geltfam verschwiftert fich bas neue Beuer bes b. Beiftes mit ber pifanten Gprache jenes ent= nervten Zeitalters. Man fühlt es oft feinem Bige ab, bag er ein Ueberläufer ift aus Feindes Land. 1) Chen jo befampft er, wie mir faben, in bem baretijden Gegner mit Leibenschaft, mas ibm felbit noch eine Macht ift. Nur bie Plattheit überfiebt in ben fdreibenben Gagen, in benen fich Tertullianus gur Thorbeit bes Chriftenglaubens befennt, bas Bewußtfein eines Mannes, ber Die Weisheit Des Beidenthums vortrefflich fannte, eines Mannes voll tiefer, fühner Beiftesblide, großartiger Combinationen, außerordentlicher Berftanbesicharfe. Wahrend er in ber Teftigfeit feines Glaubens ben Beifall ber Welt verichmabt. ift boch ber ehemalige Albetor fortwährend befliffen, feine Musiprude auf allgemeine Berftandebregeln gurudt gu fuhren. Ge= wiß ift es vorwiegend ein driftlicher Bug, ber ihn in ben un= belaufchten Ausbruden ber Datur ein Naturdriftenthum erfennen länt. Aber auf halbem Wege mag ibm bie Freude überbilbeter Beitalter am Raturlichen entgegengefommen fein. Er mar eine paulinifche Ratur, ber Borganger bes Muguftinus. petrinifcher Charafter mar bagegen bem Cyprianus be= ichieben. Er war fein tiefer, fein ichopferischer Beift. bestimmte auf bem Lebracbiete bie Tradition ber afrifanischen Rirche, Die Auftoritat bes Tertullianus. Gang Mann bes Le= bene jog er bie Edluffe feiner Thaten. Bas er aber gur Bofung ber Gegenfate, mit benen er innerhalb feines Umtefreifes fampfte, fchrieb, nahm bie Rirche in ihr Befammtbewußtfein auf. Er zeigt fich ale romifcher Charafter nicht nur in ber rhetorifden Gulle feiner Sprache, fonbern noch mehr in ber

<sup>1)</sup> Bit crinnern an Stellen wie de carne Chr. c. 2., we er im Sinne des deletischen Guestissmus über die Geburt Christis spricht: Aufer hine molestos semper Caesaris census et diversoria angusta et sordidos pannos et dura praesepia. Viderit angelica multitudo dominum suum noctibus honorans. Servent potius pecora pastores; et magi ne satigentur de longinquo; dono illis aurum suum. Melior sit et Herodes, ne Hieremias glorietur u. s. w.

Saftit feines Sanbelne. Das treue Gebachtnig feiner Freunde hat uns aufbewahrt, bag bie Romer bei feiner Berurtheilung ihm unbewußt, indem fie ihm auf einem weißen Stuhle (wie bie Bifdofe zu haben pflegten) ben Git geftatteten, Die lette bijchofliche Chre erwiefen haben. Go erfcheint er une: ein Bis fchof auf romijdem Bratorftuhle. Das eine Biel, mas er verfolgte, war, bie Ginheit ber Rirche auf bem Bege ber Berfaffung berguftellen. Die brei großen Rirchenlehrer bes Ubenbo landes ergangen fich gegenfeitig in ber Auffaffung bes einen Bebantens, welchen fie ausbauen, ber Rirche. Bahrenb Tertullianus mit paulinifdem Beifte bas neue Leben im b. Beifte ale bie Subftang ber Rirche barftellt, faßt Grenaus, ber treue Reprafentant johanneifcher leberlieferung im Abenb: lande, Die Rirche in ihrer geschichtlichen Geftalt ale eine große Beileanftalt, fucht Cyprianus mit feiner petrinifden Berrichergabe ihre Ginheit im Beifte gur Ericheinung gu bringen.

9. An Brenaus schließt fich, wie ichon bemerkt, Sippo = Intus an. Er bekennt fich, ber Glaubensregel gemäß, zu bem breieinigen Gott, Bater, Gohn und Geift 1). Es

1) 3war ift in bem Befenntniffe, welches bie Presbyter gegen Routus ablegen (c. Nout. c. 1.), ber h. Geift nicht genannt. Aber es galt hier nur bas Berhaltniß bes Baters gum Sohne feftzusegen. Beiter unten (c. 8.) heißt es: 'Ανάγκην οὖν έχει καὶ μή θέλων όμολογειν παιέρα θεόν παντοπράτορα, και Χριστόν Ίησουν υίον θεου θεον ανθρωπον γενόμενον, ή πάντα πατήρ υπέταξε παρεκτός έαυτοῦ καὶ πνεύματος άγιου, καὶ τούτους είναι ούτως τρία. Später (c. 9.): "Οσα τοίνυν κηρύσσουσιν αί θείαι γοαφαί, ίδωμεν, καί όσα διδάσχουσιν, ξπιγνώμεν, και ώς θέλει πατής πιστεύεσθαι, πιστεύωμεν, και ώς θέλει υίον δοξάζεσθαι, δοξάσωμεν, και ώς θέλει πνεύμα άχιον δωρείσθω, λάβωμεν. In dem paraphrafirten Befenntniffe, welches Sippolutus als apostolifche lleberlieferung bezeichnet, c. 17. wird ber h. Beift erwähnt als das erzengende Bringip Chrifti: εφανέρωσεν έαυτον έχ παρθένου και άγεου πνεύματος καινός άν-Bownos γένομενος 2. τ. λ. Bgl. noch c. 14. In ber homilia in theophania (Fabr. 1. p. 261.) tautet bas Befenntniß c. 8 .: "Der Bater ber Unfterblichfeit hat feinen unfterblichen Gohn in bie Belt gefandt. Diefer fam ju ben Menichen, fie mit Baffer und Beift gu taufen. Und wiedergebarend gur Unverganglichfeit bes Leibes und ber ift ein Gott; aber in biefer Ginheit ift ber Unterfchieb (oixoνομία) festzuhalten (c. Noët. c. 4.). Es ift eine göttliche Subflang (c. Noët. c. 7. 8. 11.: δύναμις, c. 7.: οὐσία), in biefer aber eine Dreiheit (c. Noët. c. 14.: τρίας), eine breifache Manifeftationsweise (c. Noët. c. 8.: ¿πίδειξις), brei Befen, Berfonen (c. Noët. c. 9 .: τρία, c. 7. 14 .: πρόσωπα). Der Bater ift ber Urtrager ber gottlichen Gubftang (c. Noët. c. 11 .: Δύναμις μία ή έκ τοῦ παντὸς, τὸ δὲ πᾶν πατήο). Der Grundcharafter ber Gottheit ift Unendlichfeit (hom. in theoph. c. 2. c. Noët. c. 8., bejo bere bie Frage mente c. Beronem Fabr. I. p. 225 sq.). Anfange ber Bater allein. In ihm war aber bie Möglichkeit einer Entfaltung (πολύς ήν), bie Doglichfeit ber Welt (ην το παν) gegeben. Diefe Möglichkeit hat ihren Grund in ber gottlichen Bernunft, bem Logos. Um bie Weltibee zu verwirflichen, zeigte Gott ben Logos, machte ibn fichtbar, erzeugte ibn. 1) Er ift Furft, Rath,

Seele, hat er uns den Beift des Lebens eingehaucht und mit einer unvergänglichen Ruftung uns umgurtet." Ebenfo gefchieht bes h. Beiftes in berologischen Formeln neben Bater und Sohn Erwähnung

wie hom. in theoph. c. 10. c. Noët. c. 18.

1) Dorner II. S. 613 .: " Seine (bee Logoe) Sohnichaft ift eine machfente, erft mit ber Menschwerbung fich vollenbenbe, in ber Sohnichaft aber hanat feine Berfonlichfeit, bie er ben Logos freilich fcon vor ber Incarnation gewinnen ließ, mit hinblid auf bie Erlo: fung in Chrifto, aber bie er von ber Endlichfeit abzuleiten geneigt fein mußte, wenn er nur außerhalb ber gottlichen Sphare fur fie eine Stelle hatte. 3ft Gott abfolut aroentos, unbeweglich, und boch erft in ber Beit ber gottliche Logos bupoftatifc ober Cohn geworben, fo fann bas Supoftatifche an ihm nicht zu Gott gehören." Die Theorie bes hippolytus ift gang bie ber Apologeten. Rur finden wir bei ihm biefelbe Barnung vor vermeffenem Auslichten bes Unergrundlichen fo. Noët. c. 16.), biefelbe Berficht im Gebrauche menfchlicher ober phy= nicher Analogien, wie bei feinem Lehrer Brenaus. Die Berfonlich= feit bes Logos ift ohne 3meifel bas Resultat ber Zeugung, welche, wie Dorner felbit nicht laugnet, vor ber Menschwerdung fallt; bie Sohnfchaft aber ift (c. Noët. c. 4. 15.) bas Resultat feiner Menich= werbung. Diefe beiben Angaben vereinigt Dorner auf Grund ber Stelle c. Noët, c. 15. ; oute yao x. r. l. bahin, baf ber Logos, "bef. fen Berfonlichfeit an ber Gehnschaft hange", erft mit feiner Denfch: werbung volltommen Berfon geworben fei. Aber bas ift reines MigWerkmeister ber Welt. Unvermittelt reiht sich an ben Sohn bie britte Person in Gott (c. Noët. c. 7. 14.), ber h. Geist. Das gegen hat Hippolytus die ökonomischen Funktionen bes h. Geist in ihrem specifischen Charakter von denen des Vaters und des Sohnes im Allgemeinen klar abgegrenzt. Der Vater ist über Alles, der Sohn durch Alles, der h. Geist in Allem (c. Noët. c. 14.). Der Vater verherrlicht den Sohn, verleiht den h. Geist (c. Noët. c. 9.). Der Vater will, der Sohn thut, der h. Geist offenbart (ovverlzov, Equivowoev c. Noët. c. 14.). Wir können den alleinigen Gott nicht erkennen, wenn wir dem Vater und dem Sohne und dem h. Geiste nicht wahrs

νειβάποπίβ. Ούτε γαο ασαφκος και καθ' έαυτον ο λόγος τέλειος ην νίος, καίτοι τέλειος λόγος ών μονογενής, ούθ ή σάρξ καθ ξαυτήν δίχα του λόγου υποστάναι ηδύνατο διά το εν λόγω την σύστασιν έγειν. Ούτως ουν είς υίος τέλειος θεού έφανερώθη. heißt es boch fonnenflar, bag ber eingeborne, alfo perfonliche loges an und fur fich feiner Bollenbung bedurfe. Im Begriffe ber Berfönlichkeit als folder fann nach hippolytus bas Endliche nicht liegen. Bett ift ja felbft nooronov (c. Noët. c. 7. 14.). Das Endliche und Rregtürliche fonnte fomit nur in bem Abhangigfeiteverhaltniffe biefer Berfonlichfeit liegen. Das fann Dorner nach feiner Betrachtungs: weise folgern; aber bem Sippolytus barf er es nicht infinuiren. Sip= polytus gefieht ben brei Personen ber Gettheit in ihrem personlichen Unterschiede gottliche Berehrung gu (c. Noët, c. 12.). In ben Rrage menten gegen Beron geht ja bie gange Argumentation bes Sippolptus babin, bag ber Loges bei aller Unnahme ber meufchlichen Natur im Bollgebrauche feiner Unendlichfeit geblieben fei. Was will er benn gegen Roëtus c. 4. anders beweisen, ale bag ber Logos, welcher feine Menfchheit, somit bas Bringip ber Sohnschaft, nicht vom himmel mit berabbrachte, bas Pringip feines Unterschiedes vom Bater b. b. feine Berfonlichkeit nicht erft burch die Denfchheit gewonnen habe? Micht bie Berfonlich feit bes Logos vollendete fich in ber Menfch: werdung, fondern eine andere Seite feines Wefens. Der Leges ift dem hippolytus, wie bem Irenaus und Tertullianus, ber offenbare. ver fichtbare Gett (c. Noët. c. 10. 13. u. a.). Dieg war er vor feis ner Menschwerbung (c. 10.). Die Sypostaffrung bes Logos bedingt auch bie Sichtbarwerdung begelben (1. 1.). Rach biefer Seite ift ber Logos prabisponirt für feine fünftige Incarnation (c. 10: Bgl. c. 4. 15.). Diefe Seite fant ihre Wirflichfeit und Bellendung in ber Erfcheinung Chrifti im Rleische. Das allein fagt bie besprochene Stelle.

baft glauben. Die Buben feierten gwar ben Bater, aber fie Danften ibm nicht, weil fie ben Gobn nicht fannten. Die Sunger fannten gwar ben Gobn, aber nicht im b. Beifte; beshalb perlaugneten fie ihn (1. 1.). Dem b. Geifte eignet bas Reich per Gnade (l. l.: οἰκονομίαν τρίτην, την χάριν του άχ. nr.). Bir erfennen ben Bater burch bas fleifchgeworbene Bort, wir glauben bem Cohne, wir verehren (προσκυνούμεν) ben b. Beift. Durch ben Unterschied ber Berfonen und ihrer Funf= tionen wird bie Ginheit bes gottlichen Befens nicht aufgehoben, erftens weil eine gottliche Gubftang ihnen gemeinsam ift, aweitens weil Bater, Sohn und Beift in ihren Funftionen fich gegenseitig ergangend einen Zweck verfolgen (1. 1.: Oinch νομία συμφωνίας συνάγεται είς ένα θεόν, είς γάρ έστι 5 9869), brittene weil bas Birten ber Dreieinigfeit Die Berei herrlichung beffen jum letten Biele bat, ber einft bie gottliche Substang einsam in fich trug, bes Batere (1. 1.: δια της τρί αδος ταύτης πατήρ δοξάζεται). Nach fo unzweideutige Stellen wird wohl Beber Bebenten tragen, aus Meugerungen wie c. Noët. c. 4.: λόγος σὰρξ ήν, πνεῦμα ήν, δύναμις ην, ober c. Noët. c.: Τὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ γεννηθεν ἀλλ ή πνεύμα, τούτεστιν ὁ λόγος, eine Bermifchung bes h. Geiftes mit bem Logos ju folgern. Es ift in beiben Fallen bie göttlich geiffige Ratur bes Logos gemeint. Die Bestimmung, welche ber Logos als ber fichtbare Gott hatte, als Menfchensohn in volltommener Sichtbarfeit Gott ju offenbaren (S. bie Unm.), erfüllte fich, ale er von einer Jungfrau burch ben b. Beift erzeugt warb (de antichr. c. 8. 44. c. Noët. c. 4. 17.). In ben Fragmenten gegen Beron entwickelt Sippolytus bas Berhaltnig ber beiden Naturen in Chrifto 1). Die gottliche Ra=

<sup>1)</sup> Die Gründe, mit benen Haenell, de Hippolyto ep. p. 41 sq. die Nechtheit dieser Fragmente angesochten hat, scheinen auch mir ungenügend. Bgl. Dorner II. S. 536. Es ist überhaupt wünsschenswerth, daß die Untersuchung über die Schriften des hippolytus nech einmal gründlich in Angriff genemmen wird. Sehr gute Andeustungen giebt Dorner II. S. 604. Der Begriff der Unendlichkeit Gottes, der in diesen Fragmenten sehr hervortritt, findet üch sowoht in der Schrift gegen Roötus als in der homilie in theoph., wie im Texte schon nachgewiesen. Das poetisch rheterische Element, das man

tur ift ihrem Wesen nach unendlich, die menschliche endlich. In Christo haben sich beibe Naturen zu einer Berson zusams mengeschlossen (fragm. I.). In dieser Bereinigung entäußert sich aber die göttliche Natur ihrer Unendlichseit nicht; sondern sie bedient sich nur der endlich menschlichen Natur zum Organe ihres Wirkend, wie die Vernunft, eine relativ unendliche Existenz (fragm. III.), ihre Gedanken sich zu Worten verkörpern läßt, ohne selbst in das Körperliche überzugehen. Wer, wie Beron, die Funktionen beider Naturen in einander übergehen läßt, muß auch die Naturen consundiren. In dieser Consuston heben sich aber beide Naturen gegenseitig auf (fragm. V—VIII.). Thristi Taufe schilbert jene Homilie in theophania in blüs

bei bem Berf. biefer allerdings etwas ungelent gefdriebenen Fragmente. dronologischer Untersuchungen, nicht fucht, zeigt fich in ber Schrift le antichristo neben rubiger Erörterung in ber lebenbigen Anfprache a bie Bropheten (c. 30.), in luxurirenben Bilbern (c. 4. 59.). ann es in ber Somilie in theophania und in bem Fragmente adv. Graecos nicht auffallen. Das lette Rapitel c. Noët, bat benfelben rhetorifden Charafter, wie jene Somilie. Die Antithese ift, wie be= fannt, in ber romifden Belt heimifd. Cowohl bie Schrift de antichr, als bie Somilie haben ben Gebanken eines muftifchen Gingebens ber Gläubigen in Chrifti Natur. Rurg, bie genannten einzelnen Schrif: ten forbern, ergangen, bewahrheiten fich gegenseitig. - Bas in's Besondere Beron anbelangt, so findet man ihn bei Dorner II. S. 536, in ber Reihe ber Batripaffianer aufgeführt. 3n biefer Unnahme liegt in ben Fragmenten auch nicht ber geringfte Grund vor. Sippolutue fagt fragm. V. p. 228.: "Beron und Ronforten find, nach: bem fie bie Traumereien bes Balentinus aufgegeben hatten, in ein viel ärgeres lebel verfallen, indem fie fagen, bag bas von bem gogos angenommene Aleifch ber Aunftionen ber gottlichen Ratur theilhaft geworben fei burch biefe Uffumtion, bie gottliche Ratur aber burch ihre Entaußerung in bie Leibenefahigfeit bee Fleisches eingegangen fei." Dier ift ja nicht von Gott, fondern vom Logos bie Rebe. Dine eine ausbrudliche Erflärung hat man burchaus fein Recht, bem ehe= maligen Balentinianer, ber ale folder unter bem Logos nur eine von Gott unterschiebene Berfon verftand, ben Begriff bes Noëtus ober Sabellins beizulegen. Das wurde Sippolytus ihm nicht erlaffen baben. Er murbe nicht fo harmlos in feiner Polemit Die gottliche Matur in Chrifto bald Gott balb Logos genannt haben. Die gange Bolemit murbe eine andere geworben fein. 3ch fürchte, Dorner ift burch bie neoryong i zu ftarf an Beryllus erinnert worden.

benber Rebe. Alle Werke Gottes find gut. Welches aber fann nothwendiger fein ale bas Waffer? Alles babet fich, nahrt fich, reinigt fich, erfrifcht fich burch Baffer. Das Baffer tragt bie Erbe, erzeugt ben Thau, befruchtet ben Weinftod. Das Baffer zeitigt bie Alehre, fullt bie Traube, erweicht ben Delbaum, verfüßt die Balmen, rothet bie Rofe, ruft bas Beilden hervor Baffer ift bas einzige Element, bem Gott über ber Befte bes Simmele feine Statte angewiesen hat. Mit Baffer foute Chris flus getauft merben. Dit wenigem Baffer follte ber unendliche Strom, aus bem Alles Leben fcopft, bebedt werben. Dicht um feinetwillen that er es, fonbern um ber Menschbeit willen. Dieg fab ber beilige Ganger, ale er fragte: Was war bir, bu Meer, bag bu flobeft? Und bu, Jordan, bag bu gurudwanbeft? (Bf. 114, 5.). Das Baffer antwortete: 3ch fab ben Belt= fcopfer in Rnechtsgestalt. Johannes war nicht Chriftus. Er war Diener nicht Berr, Lamm nicht Birte, Menfch nicht Gott. Er lofte in feiner Geburt bie Unfruchtbarfeit ber Mutter, machte aber nicht ihre Jungfrauschaft unfruchtbar. Er trieb bas Be= fet, brachte aber nicht Gnade. Er hatte bie Baffertaufe ber Buffe, Chriftus aber follte mit ber Taufe bes Feuers und bes Beiftes bie Rinbichaft bringen. Bu ibm trat Chriftus, nicht im Ronigeglange, fonbern in Rnechtsgeftalt, ja in Geftalt eines Sundere. Darum fprach ju ibm Johannes: Taufe bu mich mit bem Feuer ber Gottheit, was foll bir Baffer? Erleuchte mich mit bem Beifte, was foll bir Die Rreatur? 3ch reiche nur bie Taufe ber Bufe benen, welche ihre Gunben befennen. Benn ich bich auch taufen wollte, bu haft ja feine Gunben gu befen= nen, bu, ber bie Gunden ber Welt tragt. Da antwortete ihm Chriftus: Du fprichft wie ein Menfch, ich weiß es aber wie Bott. Meine Diebrigfeit ift mir nicht unziemlich. Best geftatte mir, alle Gerechtigfeit zu erfüllen. Ich will bas Gefet gang erfüllen. Taufe mich, Johannes, bag Reiner fortan bie Taufe perachte. Lag mich in ben Jordan fleigen, bamit fle bas Beugniß bee Batere boren. Belder Guter waren wir verluftig ge= worben, wenn ber Berr bem Johannes nachgegeben batte. Bis babin war ber Simmel ber Erbe verschloffen. Warb nur ber Berr getauft? Er bat ben alten Denfchen erneuert und bas

Scepter ber Rindschaft ibm wiebergegeben. Best verföhnte fich bas Sichtbare mit bem Unfichtbaren, hoch erfreut waren bie bimmlifden Seerfcharen, Die irbijden Rrantheiten wurden ges beilt, bas Berborgene murbe erichloffen, bie feindlichen Rrafte murben befreundet. Der Simmel öffnete fich, bem Brautigam Chrifto bie Pforte bes bimmlifchen Brautgemache ju geigen. Sa, bffnet euch ihr himmelspforten (Pf. 24, 7.). Mus bem geöffneten Simmel erscholl bas Bort: Dieg ift mein lieber Sobn, an bem ich Bohlgefallen habe. Dieg ift mein lieber Sobn, ber unten ericbienen ift und boch im Schoofe bes Baters bleibt. Er erscheint, aber er scheint nicht (επεφάνη οὐκ εφάνη). Amar fleht icheinbar (πρός τὸ φαινόμενον) ber Getaufte unier bem Taufenben, aber eben beswegen hat ber Bater ben b. Beift über ben Betauften fommen laffen. Denn wie in Roab's Arche Die Taube Die Liebe Gottes bedeutet, fo fteigt jest in Beftalt einer Taube ber b. Beift, wie ein Delblatt tragend, auf ben Bezeugten herab. Das ift mein geliebter Sohn. Er bun= gert und fattigt Taufenbe. Er ift mubfelig und erquidt bie Mühfeligen. Er hat nicht, wo er fein Saupt hinlege, und tragt Alles in feiner Sand. Er leibet und heilt alle Leiben. Er wird geschlagen und giebt ber Welt bie Freiheit. - Benn Sippo-Intus c. 9. fagt: "Das ift ber Beift, ber im Unfang über ben Waffern fdwebte, burch welchen alle Rreatur befteht und Alles Leben empfängt. Das ift ber Beift, welcher in ben Propheten maltete, ber über Chriftum fam. Der wurde in Beftalt feuris ger Bungen ben Aposteln verlieben. Diefen fuchte David (Bf. 51, 12.). Bon bem fprach Gabriel gur Jungfrau (Buc. 1, 35.). Durch biefen Geift legte Petrus Beugniß über Chriftum ab (Matth. 16, 16.). Durch biefen Beift ift ber Fele ber Rirche befestigt morben. Das ift ber Paraflet, ju bir gefandt, um bich jum Rinde Gottes zu machen": - fo erhellt, bag er zwi= fcben ben einzelnen Offenbarungefeiten bes b. Beiftes nicht fchei= bet. Der b. Beift ift ibm wefentlich Lebensgeift (c. 8 .: nvevμα ζωής). Wir feben indeg ben Beift, welcher in ber Taufe auf Chriftum fam, c. 9. in ben nachften Bufammenhang mit bem Geifte, welcher bie Propheten und Apoftel trieb, gebracht. In einem Fragmente (Fabr. I. p. 282.), in welchem SippoΙητιβ Spr. 9, 1. erftart, versteht er die sieben Säulen von den sieben Beistern Bottes, von denen Zesaiaß (11, 2.) sage, ste würden auf dem Messaß ruhen: την τοῦ παναγίου πνεύματος εὐωδίαν. Undere deuteten sie auf die sieben Stände der Kirche. Indes die Lechtheit dieses Fragmentes ist sehr fragisch. Etwaß schwierig erstärt sich hippolytuß de antichr. c. 11. über Christi Tause. Er deutet dort den Segen Jasob's (1. Mos. 49, 3 st.). Πλύνει έν οἴνω την στολην αύτοῦ (1. Mos. 49, 11.), την τοῦ άγίου πνεύματος κατελθοῦσαν έπὶ Ἰορδάνην πατρικήν φωνήν. Καὶ έν αίματι σταφυλής περιβολην αὐτοῦ (1. Mos. 49, 11.). αίματι σὖν σταφυλής, ποίας ἀλλ ἢ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ώς βότρυος ἐπὶ ξύλου βληθείσης; ἐξ ῆς πλευρᾶς ἔβλυσαν δύο πηγαὶ, αίματος καὶ ὕδατος, δὶ ὧν τὰ ἔθνη ἀπολουόμενα καθαίρονται, άτινα ώς περιβόλαιον λελόγισται ἔχων 1). Wie Christuß

1) Auf ben erften Blick icheint πατρικήν φωνήν Eperegeje von grolfe ju fein. Go Combefifin 8. Aber mas fur ein Sinn, baf bie Stimme vom himmel bas Rleib gewefen fei! Auch beutet gegen Ende Sippolytus bas Rleid auf bie Bolfer. Zwischen biefen beiben Begiehungen giebt es feine Brude. Dffenbar vergleicht Sippolutus ben Bein mit jener gottlichen Stimme. Diefe gottliche Stimme wird hier mit bem b. Geifte ibentificirt. Der Bein bebeutet aber auch ben h. Beift. Bas aber foll bas Rleib fein? Sippolytus fagt in berfelben Schrift c. 4.: Έπειδή γαρ ο λόγος του θεου ασαρχος ών ενεδύσατο την άγιαν σάρκα έκ της άγιας παρθένου, ώς νυμφίος εμάτιον έξυφάνας έαυτο έν το σταυρικό πάθει, όπως συγπεράσας το θνητον ήμων σώμα τη έαυτου δυνάμει, και μίξας τώ αφθάρτω το φθαρτον και το άσθενες τω Ισχυρώ σώση τον άπολλύμενον ανθοωπον. Go bedeutet auch hier bas Rleid bie menich: liche Ratur Chrifti. Wie bort Juba fein Rleib in Wein mafcht, fo wird Chrifti menfchliche Ratur in ber Taufe vom h. Geifte burch= jogen. In bem folgenden Beregliebe beutet Sippolytus bas Blut ber Tranbe auf Chrifti blutigen Tob. Wie fann er aber fagen, baß Chriftus bie Bolfer wie ein Gewand um fich gehabt habe? Fa: bricius fagt g. St.: Per stolam humanum corpus Christi Hippolytum intelligere, liquido etiam sequentia ostendunt, ubi in eadem pergens allegoria την περιβολήν αὐτοῦ explicat totum genus humanum, cujus peccata tulit Christus ώς περιβόλαιον tanquam pallium et amiculum, quod ejus humeris impositum et circumjectum. Prorsus ad mentem Esaiae c. 53. et Joh. c. 1. Allein

pom b. Geifte erzeugt ward, barüber giemt und nicht vorwibig gu fragen. Salten wir und einfach an Chrifti Bort: Bas vom Geifte geboren ift, ift Griff (c. Noët, c. 17.). Chriftus will une burch ben b. Geift wiebergebaren, jur innigften Bemeinschaft mit fich verbinden, ja ju feinen Miterben, ju Gottern machen (hom, in theoph, c. 8. de antichr, c. 3.). Solches thut er burch bas Bab ber Wiebergeburt. Schon Jefaias (1, 16.) bat bie reinigende Kraft ber Taufe geweiffagt. Wer im Glauben in bas Bab ber Biebergeburt berabfleigt, entfagt bem Teufel, fagt fich Chrifto gu. Er gieht bie Anechtschaft aus, giebt bie Rinbichaft an. Es fleigt berauf ein Gohn Gottes, ein Miterbe Chrifti (hom. in theoph. c. 10.). Die Rraft Chrifti, ber b. Beift, welcher ben Leib Chrifti im Leben und Sterben perffarte, giebt unfere fterblichen Leiber in Die Gemeinschaft feines himmlischen Leibes (de antichr. c. 4. Bal. c. 11.). Die Rirche, bas Beib mit bem Sternenfrange in ber Offenbarung, gebiert immer von neuem ben Gobn Gottes (de antichr. c. 61.). Muf bem Meere ber Welt treibt bas Schiff ber Rirde unter Sturmen baber, aber es geht nicht unter. Sein Segel ift bas Bab ber Biebergeburt, welches bie Gläubigen erneuert. Getrie= ben wird es aber bom b. Beifte (de antichr. c. 59.).

Der Verfasser ber Schrift de trinitate, für welchen man gewöhnlich Novatianus halt, erscheint abhängig von

hier ist die Schwierigkeit umgangen. Fabrie in serftärt überhaupt die Stelle nicht aus dem Gesichtskreise des hippolytus, sondern aus anlautenden Bibelsielten. Die angezogene Stelle c. 4. beweist aber, wie hippolytus sich mit dem Leibe Christi den Leib der Menschheit auf das Innigste verwachsen denkt. So deutet auch Justinus (ap. I. c. 32. dial. c. Tryph. c. 5.), dessen Aussegung hippolytus wehl vor Augen gehabt hat, das Gewand auf die an Christum Glaubenden. Die nargen gwirt tod ax. nv. ist eine zeugmatische Berbindung zweier Thatsachen, die sich hippolytus degmatisch eben se erlaubt, wie er den Legos nargesch diviaus nennt (c. Noët c. 6. 8. 10. 16.). Fabrie in s: Loquitur hoe loco Hippolytus aetatis suae more, qua nondum nota erat Arii haeresis, itaque circa personarum trinitatis distinctionem illi, qui ante conc. Nic. seripsere, non tam caute atque adeo distincte loquebantur quam alii qui post illud concilium vixere. Bgl. was bereits oben S. 222. bemerkt wurde.

Tertullianus und Brenaus 1). Er nimmt ben Inhalt bes Glau: bene aus ber Glaubeneregel, beweift ihn aber aus ber Schrift. In ben erften (acht) Rapiteln handelt er von Gott bem Bater, ber Orbnung bee Rirchenglaubens gemäß (c. 1. Bgl. c. 8.). Er ift wefentlich ber Unendliche (c. 2.). Aber in feiner Unendlichfeit ift er nicht regungolos. Er liebt und haft in feis nem Berhaltniffe jur Menfcheit (c. 5.). Die Menfchen bezeichnen ihn mit Begriffen, aus bem Rreife ihrer Endlichfeit genommen. Chriftus nennt ibn einen Beift. Gin Beift ift freilich immer eine Rregtur (si acceperis spiritum substantiam dei, creaturam feceris deum; omnis enim spiritus creatura). Chriftus hat aber bamit bas Wefen Gottes nicht erichopfenb bezeichnen wollen, fondern brudt fich fo aus in pabagogifcher Rudficht auf Die fich entwickelnbe Faffungefraft bee Menfchen (c. 7.). Beiter gebietet bie Glaubensregel gu glauben an Befum Chriftum, unseren Gott, ben Gobn Gottes (c. 9.). Man barf weber an feiner Menfcheit, noch an feiner Gottheit zweis feln. Aber er ift auch nicht eine Erscheinung Gottes bes Baters. Er unterscheidet fich verfonlich von Gott bem Bater (c. 21.). Und zwar ift er fleiner ale ber Bater (c. 17. 22. 27. 28. 31.). Denn fein Wefen ift burch bie freie Beugung bes Batere bebingt, feine gottliche Macht ift ibm übertragen, er fehrt in ben Bater jurud (c. 31.). Aber bieg Abhangigfeiteverhaltnig involvirt immer ein gottliches Befen (c. 31.). Er, ber fichtbare Gott, ber im A. I. icon ben Menichen erfdien (c. 26. 27.), fam endlich im Fleifche, um Die Schattenbilber bes alten Bunbes ju erfüllen (c. 9). Er verhieß ben Seinen ben b. Beift. Wenn er nun fagt, bag ber b. Beift es von bem Geinen nehmen wer= be, fo ift bieg ein großer Beweis fur bie Gottheit Chrifti, inbem fich Chriftus in Diefer Rebe über ben h. Beift ftellt (c. 24.). Endlich forbert bie Glaubeneregel ben Glauben an ben b. Beift (c. 29.). Der 6 Beift ift nicht erft im R. T. erschienen. Er

<sup>1)</sup> Sein Abhängigfeitsverhaltniß zu Tertullianns fann nicht zweiselhaft sein. An Irenaus aber erinnert fiart bie Meinung über den Fluch bes Menschen (c. 1.), die Abwehr aller Naturanalogien zur Erklärung ber Zeugung bes Schnes (c. 31.), der Begriff von dem Wachsen in Gott durch die Anschauung des Schnes (c. 29.).

war icon in ben Bropheten. Allein bie Apoftel hatten ibn in einem anderen Grabe und Dage. In ben Propheten war er momentan, bier bauernb; in ben Bropheten in Dagen, bier in feiner Bulle. Der Beift abet, welcher bie Apoftel trug, war ein Ausflug bes Beiftes, melder über Chriftum in ber Saufe fam. Chriftus ift bie Quelle aller Gnabengaben. Hic in modum columbae super dominum venit et mansit habitans in solo Christo plenus et totus, nec in aliqua mensura aut portione mutilatus, sed cum tota sua redundantia cumulate distributus et missus, ut ex illo delibationem quandam gratiarum caeteri consequi possint, totius sancti spiritus fonte in Christo remanente, ut ex illo donorum atque operum venae ducerentur, spiritu sancto in Christo affluenter habitante. Sier ift fehr flar ber Geift, welcher über Chriftum in ber Saufe tam, ale Beift ber Gaben und Memter gefaßt. Er ift aber auch ber Beift, welcher bie Wiebergeburt jum neuen Leben wirft und burch ben gottlichen Samen, welchen er in uns pflangt, unfere Leiber gur Auferftebung bes Lebens befruchtet (1. 1.).

Bir erinnerten oben bei ben griechischen Apologeten an ben modernen Supernaturalismus. Roch bestimmter gemabnt an benfelben Laktantiue. In feinem Rampfe gegen bas Beibenthum laugnet er nicht, bag bie Beiben viel Bahres gewußt haben (institut. VI. 3.), er gefteht ben Philosophen gu, baß wenn Giner es berftanbe, bie unter ben einzelnen Geften pertbeilte Babrbeit in Ginbeit ju bringen, berfelbe mit bem Chriftenthum übereinstimmen murbe (inst. VII. 7.). Aber Die Philosophie ift ihrem Begriffe nach nicht ber Befig, fonbern bas Suchen ber Bahrheit (epitome inst. c. 30.). Die Philo: fophen miffen und meinen. Die Wiffenschaft umfaßt Gottliches und Menfchliches. Wenn man ihnen nun auch einraumen will, baß fie Menschliches wiffen, fo ift es boch unmöglich, baß fie Bottliches erfennen. Das weiß nur Bott und ber, welchen Gott belehrt. Das Meinen bezieht fich aber auf Dinge, bie man nicht weiß (epit. c. 31.). Go ift benn Maes voll Biberforuch bei ben Philosophen (epit. c. 32.). Unficher treiben Die Philoso= phen auf einem großen Deere umber, ohne zu wiffen, wohin fe fleuern, weil fie ben Weg nicht feben, feinen Fubrer wiffen.

Es ift im Leben, wie auf bem Meere: man muß auf ben Bimmel achten, um ben Weg ber Erbe ju finden. Richt einem Menfchen muß man folgen, fonbern Gott (inst. VI. 8.). Bobl lehren Die Philosophen viel Bahres; aber Die gottliche Gewif. beit, Die gottliche Aluftoritat fehlt ihren Behren 1). Ueber bas Befet bat Cicero im britten Buche feiner Republif faft gottlich (paene divina voce) gesprochen. Belder geweihte Chrift fann Das Befeg Sottes fo bezeichnend barlegen, als jener Dann, ber bon ber Wahrheit boch febr fern war? Ego vero eos, qui vera imprudentes loquuntur, sic habendos puto, tanquam divinent spiritu aliquo instincti. Aber um aus bem Begriffe bee Befeges bie einzelnen Gebote zu entwideln, batte er nicht ein Philosoph, fonbern ein Brophet fein muffen. Beil er bieg nicht tonnte, muffen wir es thun, benen bas Befet ubergeben ift von unferem alleinigen Deifter und Berrn, Gott (inst. VI. 8.). Ber bie Babrheit finden will, ber muß fich ju ben Propheten wenden (inst. IV. 5.). 3ft ben Beiden bas 211. terthum von fo großer Auftoritat (inst. II. 6.), fo mogen nur Diejenigen, welche Die beilige Schrift fur eine Erfindung ber jungften Beit halten, fich um bie Beit befümmern, in welcher Die Bropheten gelebt haben, um fich ju überzeugen, bag bie Bropheten weiter hinaufreichen, als bie griechischen Schriftsteller (inst. IV. 5.). Sie fprachen im b. Beifte (inst. I. 4. IV. 5. 11. u. a.). Man barf fich aber biefe Begeifterung nicht wie eine mantifche Erregung benfen. Wie hatten fie fo übereinstimmenb, fo zusammenhangend reben fonnen? Atqui, impleta esse implerique quotidie illorum vaticinia, videmus: et in unam sententiam congruens divinatio docet, non fuisse furiosos. Quis enim mentis emotae non modo futura praecinere, sed etiam cohaerentia loqui possit (inst. I. 4.)? Die Propheten beuten aber einstimmig auf ben bin, welcher und bie abfolut göttliche Auftorität ift, auf Chriftum. Dofes weift über fich hinaus an ben mabren Bropheten (inst. IV. 17.). Gin menich:

<sup>1)</sup> Inst. III. 27.: Quid ergo? nihilne illi simile praecipiunt? imo permulta, et ad verum frequenter accedunt: sed nihil ponderis habent illa praecepta, quia sunt humana et auctoritate majori, id est divina illa, carent.

licher Behrer ift immer unvollfommen. Rur ein göttlicher, weldem feine gottliche Ratur Erfenntnig, bas emige Leben Tugenb giebt, muß in Lebre und Allem vollfommen fein (inst. IV. 24.). Bie bie griechischen Apologeten begrundet Laftantius Die Rothwendigfeit ber Dffenbarung mit ber Unficherheit bes menfchlichen Biffene. Dur faßt er bie Inspiration ber Bropheten weniger ftreng, icon feinem verftanbigen Charafter gemäß, bann aber auch, weil er ben ausschließenben Nachbrud auf bie Auftorität Chrifti hinwirft. Wie bei jenen Apologeten, ift bei ibm Babr= beit ber Inhalt ber Diffenbarung. In ber Bestimmung biefer Bahrheit macht fich aber ber abendlandifche Charafter gel: tenb. Diefe Babrheit hat nämlich einen burchaus praftifchen Gehalt. Der Menich ift gefchaffen, um burch Erfenntnig und Berehrung Gottes bas ewige Leben zu erlangen (epit. c. 7.). Für biefes Biel find bie Rrafte ber Menfchen angelegt. Das Bild Gottes im Menfchen liegt in ber Seele, welche, ein Ausfluß bes Beiftes Gottes (spiravit ei animam de vitali fonte spiritus sui), wie ein himmlifder Beift in ber zeitlichen Gulle bes Leibes wohnt (est enim quasi vasculum, quo tanquam domicilio temporali spiritus coelestis utatur: inst. II. 12. Bal. VII. 5.: spiritum suum terreno corpore induit). Alls intelligentes Befen beißt bie Seele Beift (animus: de opific. dei c. 17. 18.). Der Menfch ift wefentlich vernünftiges Wefen (animal rationale: de ira dei c. 13.). Bernunft aber befteht in ber Unterscheidung bes Guten und Bofen (1. 1. inst. VII. 4.). Die Bernunft berweift alfo an ben Billen. Der Wille foll aber bas Gute, mas ber Berftand als foldes erfannt hat, ergreifen, bas Bofe meiben (1. 1.). Das Ergreifen bes Guten ift Tugenb. Man fann aber bas Gute nicht ergreifen, somit Tugenb üben, ohne bas Bofe zu laffen, ju beftegen. Gin Sieg fann nicht ohne Feind fein. Das Gute fann nicht ohne Bofes fein. Gutes und Bofes forbern einander (epit. c. 29. inst. VI. 15.). 3ft nun bie Mufgabe ber Denfchen, burch ben Rampf ber Tugend bas bochfte But, bas ewige Leben, au erreichen (epit. c. 33. inst. VII. 5.), fo muß Gott felbft ber Zugend einen Rampfplay eröffnen, indem er bas lebel ichafft (materiam virtutis in malis posuit: epit, 29. de opif.

c. 19. inst. VII. 4.). Go gerfallt benn bie gange Schopfung in ben Begenfat Des Guten und Bofen bis binauf gu bem Menfchen, in welchem Die Geele bas gute, ber Leib bas bofe Theil ift (inst. II. 12.). Das Reich bes Bojen fteht unter ber Dacht bes Teufele, welcher, Die Linfe Gottes, ben fteten Begenfat bilbet gu feiner Rechten, bem Gobne Gottes (inst. II. c. 8.). Babrend Chriftus bes Menfchen guter Beift ift, ift jener fein bofer Fuhrer (inst. VI. 3.). Seit ber Gunbe Abams ift bie Macht bes Teufels in ber Menschheit fiegreich vorgefdritten (inst. II. 12 sq. epit. c. 27. u. a.). Das Bei= benthum ift bes Teufels Rirche. Der Grund bes Brribums und ber Gunbe liegt im Bleifche, welches in bas Gebiet bes Bofen fallt (inst. IV. 24. II. 12. bef. VI. 13.). llebrigene foll ber Menich fich nicht weichlichen Klagen bingeben über die auf immer babingefcmundene Beit ber Tugend. Gie ift noch gu haben: greift nur gu. Geib recht und gut: bie Tugend mirb nicht ausbleiben. Berbannt fchlechte Gebanten aus euren Bergen und bas golbene Beitalter wird wiederfehren (inst. V. 8.). 11m ein Reich ber Tugend ju grunden, fam Chriftus (inst. IV. 25.). Er ift ber Lehrer ber Beisheit, ber Meifter ber Tugend, bas ewige und lebendige Befet (inst. IV. 11. u. a.). Mur Gott ift im Befige ber Bahrheit, nur Gott ift bie Auftoritat ber Bahrheit. Alls mabrer Lehrer ber Tugend mußte er Gottes Sohn fein (inst. IV. 23 ). Bas ift aber Lehre ohne Beifpiel? Mur im Bleifche fonnte Chriftus zeigen, wie man bas Fleifch überwindet (inst. IV. 21.). Mur als Gott und Denfch fonnte uns Chriftus jur Tugend führen (inst. IV. 25.). Bom b. Beifte befruchtet, gebar ibn ein jungfraulicher Leib. Wenn Diemand laugnet, bag manche Thiere burd bie Luft befruchtet werben, warum follte ber Beift Gottes, ber ja bermag, mas er will, eine Jungfrau nicht fdmangern konnen (inst. IV. 12. 25.)? Alle Jefue in fein mannliches Allter trat, marb er von Johannes getauft, nicht um feine Gunden abzulegen burch biefes geiftige Bab, Diefen Thau ber Reinigung, benn er war ohne Gunde, fondern bie Gunde ber fleifchlichen Ratur, Die er angenommen hatte. Bas ben Juden feine Beschneibung war, follte ben Beiben feine Taufe fein. G8 flieg auf ihn berab ber Beift Bottes in Beftalt einer weißen Taube (inst. IV. 15.). Ueber bas Berhaltnif bes Baters jum Cobne bat fich Laftantine binreichend erflart (inst. II. 7. IV. 8. 29.). Der Sobn ift ein Beift, wie Die Engel Beis fter find. Aber er ift von ihnen fpecififd verfchieben. Er ift gezeugt aus Gott, eines Beiftes mit Gott. Bater und Sobn find in untrennbarer Ginheit verbunden, einer nicht ohne ben anderen bentbar. Wenn bie Engel jum Dienfte gefcaffen find, ift Offenbarung (doctrinam) fein Umt. Der Bater ift mit bem Sobne nicht nur im Befen, fonbern auch im Billen eins. Wie im burgerlichen Leben Bater und Gohn ein Saus bilben, fo find auch im Simmel Bater und Sohn ein Gott. Meint Laftantius fo ben Ginmurf, bag bie Chriften zwei Botter verehrten, guruckgemiefen zu haben, fo ift es auffallenb, bag er bes b. Beiftes nicht gebentt. Dirgende geschieht beffelben als ber britten Berfon ber Gottheit in ben auf uns gefommenen Schriften bes Laftantius Erwähnung. Wir wiffen nun bon Sieronymus, bag er hieruber in ben Briefen an Demetrianus fich ausgesprochen hat. Lactantius in libris suis et maxime in epistolis ad Demetrianum spiritus sancti negat substantiam et errore judaico dicit eum vel ad patrem referri vel ad filium et sanctificationem utriusque personae sub ejus nomine demonstrari. Quis mihi interdicere potest, ne legam institutionum ejus libros, quia superior seutentia detestanda est (Hieron, opp. ed. Martianay IV. p. 345.)? Erläutern wir une biefen Musfpruch aus ben uns juganglichen Beftimmungen bei Laktantius. Spiritus heißt bas Lebensprincip in Gott. Go inst. II. 12 .: - spiravit ei animam de vitali fonte spiritus sui. Cbenfo inst. IV. 29 .: - una utrique mens, unus spiritus, una substantia est. Ferner beift spiritus geiftige Berfonlichfeit. Go ber Gobn Gottes, ber Teufel, Die Engel (inst. II. 7 .: - dens produxit similem sui spiritum -, deinde fecit alterum, in quo indoles divinae stirpis non permansit. IV. 8 .: - illum dei filium esse sermonem, itemque caeteros angelos dei spiritus esse). Bon ber erften gur gweiten Bebeutung finbet fich ein mertwurdiger Uebergang. Laftantius ichreibt inst. VII. 5.: Cum posset semper spiritibus suis immortalibus innume-

rabiles animas procreare, sicut angelos genuit, quibus immortalitas sine ullo malorum periculo ac metu constat: etc. Es ift hier von ber Schöpfung bes Menfchen bie Rebe. ber fich von ben Engeln baburch unterscheibet, bag bas gott= liche Leben ihm nicht angeboren ift, fondern eine fittliche Er= rungenschaft. Unter ben spiritus immortales fann man bier nicht Engel verfteben, weil ja bie Engel als Gegenstand, fomit nicht als Mittel ber Schöpfung betrachtet merben. Go bleibt nur übrig, unter ben spiritus immortales bie Lebensgeifter Gottes zu verfteben, bie Debrheit ber Lebensbestimmungen in Gott. Es entfteht bier von felbft die Frage, ob nicht, ba Lattantius fich bie himmlifchen Beifter als göttliche Emanationen benft (illi enim ex deo taciti spiritus exierunt), in jener Bluralität ber Lebensgeifter in Gott ber innere Grund gur Entstehung bes Logos und ber Engelwelt gegeben fei? Sieruber läßt nun Laktantius feinen 3weifel, wenn er inst. IV. 8. fagt: - deus procedentem de ore suo vocalem spiritum, quem non utero, sed mente conceperat — in effigiem comprehendit, alios item spiritus suos in angelos figuravit. Auch ber menschliche Geift ift ja nur ein Ausfluß feines Beiftes (spiritum suum terreno corpore induit), wie wir faben. Laktantius unterfcheibet alfo von ber gottlichen Berfonlichkeit ben Beift, bas gottliche Leben, in welchem bas Princib einer Entfaltung nach außen gegeben ift. Dan fieht, wie Laktantius genothigt warb, ben Unterschied bes Endlichen vom Unendlichen, welchen fein Emanationsbegriff abichwächt, einem andern Wege wieber einzubringen, ber freilich in die Irre führte, feinen Dualismus. Wenn nun Laftantius IV. 29. fagt, baß Bater und Sohn eins im Beifte find (utrique unus spiritus), fo ftimmt bamit, bag er nach Sieronymus in jenen Briefen ben b. Beift nicht als eine von Bater und Sohn un= terschiebene Berfon (substantia), fondern ale ein Bater und Sohn gemeinsames Lebenselement barftellt, wie die Cbioniten (errori judaico). Man fann inbeg bagegen einwenben, bag er boch in fehr perfonlichen Ausbruden vom h. Beifte fpreche. Descendens, heißt es inst. IV. 12., de coelo sanctus ille spiritus dei sanctam virginem, cujus utero se insinuaret, elegit. - - Cur quisquam mirum putet, cum spirita dei cui facile est, quidquid velit, gravatam esse virginem dicimus? Allein Laftantius fonnte, bag ber b. Beift als eine von Gott unterschiedene Sypoftase mas er molle vermöge, ge= wiß nicht als eine allgemein zugeftandene Sache ohne Beiteres porausseben. Dag Laktantius ben Beift Gottes gleichbebeutenb mit Gott gefant bat, legt eine andere Stelle, in welcher er von Chrifti munderbarer Geburt im Fleische ipricht (inst. IV. 25.), ziemlich nabe. Sed tamen, ut certum esset, a deo missum, non ita illum nasci oportuit, sicut homo nascitur, ex mortali utroque concretus; sed ut appareret, etiam in homine illum esse coelestem, creatus est sine opera genitoris. Habebat enim spiritalem patrem deum: et sicut pater spiritus ejus deus sine matre, ita mater corporis ejus virgo sine patre. Bier beifit Gott ber geiftige Bater Chrifti nach jener vorweltlichen Geburt im Beifte (inst. IV. 8.). Alber wenn eben bie himmlifde Baterfchaft Gottes auch in ber Beburt im Fleische fichtbar werben follte, jo muß jener Simmlifde (coelestis ille), ber fid bier offenbart, ber Bater gewesen fein. Man bat bei biefer Stelle bas Gefühl einer Abfichtlich= feit in ber liebergehung bes h. Beiftes, in bem etwas zweibentigen coelestis ille, in bem überleitenben spiritalis pater. Es bewährt fich fonach bas Wort bes hieronymus 1). Diefes Refultat fteht wohl in Berbindung mit ber geringen Bebeutung, welche Laftantius bem b. Weifte im driftlichen Leben jugeftand. Den Grund hierzu haben wir in bem Belagianis= mus, welcher bie driftliche Ueberzeugung bes Laftantius beberricht, ju fuchen. Alebnlich ftand es ja bei ben griechischen

<sup>1)</sup> Eine höchst eigenthümliche Andeutung giebt Dorner II. S. 791.: "Die senderbare Lehre bes Laftantius von der manus sinistra dei, dem heil. Geiste, der bei dem Bösen, dem interpretamentum boni betheiligt, trägt beutlich genug den Beweis in sich, daß er Gott in falscher vermeintlicher Erhabenheit über dem Ethischen glaubt denken zu müssen." Die manus dei sinistra (inst. II. 7. bestanntlich fritisch sehr fraglich) ift, wie schen erwähnt, der Tensel. Sonach hätte also Lastantius den h. Geist und den Tensel identisteirt. Es muß auch Einfalle geben in der Wissenschaft. Dieser aber übersschreitet die Grenzen des Erlaubten, scheint es mir.

Apologeten. Allein Laktantius war burch feine praktifche Rich= tung sowohl als burch bie Tradition bes Abendlandes, beren fdriftstellerifde Organe er fehr gut fannte; gang anders auf bie Bebeutung bes b. Beiftes nach biefer Geite bingewiesen. Gein Schweigen macht ben Ginbrud ber Abficht. Die Rraft und Dlacht ber Apostel erffart er inst. IV. 21 .: quia discedens instruxerat eos virtute ac potestate, qua posset novae annuntiationis ratio fundari et confirmari, ohne ein Wort von ber Ausgie= fung bes h. Beiftes zu fagen. Die Philosophen, fagt er inst. III. 26., fonnen mit all ihren Tugendlehren bie Menschen nicht tugenbhaft maden. Was fie nicht vermögen, fann bie drift= liche Taufe. Da injustum, insipientem, peccatorem: continuo et aequus et prudens et innocens erit. Uno enim layacro malitia omnis abolebitur. Tanta divinae sapientiae vis est, ut, in pectus hominis infusa, matrem delictorum stultitiam uno semel impetu expellat. - Dei fons uberrimus atque plenissimus patet cunctis; et hoc coeleste lumen universis oritur, quicunque oculos habent. Gemiß ift auch bier bas Schweigen vom h. Beifte auffallenb. Un einer anderen Stelle (inst. VII, V.) fdreibt er: - cum komo coelesti lavacro purificatus — — incremento divini vigoris accepto, sit homo perfectus ac plenus. Derartige Stellen, wo er sapientia, vis, virtus, immortalitas, vita u. f. w. idreibt, mo ibm bie Rirdenlebre spiritus s. bot, laffen fich in großer Angabl aufweisen. Das mabre Leben, bas bodite Gut, ift ihm burchaus bas Refultat eigener Rraftauftrengung, bes Tugendfampfes. Diefer Belagianismus wird burch feinen Ema= nationsbegriff gemilbert. Die menschliche Geele ift von Saus aus gottlicher Beift. Der Tugendfampf entbindet bas himm= lifde Clement, welches burch bie Rreaturlichfeit und Leiblichkeit niedergehalten wird. Voluit nos deus vitam nobis in vita comparare. Idcirco hanc praesentem dedit, ut illam veram et perpetuam aut vitiis amittamus, aut virtute mereamur. In hac corporali non est summum bonum. In illa vero spiritali, quam per nos ipsi acquirimus, summum bonum continetur (inst. VII. 5.). Diefes geiftliche Leben ift nur eine Entwidelung ber himmlischen Unlage unserer Geele. Bei bic= fem burchaus klaren Charakter, ber in ben Schriften bes Tertullianus die nöthige Abrundung vermißte, bei Cyprianus my=
ftisches Dunkel fand (inst. V. 3.), bei seiner von aller rheto=
rischen Glätte nicht überbeckten nüchternen, phantasielosen Welt=
ansicht fällt bas apokalyptische Gemälbe auf, mit welchem er
feine Institutionen schließt. Dieß hängt aber mit seinem Dua=
lismus zusammen. Wie der Kampf der Tugend seine Ruhe
und sein Ziel im ewigen Leben sucht, so strebt auch der Welt=
zwiespalt, welcher das Behikel des Tugendkampses ist, einer
endlichen Lösung entgegen. So drängt sich denn der große
Gegensat in einen letztentscheidenden Kampf zusammen, in wel=
chem der gute Geist Christus den bösen Geist auf immer nie=
derschlägt.

10. Bis jest hatte bie Rirche ihre Gebankenwelt nur im Biberipruche gegen bie Angriffe ber Gegner und bie Gingriffe ber Saretifer entwickelt. Mand bebeutenber Reim driftlicher Erfenntnig war aufgegangen. Wie viel Gold liegt in ber Bolemif eines Trenaus verergt! Fur miffenschaftliche Durchbilbung bes driftlichen Glaubens fant fich aber weber inneres Bedurfniß, noch bie Gunft auferer Berhaltniffe. Beibes zeigte fich in Alexandria. Die Kirche mußte bier, wenn fie ben Glauben als bie Bahrheit behaupten molite, auf bie Unspruche ber Gebilbeten, welche tiefere Begrundung forberten, eingeben. Bur biefen 3med entftand bie tatechetische Schule, beren erfte Borfieber Pantanus, Klemens und Drigenes waren. Go wies benn bas firchliche Leben felbft auf Die Wiffenfchaft bin. Auf bie Geftaltung ber Biffenschaft mar ber Boben, auf bem fie erwuche, von wesentlichem Ginflug. Das litterarifche Leben in Allexandria hatte von Anfang an ben Charafter ber Schule. Der Berfall bes griechischen Lebens einerfeits, bie Art, wie bie Btolemaer bas geiftige Leben forberten, ber Reichthum anziehender Gegenftande bes Wiffens, ber bier zusammenftromte, anberfeits begunftigten biefe Richtung. Die Wiffenfchaft erfchien als die Ginheit, zu welcher ber Wiberfpruch ber mancherlei Bestrebungen, Die fich bier burchfreugten, hindrangte. Ja, ber einzige Beg, bas erloschene Leben wieder herzustellen, bot fich in ber Wiffenfchaft Es bilbete fich im Schoofe bes Judenthums

bie Restaurationsphilosophie, beren Interpret uns Philo ift. Es fclug in unferem Zeitalter Ammonius Gaffas ben Neuplatonismus an. In beiben Richtungen ift ber Platonismus bas Clement ber Meftauration. Wir faben icon, wie beibe Rich= tungen auf fünftlichem Wege, befonbers burch allegorische Interpretation, fich mit bem Leben auseinanderfesten. Im Leben felbft konnte man fich einen Unterschied nicht verhehlen. Bei allem guten Willen, fich zu bem Inhalt zu bekennen, welchen ber Glaube im Leben hatte, vindicirten fich die Wiffenden einen boheren Standpunkt. Diefer gange Gebankenfreis wirfte nicht blog anregend, fondern wefentlich bestimmend auf bie alexan= brinifche Richtung. Die alexanbrinifchen Rirdenlehrer burften auf ber Bahn, welche bie Apologeten betreten batten, nur einen Schritt weiter thun. Diefe batten ja bas Befen bes Chriffen= thums in bie Erkenntnig ber in Chrifto, ber gottlichen Bernunft, offenbarten Wahrheit gefest. Ift Wahrheit ber Befensinhalt bes Chriftenthums, fo muß ber Glaube, die subjeftive Uneignung bes Chriftenthums, nothwendig mefentlich ein Erfennen fein. Das ift nun gang die Meinung ber Alexandriner. Mur burch ben Logos vermittelt fid Gott ber Welt (Clem. coh. p. 9. paed. I. p. 169. strom. V. p. 644. Potter. Orig. c. Cels. VI. p. 643. Rue.). Mun ift ber Logos bie offenbare Bernunft Gottes (Clem. strom. VII. p. 862. VI. p. 736. Orig. de princ. I. 3, 8. tom. in Joh. I. p. 43, u. a.). Somit ift ber Glaube bas Befigergreifen ber Bahrheit (Clem. strom. IV. p. 629. Orig. c. Cels. I. p. 329.). 3nbeg verfennen weber Rlemens noch Drigenes ein fittliches Glement im Glauben. Rach Rlemens ift ber Glaube, welcher eine fitt= liche Weihe (strom. V. p. 647.), einen Bug bes Geiftes (1. 1.) porausiest, eine Kraft Gottes, die zum fittlichen Sandeln treibt (strom. II. p. 453. V. 697.). Bei Drigenes tritt biefer fittliche Charafter bes Glaubens noch mehr hervor 1). Immer aber bleibt biefe fittliche Seite eine fekundare Beftimmung. Glaube ift wohl (fittliche) Rraft, aber Rraft ber Bahrheit

<sup>1)</sup> Thomasius, Origenes S. 354. Rebepenning, Origenes S. 326. 336.

(Clem. strom. II. p. 453.). Er ift inbef nur bie erfte Stufe ber Erfenntnig. Er beruht auf Auftorität, nicht auf miffenfcaftliden Grunden (Orig. c. Cels. I. p. 328.); er ift eine unentwidelte, fummarifche Erkenntnig beffen, mas noth ift, bie auf eine höhere Bollendung hinweift (Clem. strom. VII. p. 865. u. a. Orig. tom. in Joh. XX. p. 349. u. a.). Der Standpunft bee Biffens andert ben Inhalt bes Glaubens nicht. Er führt bem Logos nur naber. Die Bereinigung mit Gott burd ben Logos auf bem Wege ber aus bem Glauben fich entwickelnden Erkenntnig ift ber Grund= gebanke ber Allerandriner. Da nun aller Glaube und alles Biffen von ber Offenbarung ausgeht, bas Gott offenbarenbe Brincip aber ber Logos ift, fo ift ber Logos alfo fomohl Material= als Formalprincip biefer Theologie. Drigenes beginnt feine Grundlehren mit ben Worten: Omnes, qui credunt et certi sunt, quod gratia et veritas per Jesum Christum facta sit et Christum veritatem esse novunt, secundum quod ipse dixit: ego sum veritas (30h. 14, 6.), scientiam, qua provocat homines ad bene beateque vivendum, non aliunde, quam ab ipsis verbis Christi suscipiunt 1). Geben wir von bem Formalprincipe aus. Der Logos, Die gottliche Bernunft, in beren Bereich alle ver= nunftbegabten Wefen gehoren (Orig. de princ. I. 3, 8.), of= fenbart bie Wahrheit in ben allgemeinen Bernunftibeen (Clem. coh. p. 59. strom. I. p. 332. V. p. 698. Orig. c. Celf. I. p. 332. III. p. 473. u. a.). Soon infofern wird man ber ariedifden Philosophie, ber man ein Streben nach Wahrheit nicht absprechen fann (Clem. strom. II. p. 452.), bie Möglichkeit einer Erkenntnig ber Wahrheit einräumen muffen. 3ft bas Chriftenthum bie Erscheinung ber vollen, abfoluten Wahrheit, fo muß bie griechische Philosophie in einem Berhältniffe zu bemfelben fteben (Clem. strom. I. p. 333.).

<sup>1)</sup> Ich fann mich nach bem Angeführten und noch Auszuführtenben nicht einverstanden erflären mit Thomafind, wenn er in der Ibee Gottes bas Princip aller bogmatischen Bestimmungen bes Drigenes sieht (S. 33.).

Sie ift fur Klemen & ein Bert ber gottlichen Boriebung gur Borbereitung auf Chriftum, bas Gefet und bie Prophetie ber Griechen (strom. VI. p. 819. VII. p. 839.). Wer bie Frag= mente bes Logos, Die gerriffenen Glieber bes Pantheus, in ibr zu fammeln verfteht, ber hat bie volle Wahrheit (strom. I. p. 449.). Schwer zu vermitteln freilich mit folder Unerkennung ift bie Meinung von bem Diebftahl ber Damonen 1). Gbenfo entschieden bebt Drigenes bie lebereinstimmung ber griechi= ichen Philosophie mit bem Christenthum bervor (hom. in genes. XIV. p. 98. u. a.). Was biefelbe in ber Entwidelung ber Menschheit gewosen ift, mag fie noch jest bem Gingelnen fein: ein Führer zum Glauben (Clem. strom. I. p. 335. 366. VII. p. 839. Orig. c. Cels. III. p. 486.). Aber auch fur ben Gläubigen hat fie noch Bebeutung. Sie ift nämlich fur bie wiffenschaftliche Entwickelung bes Glaubens ein wesentliches for= males Bilbungsmittel (Clem. strom. I. p. 375. VI. p. 780. Orig. c. Cels. I. p. 320.). Allein die Philosophie ift mangel= haft, icon weil fie nur einzelne Wahrheiten fennt, nicht bie Totalität ber Wahrheit. Gerabe bie wichtigften Lehren (strom. VI. p. 802.), ben Mittelpunkt bes Chriftenthums, ben Logos, fennt fie nicht (Orig. c. Cels. VI. p. 643.). Es fehlt ihren Lehren Die volfsthumliche Rraft (Orig. c. Cels. VII. p. 736.). Was noch mehr fagen will, fie fann bie Bergen nicht umman= beln (Orig. c. Cels. VI. p. 630.). Dieje Babrheit liegt wohl überhaupt in jener verschrobenen Gutlebnungstbeorie, baß Die vereinzelten richtigen Gebanken, welche Die griechische Philosophie fennt, auf einem burch und burch falichen Lebens= grunde fteben. Es fehlt ber griechischen Philosophie jene Bewißheit, welche ber Glaube, Die fefte Richtung ber Seele auf das mahre Sein (Clem. strom. IV. p. 629.), forbert (strom. I. p. 376. VI. p. 760.).

Die absolute Offenbarung hat ber Logos in ber heil. Schrift niedergelegt. Origenes entwickelt bie Lehre von

<sup>1)</sup> Die beste Auskunft scheint mir noch immer bie von Baur, Onofis S. 531 ff. aufgestellte. Ich bezweiste, ob bie Ueberganges glieber, bie Redepenning, Drigenes I. S. 437 ff. nachzuweisfen versucht hat, ben Widerspruch heben.

ber Infpiration, welche er in ber Glaubensregel gegeben meif (de princ. praef. 8.), im vierten Buche feiner Schrift über bie Grundlebren. Schon bas Gefühl himmlifder Begeifterung. welches ber eifrig Suchenbe aus ber Schrift fcopft, fagt ibm, baß fie Gottes Wort ift 1). Freilich, wie in ber Natur, liegt in ber Schrift bas Göttliche nicht immer auf ber Dberfläche. Die Schrift hat etwas Unideinbares. Das aber ift ein Beweis mehr fur ihre Göttlichfeit. Gie will eben nicht burch menschliche Beredfamkeit, sondern burch ihre innere Rraft ben Menfchen geminnen (l. 1. 7.). Wur bie Göttlichfeit ber Meiffagungen A. T. burgt ihre Erfüllung im R. I. (1. 1. 6.). Die Apostellehre hat mit wunderbarer Gewalt bie wiberftrebendften Gemuther zum Glauben gebracht (1. 1. 5.). Conft find Befetgebungen nur fur ein Bolt berechnet. Diefes Gefet hat fich über alle Bolfer verbreitet (l. 1. 1-4.).' Bei Rlemens wird, wie es scheint, ohne Unterscheidung bie Inspiration von bem Bater, bem Cohne und bem b. Geifte abgeleitet 2). Da=

- 1) De princ. IV. 6.: 'Ο μετ επιμελείας και προσοχής εντυγχάνων τοις προφητικοίς λόγοις, παθών εξ αὐτοῦ ἀναγιγνώσκειν, ὕχνος ενθουσιασμοῦ, δι ὧν πάσχει, πειθήσεται, οὐκ ἀνθρώπων είναι συγγράμματα τοὺς πεπιστευμένους θεοῦ λόγους.
- 2) Stellen: strom. VII. p. 890 .: Exousy vào thy doxhy the διδασχαλίας τον χύριον διά τε των προμητών διά τε του εύαγγελίου και διά των μακαρίων αποστόλων πολυτρόπως και πολυμέρως έξ άρχης είς τέλος ήγούμενον της γνώσεως. VI. 868 .: κατά τὸν προφήτην χύριος έστιν διὰ στόματος ανθρωπίνου ένεργων, ταύτη και σάρκα ἀνείληψεν. Coh. p. 71.: ταύτην ὁ ἀπόστολος τήν διδασχαλίαν θείαν όντως ξαιστάμενος ,, σύ δε, ω Τιμόθεε ", φηοίν, κ. τ. λ. (2. Σίπ. 2, 14. 15.). ίερα γάρ ώς άληθώς τα ίεροποιούντα και θεοποιούντα γράμματα. Εξ ών γραμμάτων και συλλάβων των ξερων τὰς συγκειμένας γραφάς, ὁ αὐτὸς ἀκολούθως ἀπόστολος ,, θεοπγεύστους " καλεί κ. τ. λ. (2. Tim. 3, 16. 17.). Strom. VII. p. 894.: Die Somer Ginen , ber ihm folgt, jum Dichter macht, Demofibenes jum Redner, Plato jum Philosophen, fo wird ber, welcher bem herrn folgt und ber von ihm gegebenen Prophetie, ein nach bem Bilbe feines Meifters im Fleische manbelnber Bott. αποπίπτουσιν άρα τουδε του έψους οι μή επόμενοι θεώ ξάν ήγηται, ήγεϊται δέ κατά τάς θεοπνεύστους γραφάς. Strom. VI. 827.: τούς δὲ τοῦ παντοχράτορος προφήτας θεοῦ οὐκ

gegen unterscheibet Drigenes. Die h. Schrift ift gefloffen aus ber Eingebung bes b. Geiftes nach bem Willen bes Baters burch Jesum Christum (de princ. IV. 9 .: - Es eninvolas του άγίου πνεύματος βουλήματι του πατρός των όλων διά Ίησοῦ Χ. ταίτας άναγεγράφθαι). Die brei Bersonen ber Gottheit verhalten fich alfo zu ber Infpiration, wie gu ben Onabengaben. Der h. Geift, ber Quell ber Gnabengaben, ift auch die unmittelbare Rraft ber Erleuchtung ber Apoftel und Bropheten (tom. in Joh. II. p. 62.). Was in ber h. Schrift ber Bater ober ber Cobn fpricht, ift eigentlich Wort bes b. Beiftes, welcher in ber Geftalt bes Batere ober Cohnes auf- . tritt 1). Bas nun ben Aft ber Inspiration anbetrifft, fo fcheinen Stellen wie strom. VII. p. 890. und VI. p. 827. (in ber Note angeführt) bei Rlemens gang ben Begriff vor= auszusegen, ben wir bei ben Apologeten fanben. In ber letteren Stelle erinnert Rlemens felbft an Plato. Allein wenn er fich die Empfänger ber Inspiration auch vorwiegend paffiv benft, fo erflärt er fich boch entschieben gegen bie efftatifche Korm . nach aller Bahricheinlichfeit im Gegenfate gegen bie Montaniften, gegen bie er ja, wie wir fcon faben, feine Schrift neol noognreias ichrieb 2). Gang mit ihm einverftan-

ἄν τις καταπλαγείη ὄργανα θείας γενομένης φωνής; Strom. VII. p. 890.: — ταϊς θείαις έντολαϊς, τουτέστιν τῷ ἀγίφ πνεύματι. Coh. p. 68.: Καὶ μυρίας ἄν ἔχοιμί σοι γραφὰς παραφέρειν, ὧν οὐδὲ κεραία παρελεύσεται μία, μὴ οὐχὶ ἐπιτελής γενομένη τὸ γὰς στόμα κυρίου, τὸ ἄγιον πνεῦμα ἐλάλησεν ταῦτα. Paed. I. p. 127.: τὸ ἐν τῷ ἀποστόλφ ἄγιον πνεῦμα τῆ τοῦ κυρίου ἀποχρώμενον φωνῆ — λέγει. Bgl. übrigens Nic. le Nourry, apparatus ad bibl. max. V. P. p. 904., Guerike, de schola, quae Alexandriae floruit, catechetica II. p. 124., Redepenning, Drigenes I. ©. 136.

<sup>1)</sup> Fragm. ex hom, in act, ap. p. 457, tom, in Joh. II. p. 62, in Matth, XVII, p. 452.

<sup>2)</sup> Bgl. Neanber, Kirchengesch. II. S. 896. Die das felbst aus Klemens beigebrachte Stelle lautet: Οὐ μὲν διὰ τὸν λέγοντα καταγνωστέον ἀμαθώς καὶ τῶν λεγομένων, ὅπες καὶ ἐπὶ τῶν προφητεύειν νὸν δη λεγομένων παρατηςητέον ἀλλὰ τὰ λεγόμενα σκοπητέον εὶ τῆς ἀληθείας ἔχεται.

ben in biefer Begiehung ift Drigenes. Leicht fet es ibm. fagt er gegen Celfus (VII. p. 695.), Die Richtigkeit ber beibnifden Dratel mit Bengniffen von Seiben felbit barguthun. Indeg fei er nicht ber Meinung, baß fie erbichtet feien. Damit behaupte er aber nicht ihre Göttlichkeit. Gie ftammen von bofen Beiftern. "Die Weiffagenben in einen efftatifchen Buffand gu verseben (είς Εκστασιν καὶ μανικήν άγειν κατάστασιν), fo bag fie fich felbft nicht verfteben, ift nicht ein Bert bes gottlichen Geiftes" (Bgl. 1. 1. p. 699.). Unbefonnen ift bie Deis nung, daß bie Bropheten ihre eigenen Borte nicht verftanben baben (tom. in Joh. VI. p. 104.). Beit entfernt, bie Geelenfrafte gu unterbrucken, belebt und fteigert fie ber Beift ber Beiffagung. Der Berftand bes Propheten wird in biefem Buftanbe flarer, Die Seele lichter (c. Cels. VII. p. 696.). Gines auten Beiftes Ginmirfung empfängt Giner, wenn er gum Buten aufgerufen wird und begeiftert jum himmlifchen. Go wirkte einst Gott in ben Bropheten, indem er fie burch beilige Gingebung (suggestionibus sanctis) jum Guten antrieb; feboch fo, baff es in bes Menfchen freiem Willen bleibt, ob er bem gottlichen Rufe Folge leiften will ober nicht. (Bgl. comm. in ep. ad Rom. VII. p. 599 .: - habens gris prophetiae spiritum non invitus loqui cogitur ut illi, qui habent spiritus immundos, sed guum vult et ratio postulat loquitur). Daran erkennt man bas Birfen bes guten Beiftes, wenn ber Beift in feiner Meife eine Trübung ober Störung erfahrt und ben freien Bil-Ien nicht verliert, wie alle Propheten und Apostel une jum Beifpiel find, bie ohne alle Storung ben gottlichen Geboten folgten (de princ. III. 3, 4.). Ueberhaupt tritt ber Beift ber Beiffagung nicht zufällig und ohne Borbereitung in bie Geele. Bor ihrer Erleuchtung waren bie Bropheten weise Manner, welche fich burch heiligen Wandel zu folder Unabe gefchickt gemacht hatten (c. Cels. VII. p. 698.). Der Geift ber Beiffagung fest ben Beift ber Seiligung im Menfchen voraus (Deia alodnoig: sel. in psalm. p. 635.). Die Inspiration ist also gang unter ben Gefichtspunkt ber Gnabengaben geftellt. Auf bie Spuren bes prophetischen Beiftes in ber Rirche beruft fich auch Origenes, um zu beweisen, bag bie driftliche Rirche bie

0

Erbin bes 21. E. fet (c. Cels, VII. p. 700.). Gewiß hat Ortgenes biefe lebenbige Muffaffung ber Infpiration aus ber Unfchauung ber munberbaren Gnabengaben, bie noch in feine Beit reichten, gefcopft. Er fann bie Unerfennung ber menfchlichen Gelbfttbatigfeit in ber Infpiration bis ju bem Unefpruch fteigern, bag bie beiligen Gedanten, bie in ber Geele ber Bropheten aufftiegen, Gottes Wort an fie gemejen feien (sel. in psalm. p. 635.). Co barf es une nicht munbern, wenn Drigenes eine menfdliche Seite in ber Schrift aunimmt. Bur's Erfte nimmt er von ber Inipiration bie Borte aus. Richt in ber Erkenntniß, mohl aber in ben Borten waren bie Upoftel 3bioten. Gie boten bie himmlifchen Schate ihrer Erfennt= nif in ben irbenen Befägen eines niedrigen und verachteten Stole (fragm. e tom. in Joh. IV. p. 93.). Un ben Husbrud barf man fid) nicht halten, fonbern an ben Ginn. Bleibt boch bie menschliche Grache ben gottlichen Begriffen immer unabaquat. Ad quam regulam etiam divinarum litterarum intelligentia retinenda est, quo scilicet ca, quae dicuntur, non pro vilitate sermonis, sed pro divinitate sancti spiritus, qui eas conscribi inspiravit, censeantur (de princ. IV. 27.). Baulus ichreibt in Solocismen (fragm. e tom. in Joh. IV. p. 93.). Ο μέν θεός την δύναμιν απεκάλυψεν δ δέ προφήτης τη ξαυτού γλώττη εκέχρητο πρός παράστασιν των δεδηλωμένων (sel. in deut. p. 386.). Aber bie menfchliche Geite ber Schrift erftrecht fich nicht bloß auf bie Borte, fonbern auch auf ben Inhalt. Zwar hat Gott burch Mofes Bieles gesprochen; Giniges indeg hat Mojes auf eigene Muftoritat bin geboten. Daber unterscheibet unfer Berr, wo er von ber Scheidung fpricht (Matth. 19.), zwischen bem, was Gott geboten, und bem, mas Mofes um ber Bergenshartigfeit bes Bolfes willen nachgelaffen hat. Huch bei ben übrigen Bropheten hat Giniges Gott gefagt und nicht bie Bropheten, 2(n= beres bie Bropheten, und nicht Gott. Dabin muffen mir all bie Stellen rechnen, in welchen Gott Reue jugeschrieben wird u. bgl. Much Baulus unterscheidet von bem, mas ber Berr fpricht, bas, mas er fpricht. Wenn er fagt: Deine Berfolgung, meine Leiben, welche mir widerfahren find ju Untio-

chien u. f. w. (2. Sim. 3, 11.), fo finb bas nicht eben infpirirte Worte (hom. in num. XVI. p. 330. tom, in Joh. I. p. 5.). In biefer freieren Auffaffung nimmt Drigenes ein Debr und Minder ber Erleuchtung bei ben b. Schriftstellern an. Chriftus ift bie abfolute Auftoritat, von ber bie b. Schriftfteller bie ihrige zu Lehn tragen. Er fpricht in ben Bropbeten (tom. in Joh. II. p. 49. VI. p. 135.). Durch ibn finden bie Apostel, benen beschieben mar zu ernten, mas bie Bropheten gefaet hatten, bas Berftanbnig ber Schrift (tom. in Joh. XIII. p. 258.). Der Berg ber Berklarung, auf welchem fomohl ein Dofes und Clias als die Bebedaiben und Betrus fich im Berflarungeglange Chrifti fonnen, ftellt biefe Ginheit U. und R. I. im Geifte Chrifti bar (l. l. Bgl. tom, in ep. ad Rom. I. p. 469.). Die Schrift ift bas Bethel, in bem ber gottliche Logos wohnt (ep. ad Greg. Thaum. p. 32.). In ihm findet bas A. I. feine Wahrheit und Erfüllung. Das alte Gefet beutet auf ein vollkommenes Gefet bin (c. Cels. VII. p. 711.), Die Gdattenbilber bes alten Bunbes fuchen Beift und Bahrheit (de princ. I. 1, 4.), die Beiffagungen ber Bropbeten bewegen fich um Chriftum und fein Reich (c. Gels. VII. p. 706.). burch Chriftum wird Gott als Bater erfannt (tom. in Joh. XIX. p. 281.). Die ber Glang bes nachtlichen Lichtes erbleicht bei Aufgang ber Conne, jo wird Mofis Rlarbeit perbunkelt von bem anbrechenben Glange Christi (tom. in Joh. XXXII. p. 448.). Soher als Mofes fteht Johannes ber Taufer (hom. in Luc. X. p. 911.). Gine größere Erleuchtung als ben Bropheten ward ben Aposteln (tom. in Joh. XIII. p. 255.). Gin geringeres Gefag bes b. Geiftes als Chriftus mar Paulus (hom. in Luc. XXIX. p. 966.). Sober aber ale bie Briefe ber Apostel fteben bie Evangelien (tom, in Joh. I. p. Das Evangelium ift bie Bluthe (arrapyi) ber b. Schrift, mabrend bas Gefet ber Erftlingefpreß (πρωτογέννημα) berfelben ift (1. 1.). Indeg fieht ein Apostelwort immer unter einem altteftamentlichen Worte, welches Gott felbft fpricht (1. 1.).

Man wird ben wiffenschaftlichen Werth biefer Unficht über Infpiration um fo bober ftellen muffen, je weniger Drigenes

fe gu Gunften feiner eigenthumlichen Auffaffung, feiner Dieblingemeinungen ausbeutet. Es ift eine Ronceifion, welche Drigenes ben Unipruden allgemeiner Biffenichaftlichkeit. fo zu fagen, hinter bem Ruden feines Brincipes macht. Brincipiell fteben bie Mexanbriner zur Schrift, wie Bhilo und bie griechis fchen Apologeten zum 2l. T. Wie Klemens (coh. p. 71.), ift Origenes ber Meinung, bag jebes Wort ber Schrift bebeutfam fet (de princ. IV. 26. fragm. ex hom. in Jerem. XXXIX. p. 285.). Die Unterfdeibung gwifden inspirirten und menfchlichen Aussprüchen in ber Schrift verfolgt er nicht. Er ift allenthalben geneigt, in jedem Gabe eine Runbarube ber tiefften Gebanken zu finden. Wenn er auch eine Entwickelung in ber Bunbegötonomie fennt, fo findet er body im A. E. benfelben Gebankenkreis, welchen bas Dt. I. hat 1). Aurg, bie h. Schrift ift ihm ber unfehlbare Rober ber gottlichen Dffenbarung, bas authentische Wort bes Logos. Wie bei ben Reuplatonifern, wie bei Philo, wie bei ben griechifden Apologeten. vertrug fich mit biefer Muktoritat fehr wohl bie Freiheit bes Standpunftes, bem Drigenes angehörte. In ber unendlichen Schmanfung menfdlider Meinungen, welche Bantanus und Rlemens aus eigener Erfahrung fannten, Drigenes burch grundliches Studium an einem Orte, an bem wie nicht anberswo ber Diberftreit verschiedener Richtungen fich barftellte, fuhrte bas Beburfniß nach einem feften Grunde göttlicher Offenbarung gu folder Unerkennung ber Schriftauftorität. Aber bas freie Princip behauptete fich in ber Auslegung ber Schrift. unteridieb einen breifachen Ginn, ben leiblichen, feelischen und geiftlichen. Der Wortfinn verhalt fich zum pneumatifden, wie ber Ctandpuntt bee Aufteritäteglaubens gnm Standpunkte bes Wiffens. Wenn ber Auftwritatsglaube fich an bas geschichtliche Faftum halt, fo erhebt fich ber pfnchische Standpunkt infofern über benfelben, als er bas Faktum verinnert, in ein Lebensmotiv verwandelt, mabrend ber pneumatifche Standpunkt es in eine 3bee aufloft. Drigenes ift nun nicht gemeint, Die gange beilige Beidichte fur unwirklich ju erklären.

<sup>1)</sup> Rebepenning 1. S. 274.

Er verwahrt sich ausdrücklich bagegen (de prino. IV. 19.). Aber Bieles ift, bem Wortsinn nach genommen, unmöglich. Es wird doch Niemand glauben, daß es einen Berg giebt, von dem aus man alle Neiche ber Welt übersehen kann. Wenn Christus fagt: Grüßet Niemand auf der Straße (Luk. 10, 4.), so ist das, wörrlich genommen, unvernünstig. Mit folcher Auslegung hoben die Alexandriner die formale Schranke, die sie sich in der göttlichen Austrorität der Schrift gestellt batten, material wieder auf. Sie verwandelten die Schrift in ein Subsstrat ihrer Ideen.

11. Bir wenden uns gur Lebre bes Klemens vom b. Beifte. Der unendliche, unerfagbare Gott, welcher Simmel und Erbe aus freier Liebe gefchaffen hat (paed. I. p. 102.), vermittelt fein Wefen ber Welt im Logos, in bem alles gefchaffene Gein verfaffet ift (coh. p. 5. u. a.), burch ben allein bas unendliche Wefen Gottes fich menichlichen Begriffen erfclieft (strom. IV. p. 635. VII. p. 829.). Er ift bas abfo-Inte Offenbarungsmedium Gottes. Bei allem Beftreben, bes Logos Befensgleichheit mit Gott hervorzuheben, vermag Rles mens ihn bod nur im fubordinirten Berbaltniffe gu Gott gu faffen (strom. Vf. p. 769. VII. p. 831. u. a.). Der Dritte in ber göttlichen Dreieinigkeit ift ber b. Beift. "Dore καὶ ἐπὰν εἴτη περί τὸν πάντων βασιλέα πάντα ἐστὶ κάκείνου ενεκεν τὰ πάντα κάκεινο αίτιον άπάντων καλών, δεύτερον δέ περί τὰ δεύτερα καὶ τρίτον περί τὰ τρίτα, οὐκ ἄλλως ἔγωγε ἐξακούω, ἢ τὴν ἄγιαν τοιάδα μηνύεσθαι, τρίτον μεν γαρ είναι το άγιον πνεῦμα, τὸν νίὸν δὲ δεύτερον, δι οδ πάντα ἐγένετο κατά βούλησιν τοῦ πατρός (strom. V. p. 710.). Un einer anderen Stelle: elg µèv ὁ των όλων-πατηρ, elg δέ καὶ ό των όλων λόγος, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ άγιον εν καὶ τὸ αὐτὸ πανταχοῦ (paed. I. p. 123.). Schon biefe Stellung, perfonliche Attribute, besonders aber bie Aufforderung, an ben h. Beift wie an Bater und Sohn Danfgebete zu richten (paed. ΙΙΙ. p. 311.: εὐχαριστοῦντας αἰνεῖν τῷ μόνῳ πατρί καὶ υίῷ — σὸν καὶ τῷ άγίῳ πνεύματι), beweisen, baß fic

Rlemens ibn ale Berfon gebacht bat 1). Rach bem Ausipruch eines Fragmentes (adumbrationes in ep. I. Joh. p. 1009.): Sicut enim apud patrem consolator est pro nobis dominus. sic etiam consolator est, quem post assumtionem suam dignatus est mittere. Hae namque primitivae virtutes ac primo creatae, immobiles et existentes secundum substantiam et cum subjectis angelis et archangelis, cum quibus vocantur aequivoce, diversas operationes efficient: ift bas Abbangigfeitsverhaltniß nabe an bas Rreaturliche gerudt. Inbeg ift bie Aechtheit biefes Fragmentes ungewiß. Im Menichen uns tericheidet Rlemens einen leiblichen und einen feelischen Lebensgeift (strom. VI. p. 808. Bgl. fragm. p. 981. 988.). Die Seele ift nicht ein Ausfluß Gottes (strom. II. p. 467. V. p. 699 .: οὐχ ώς μέρος θεοῦ ἐν ἑκάστφ ἡμῶν τὸ πνεῦμα: nicht ber h., fondern ber menschliche G.). Aber in ihr liegt bas Bilb Gottes und ein gottlicher Bug gur Gottabnlichfeit (coh. p. 79, 21, 59, paed. II. 232, strom. IV, p. 567, u. a.). In ber Seele ift die Bernunft und die mit ihr gegebene Freiheit bas Berridenbe und Gottverwandte (strom. V. p. 698. paed. I. p. 158.). Der Menich ift fonach ein Bilo ber gottlichen Bernunft, bes Logos (coh. p. 79. u. a.), bas nach Bereinigung mit Gott burch ben Loges ftrebt (strom. II. p. 490.). Mus ber Gottesgemeinschaft, welche im Unfang beftanb. ift ber Menich berausgeriffen worden burch die Gunbe (coh. 21.). Der Ausgangspunkt Der Gunde ift Die Scele, bas Morio Fleiichesluft, Die Geftalt Leibenschaft, bas Wejen Unvernunft, melde bem göttlichen Logos entgegenhandelt (paed. I. p. 158. 159.).

<sup>1)</sup> Schon Petavius, de dogm. theol.: de trin. III.

11.: Non haec, opinor, de nuda efficientia et actione diceret: praesertim cum hos tres unum esse ibidem adserat (Gegen ben Socinianer Krell). Nic. le Nourry, apparatus p. 689., Guerike, de schola, quae Alexandriae floruit, catechetica II. p. 134., Redepenning I. S. 122. Mur als ein Beweis ber beispiellesen Willfür seines Bersahrens mögen Ziegler's Worte hier stehen: "Sowie Klemens bie Ibentität bes Legos mit bem Bater anersennt, und ihn ursprünglich für eine Krast in Gett hält, so fann seine Ivee vom h. Geiste auch teine andere gewesen sein."

Bon einer fubftangiellen Geftalt ber Gunbe weiß Rlemens nichts. Die Gunde haftet an bem Gingelnen. Wohl ift jeber Menfch Sunber, nicht aber ale Sohn, fondern ale Rachahmer Abam's. In feiner Bernunft und Freiheit hat ber Menfch bie Mbalichfeit ber Rudfehr gu Gott (coh. p. 79. u. a.). Aufzuthun Die Aus gen ber Blinden, ju öffnen bie Ohren ber Tauben, gur Gereche tigfeit ju fubren bie Berirrten, Gott ju zeigen ben unverflanbigen Menfchen, aufzuheben bas Berberben, ju beffegen ben Tob, gu berfohnen bie ungehorfamen Rinder mit bem Bater, ericien ber Logos im Bleifche (coh. p. 6.). Geinen meniche lichen Leib bilbete er fich felbft (strom. V. p. 654 .: Enerra καὶ ξαυτόν γεννα, όταν ὁ λόγος σὰοξ γένηται). Allein an einer anberen Stelle (paed. I. p. 123.) fagt Rlemens, baß bas Fleisch Chrifti von bem b. Geifte geschaffen fei (ocona ημίν τὸ πνεύμα τὸ άγιον άλληγορεί, καὶ γὰρ ὑπ' αὐτοῦ δεδημιούργηται ή σάοξ). Man fonnte fich auf Grund bes fofort folgenden Ausspruchs: δ κύριος πνεθμα καὶ λόγος. ή τροφή, τουτέστι κύριος Ιησούς, τουτέστιν ο λόγος τοῦ θεοῦ, πνεῦμα σαρχούμενον άγιαζομένη σὰρξ οὐράvioc , ju ber Ausfunft veranlagt finden, bag Rlemens ben Logos und ben b. Beift identificirt habe 1). Run ift gwar biefer Schriftsteller im Berbacht, bag er beterogene Elemente in fich beherberge 2). In jedem einzelnen Falle bat man indeg pon ber Prajumtion, bag ber Biberfpruch nur fcheinbar fei, auszugeben. Co febr fich auch in unferer Stelle Logos und b. Beift ju bes den scheinen, fo werben fie boch unterschieben, wie bie beiben Abendmahlbelemente. Der Leib bedeute ben f. Geift , bas Blut ben Logos. Un einer anderen Stelle, Die ebenfalls vom Abend: mable handelt (paed. II. p. 177. 178.), fagt er, man muffe ein boppeltes Blut unterfcheiben, bas leibliche, burch welches wir erloft, und bas pneumatische, mit bem wir gefalbt feien. Das Blut Chrifti trinten beige, bes ewigen Lebens Chrifti (zvoiazig άφθαρσίας) theilhaft werben. Die Rraft bes Logos fei ber Beift, wie bas Blut bie Rraft bes Leibes ift (loxie de rov

<sup>1)</sup> Wie Münicher Colln, Lehrb. t. Dogmeng. 1. S. 183. 2) Reanber, Rirchengeich. II. S. 1194.

λόγου τὸ πνευμα, ως αίμα σαρχός). Go wibersprechenb Die Deutung ift, fo übereinstimmend ift in beiben Stellen bie Unterscheibung von Logos und b. Beifte. Der b. Geift ift bie vom Logos ausgehende Rraft, bas Princip bes ewigen Lebens (εἰς ἀφθαρσίαν όδηγεῖ τὸ πνεῦμα beißt es in ber letteren Stelle). In bem Sohne concentriren fich alle Rrafte bee b. Beifted (strom. IV. p. 635.: κύκλος ὁ αὐτὸς πασών των δυνάμεων - οδεπ δυνάμεις τοῦ πνεύματος - εἰς Εν είλουμένων και ένουμένων). Richt an irdifchen Galben, beifit es paed. II. p. 208., erfreue fich bas Beib, fonbern an ber wabren Salbung, bem b. Beifte. Diefe bereitet Chriftus feinen Beweißten aus himmlifchen Duften, er, ber von Gott felbit gefalbt war mit bem Dele ber Freude (Bf. 45, 7.). Bei fo inniger Durchbringung ber Logosnatur und bes b. Geiftes in Chrifto, foliegt bie Gelbsterzeugung, welche strom. V. p. 654. ausfagt, ein Mitwirfen bes b. Beiftes, wie es paed. I. p. 123. forbert, nicht aus. Der Ausbruck πνεύμα σαρκούμενον faat wohl nur (wie auch ber erlauternbe Bufat odos ovodvios andeutet), bag bie menschliche Ratur Chrifti fo gang Gefag bes b. Beiftes gewesen fei, bag berfelbe gewiffermagen infarnirt in ibr ericbienen fei. Durch ben Logos foll nun jeber Chrift ein Tempel bes b. Beiftes werben (strom. VII. p. 870.). Den b. Beift giebt Chriftus ben Glaubenben (strom. VI. p. 698. p. 810. paed. II. p. 178.). Auch bie Bythagoraer, Blato und Ariftoteles fprechen von einem Beifte im Menfchen, ber ba gottlicher Musfluß fei. Gie meinen aber bie Bernunft (vove). Bir balten ben (menfchlichen) Beift nicht fur einen Theil Gots tee (Bgl. strom. II. p. 467.). Wir wiffen aber nach ben Borten Joel's, bag Gott von feinem Beifte ausgegoffen bat über alles Bleifch (strom. VI. p. 698. 699.). Gine Bebnbeit ift im Menfden: Die funf Ginne, bas Sprachvermogen, Die Ges folechteanlage, ber freaturliche Lebensgeift, bas berrichende Brinciv ber Scele (bie Bernunft), καὶ δέκατον τὸ διὰ τῆς πίστεως προςγινόμενον άγίου πνεύματος χαρακτηριστικόν idiωμα (strom. VI. p. 808.). Gelbft bei Chrifto trat ber b. Beift von außen, von oben bingu (paed. I. p. 113 .: καὶ τοῦ πνεύματος τη καθόδω άγιάζεται). Bohl foll ber Menfc

mit ber Rraft feines Willens zu feiner Befehrung wirfen. Aber er permag nichts ohne bie Gabe gottlicher Rraft. Denen aber. welche ernftlich mollen, giebt Gott feinen Geift, mabrent er benen, welche von ihm abfallen, ihn entzieht. Wider ihren Willen Geelen gu retten, ware Bwang; mit ihrem Billen, ift Ginade (quis dives salvetur p. 947. Bal, strom. V. p. 647. 696. VII. p. 860.). Durch ben b. Geift wird ben Glaubenben Die Wiebergeburt. Gelbft fur Chriftus war bie Taufe Die Bie. bergeburt, burch bie er bie Bollendung aus Gott empfing. Das foll fie auch fur une fein, beren Borbild Chriftus gemors ben ift (paed. I. p. 114.). Chriftus - fagt wenigstens im Sinne bes Rlemens ein Fragment (p. 991.) - lieg fich taufen, um jur Biedergeburt bas Baffer ju beiligen. Das Glement ber Beltgeburt, auf bem einft ber Beift fdmebte, ift auch bas Clement ber Biebergeburt. Der b. Beift, fagt ein anderes Fragment (p. 988.), ift in ber Taufe bas geiftige Feuer, melches ben irbifden Beift in une vergehrt. Die Betauften empfangen, nachdem fie bie ben b. Beift umnachtenbe Gunde abgelegt baben, ein freies und lichtes Muge bes Beiftes, woburch fie bas Bottliche feben, indem ber b. Geift auf fle berabftromt (paed. I. p. 114.). Getauft merben mir erleuchtet, erleuchtet merben wir zu Kindern Gottes, als Rinder Gottes werden wir vollens bet, vollendet empfangen wir bas ewige Leben (1. 1.). Schon aus Diefen Stellen erhellt, wie Rlemens Die Ginwirfung bes b. Beiftes vorwiegend nach ber intellettuellen Seite bin bestimmt. Dieg tritt besonders strom. VI. p. 810., mo Riemens bas britte Gebot erlautert, bervor. Unfer Rubetag ift ber Tag, an bem bas Licht geschaffen warb. Seit biefem Lage leuchtet uns bie erfte Weisheit und Erfenntnig, bas Licht ber Wahrheit, bas mabre, fchattenlofe Licht bes b. Beiftes, melder ungetheilt fich mittheilt benen, Die burch ben Glauben geheiligt find, ber Leuch: ter jur Erfenntnig ber Wahrheit. 3hm folgend gelangen wir jur leidenschaftlofen Saltung, bas aber ift bie Rube. Diefe einseitige Bestimmung bes Lebens im b. Beifte folgt aus ber Grundauffaffung bes Chriftenthume ale Erfenntnig ber Bahrheit. Nach Diefer ruht Alles auf bem Logos. Er, Das Princip aller Diffenbarung, ift, wie wir icon faben, ebenfo ber Quell Der

Inspiration, wie ber b. Geift. Wie biefer ift er bas gottliche Leben im Glaubenben (coh. p. 59. paed. I. p. 123. III. p. 251. strom. IV. p. 611. u. a.). Go gelangen wir benn au bemfelben Resultate, wie bei ben griechischen Apologeten, baf Rlemens mehr burch bie Tradition, ale burch feine Unichauung fich an ben b. Beift gewiesen fab, ber neben bem Logos eine unflare Stellung bat. Gine Auseinanderfegung über bes b. Weiftes Wefen und Berhaltnig jum menschlichen Geifte verspricht Rlemens in feinen Schriften über Brophetie und über Die Seele ju geben 1). Die erftere Schrift fennen wir inbeg nur gus bic. fer Stelle. Die lettere ift bis auf einige Fragmente verloren gegangen. Dem Busammenhange nach, in bem er von biefer Entwidelung fpricht, und nach Daggabe ber Schriften, welche fie enthalten, fcheint er nicht fowohl Die trinitarifche Stellung bes b. Beiftes als fein Balten in ben Glaubigen und ben Bropbes ten bargeftellt zu baben.

Alls Kirchenlehre über ben h. Geift bezeichnet Origenes (de princ. praef. 4.) Folgendes. An Ehre und Burde gesellt die Kirche zu Bater und Sohn den h. Geift. Rur ift es noch nicht zur klaren Entscheidung gekommen, ob er entstanden oder unentstanden, ob er für den Sohn Gottes zu halten sei oder nicht. Das muß nun nach Kräften aus der h. Schrift erforscht und in gründlicher Ersörterung festgestellt werden. Darüber aber ist die Kirchenlehre nicht in Zweisel, daß dieser Geist alle heiligen Männer, Apostel und Propheten, erleuchtet habe und daß kein anderer Geist in den Männern des alten Bundes waltete, als in den Männern bes neuen Bundes 2). Eine dreisache Ansicht, entwickelt Origes

<sup>1)</sup> strom. V. p. 699.: "Οπως δε ή διανομή αθτη και δ τό ποτε εστι τι άγιον πνεδμα εν τοις περί προφητείας και τοις περί ψυχής επιδειχθήσεται ήμιν.

<sup>2)</sup> Schwierigseit machen bie im Terte unterstrichenen Worte. Rufinus hat: utrum natus an innatus vel silius etiam dei habendus sit necne. Dagegen hat hierennmus (ep. ad Avitum h. Martianay t. IV. p. 761.): Tertium dignitate et honore post patrem et silium asserit spiritum sanctum, de quo cum ignorare se dicat utrum factus sit an insectus, in posterioribus quid de eo sentiret

nes tom. in Joh. II. p. 60 sq., giebt es uber ben b. Geift. Die erfte halt ihn fur unentftanden. Die zweite fchreibt ihm neben Bater und Sohn keine besondere Berfonlichkeit zu. Die

expressit nihil absque deo patre insectum esse confirmans. Man nimmt an, bag hierenymus nicht ageventos & yeventos, fonbern άγενητος η γενητός gelesen habe. Sened, von γεννάω, bedeutet ein immanentes, biefes, von glooper, ein transcuntes Bervorgegangen: fein. Go Huetius, Origeniana II. 2, 23. (bei be la Rue IV. p. 131.). Für bas Berhältniß von yerraw zu ylroum icheint mir befondere ein Ausspruch bee Rlemene (strom. IV. p. 632.) bezeich: nend: διττή γάρ ή γένεσις, ή μέν των γεννωμένων, ή δε των γιvouerwr. Jenes bie Maturgeburt, biefes bie fittliche Weburt als That bes freien Billens. Dort alfo unmittelbare Wefensibentitat, hier ein Unberes und Neues. Indeg erinnert Suctius mit Recht: Haec est propria vocum illarum notio, quam tamen nec semper servarunt patres. Wenn aber hierenmund auch arerntog las, fo ift boch bas Begentheil noch nicht ein Beichaffenes, fenbern ein Be= worbenes. Schon Athanafins bemertte, bag biejenigen, welche ben Bater ayentog nennen, bamit nicht fagen wellen, bag ber Logos ein zeitlich Beworbenes ober ein Beicopf fei, fonbern nur bag Wott in nichts Underem feinen Grund habe. Wir haben übrigens über ben hier gestellten Gegenfag eine authentische Interpretation tom. in Joh. II. p. 60. Denjenigen, fagt Drigenes, welche nicht angeben wollen, bag ber b. Beift burch ben Logos geworben fei, bleibt nur übrig gu fagen, bag er agerentos fei. Dieg ift aber, beift es etwas fpater, nur ber Bater. 3meimal ficht hier im Wegenfate gu etwas Gewordenem (einmal yevouevor, bas andere Mal yevernuevor) nicht ayentos, fentern aperntos. Der fachliche Gegenfat ven αγέννητος ift aber nicht blog bas Beichaffene, fonbern, weil ja in ter Behauptung, bag nur ber Bater dyerentos fei, auch ber Cohn auf bie andere Scite gernett wirb, bas bebingt Griffirende. Ge auch in unferer Stelle. Drigenes fagt, es fei unentichieben, ob ber b. Bein eine unbedingte Grifteng fei, ober eine bedingte. Dieje lettere fonnte er fein entweder in ber Weife bes Sohnes ober in ber Beife bes burch ben Gohn Beworbenen. Daber wirft er bie zweite Frage auf, ob er gleichfalls fur ben Cohn Gottes zu halten fei ober nicht. 3ft nun in ber angeführten Stelle im Johannescommentar ayevvntog bie rich: tige Lesart, fo fann auch an unferer Stelle Drigenes fo gefdrieben Das perrnros ift ohne Weiteres eben fo wenig = er: zeugt = Sohn, ale bas chige yegenvngievor vom Erzeugen zu verfteben ift. Gelbft nachtem er ichen gejagt hat, bag ber b. Beift tas Berguglichfte unter bem burch ben Gobn Bewortenen fei, wirft Dris

britte balt ibn fur ein burch ben Logos entftanbenes Wefen. Bur Die lette entscheibet fich Drigenes, ale Die in ber Schrift und im driftlichen Bewußtfein (ώς εὐσεβέστερον) begrundete. Die erfte Meinung ift unmöglich, weil ja nur Gott ber Unente ftanbene ift. Die zweite Meinung fteht in unaufloslichem Bla berfpruche mit Bibelftellen wie Dith. 12, 32., Die bem b. Geifte eine von Bater und Gobn gu unterscheibende Berfon gueignen. 3ft ber b. Beift eine folche, fann biefe nicht unentflanden fein, faat aber bie Schrift ausbrucklich, bag burch ben Logos Alles entstanden ift, mas entflanden ift (3ob. 1, 3.), fo bleibt nur iene britte Unficht ale bie Wahrheit übrig. Der Grund nicht nur bes Sein fondern auch bes Lebeneinhaltes bes b. Beiftes, feiner Beisheit und Beiligkeit, ift ber Logos. Dagegen fcheinen Stellen ju fprechen, weldye ben b. Beift über ben Logos ftellen. Chriffus faut: Wer etwas redet wider Des Menfchen Gobn, bem wird es vergeben, aber wer etwas rebet wiber ben b. Beift. bem wird es nicht vergeben weber in Diefer noch in jener Welt (Dith. 12, 32.). Aber bie Gunde gegen ben b. Geift ift nicht beshalb ichwerer, weil ber b. Beift bober fteht ale ber Cobn. fonbern weil ber, welcher ben b. Beift empfangen bat, im driftlichen Leben einen Grab bober fieht ale ber, welcher Chris flum in bem ihm eignenden Lebenselemente ber Bernunft bat (Bal. de princ. I. 3, 7.). Wenn ber Prophet fagt: Der Berr bat mich gefandt und fein Beift (Bef. 48, 16.), fo bezieht fich bien entweber auf ben Denfchen Befus, ber naturlich unter bem b. Beifte fteht, ober ber b. Geift, ale Alffufativ gefagt, wirb als Mitgefandter Chrifti bezeichnet (tom. in Matth. XIII. p. 595.). In bes erften Buches feiner Schrift über bie Grunds

genes noch bie Frage auf, warum er nicht für ben Sohn Gottes zu halten fei, und entscheidet nur mit einem raza. Der Einwand von Schniger, Drigenes ü. b. Grundlehren b. Glaubensswiffensch, S. 6., welcher sich für Hieronymus llebersegung und die Lesart azerntos entscheibet, daß bei der Lesart azerntos der micht daß bei der Lesart azerntos der micht. Man darf übrigens nicht ohne Beiteres die Hand bes Nufinus sehen, wenn Pamphilus in seiner Apologie (c. 1. 6. de la Rue IV. S. 20.) überzsett utrum natus sit an innatus, mit dem Zusage, daß hier nicht von einer Kreatur die Rede sei.

lehren brittem Rapitel, welches vom h. Geifte handelt, bekennt Drigenes, bag in ber h. Schrift nirgends eine Stelle fiebe, worin er Geschöpf genannt werde 1). Der bestimmte Ausbruck

1) Rufinus fagt de adulteratione librorum Origenis (bei be la Rue IV. S. 48.): Numquid in eodem opere ejusdem libri, interdum, ut diximus, statim in consequente capitulo, oblitus sui esse poterit? verbi causa, ut qui superius dixerat, nusquam inveniri in omni scriptura, ubi spiritus sanctus factus vel creatus esse diceretur, continuo (al.: rursus, proxime) subjiceret. inter caeteras creaturas factum esse spiritum sanctum? Aus ber Entacanung bes hieronymus fann man, obaleich er ben Anlauf nimmt, fpeciell auf Diefen Bunft eingehen zu wollen, nichts erfeben. weil er nur im Allgemeinen laugnet, bag Drigenes über Gobn und Geift aut gerebet habe (c. Ruf. II. b. Martian. IV. p. 407.). Auf Grund jener Stelle bei Rufinus ergangt Schniger S. 44. aus ber fcon befprechenen Stelle tom. in Joh. II. p. 60. : " Gleichwohl muffen mir annehmen, bag auch ber h. Beift, wenn burch ben Logos Alles gemacht ift, burch benfelben gefchaffen fei." Dieg ift, wie fo Bieles in tiefer Schrift, febr gewagt. Schon Bamphilus faat in feiner Apologie (bei be la Rue IV. p. 20. und p. 26 sq.): Qui de nato vel innato requirit, sine dubio creaturae in eo nullam habet opinionem, alioquin et hoc adduxisset ad inquisitionem. - Quod aequalis sibi sit trinitas et quod spiritus sanctus non sit creatura. Ben Dibymus fagt hieronymus (c. Ruf. II. p. 409.), er habe in feinen furgen Erlauterungen gu Dris genes Grundlehren bie anftogigen Stellen nicht fur unacht erflart. fondern nur von einem hoberen, ben gewöhnlichen Glaubigen ungu: ganglichen Standpunfte aus zu rechtfertigen gefucht. Bezonders feine Lehre von Cohn und Beift. Dagegen fpricht Bafilius (de spiritu s. c. 29.) tabelnb von ber niedrigen Berftellung, welche Drigenes pom h. Geifte habe. Epiphanius fagt (haer. LXIV. 4. 5.): ro πνεδια το άγιον κτίστον είξηγήσατο, und: το πνεδια το άγιον - - oages touv ou eriorov boigerai. Sieronymus ift übers genat, bag Drigenes Sohn und Beift fur Beichopfe gehalten habe (c. Ruf. Il. p. 403. 407. ep. ad Avit. p. 761.). Bu berfelben Deis nung befennen fich Juftinianus in ber epistola ad Menam. Bhotius (cod. 8.: τον μέν υίον ύπο του πατρός πεποιήσθαι, το δέ πγευμα ύπο του υίου), Cebrenus, Gnibas, Bonaras, Ricetas. Diefen Borwurf erneuerte Betavius in aller barte (de dogm. theol.: de trin. I. 14, 8.). Biegler a. a. D. G. 135 ff. betrachtet bieje Unficht, welche er ebenfalls bei Drigenes fins bet, mehr ale eine Absurbitat, welche er fich nach ber pragmatifchen

Geschöpf für ben h. Geist sindet sich nirgends. Fände er sich, so würde er allein noch nicht viel beweisen, da Origenes an mehreren Stellen den Logos, durch welchen der h. Geist doch geschaffen sein soll, so bezeichnet (Fragment aus de princ. IV. b. Red epenning p. 80. c. Cels. V. p. 606. u. a.). Die Sache freilich scheint flar auszesprochen in jenen Stellen, wo der h. Geist als der Erste in der Reihe des vom Bater durch den Sohn Gewordenen geseht wird. Huess τρείς ύποστάσεις πειθόμενοι τυγχάνειν, τὸν πατέρα, τὸν νίὸν, καὶ τὸ άγιον πνεῦμα, καὶ ἀγέννητον μηδὲν έτερον τοῦ πατολός εἶναι πιστεύοντες, ὡς εὐσεβέστερον καὶ ἀληθές προσιέμεθα τὸ, πάντων διὰ τοῦ λόγου γενομένων, τὸ άγιον πνεῦμα πάντων εἶναι τιμιώτερον καὶ τάξει πάντων τῶν ποῦ τοῦ πατολός διὰ Χριστοῦ γεγεννημένων (tom. in Joh. II. p. 61). Allerdings ist hier nur von einem graduellen linsterschiede von der übrigen Schöpfung die Rede 1). Allein dieser

Taftif feines Borbilbes Pland unter Anderem auch aus ber polis graphifden Flüchtigkeit, nach ber Drigenes "flugs geschrieben habe wie Die erfte aufwallende Phantafie es ihm biftirte", erflart. Gehr bestimmt Redepenning, Drigenes II. G. 311 .: Er ift im ei= gentlichen Ginne Befchopf, erftes Gefchopf vom Bater burch ben Sohn. Unbestimmter erflären fich Thom'afins und Reander. Drigenes fand indeß Bertheldiger feiner Rechtglaubigfeit an (Unter ben Melteren: Bifus von Miranbula, Crasmus, Girtus von Siena, Genebrard, Beter Salloir) Suetius (Origen. II. 2, 23-30. p. 130 sq.), Bull (defens. fid. Nic. s. II. c. 9.), Maranus (de divin. Chr. IV. 16.), benen Staudens maier (Bhilof. b. Chriftenth. I. G. 468 ff.), Mohler (Pas trologie S. 537 ff.), Rappenberg (de trinitate Origenis. Monast. 1838.) fich anschließen. Auch Guerife (de schola etc. II. p. 209.) und Baumgarten : Crufine (Kompend. b. Dogs meng. II. S. 182.) frrechen fich gegen bie Unficht, bag bem Drigenes ber h. Beift ein Geschopf fei, aus.

1) Baumgarten = Crusius, Kompend. b. Degmeng. II. S. 181. beutet die Stelle so, baß ber h. Geift überhaupt nicht in die Rategorie des Geschaffenen gehöre. Allerdings sagt der Komparativ in diesem Falle mehr als der Superlativ. Auch hat sich Drizgenes mit Borsicht ausgedrückt. Er hüllt, was er der Schlussoige nach hatte einsach ausdrücken sollen: Also ist auch der h. Geist durch

grabuelle Unterschied ift boch ebenfo ein fpecififcher, wie beim Sobne, bem Erfigebornen aller Rreatur (comm. in ep. ad Rom. VII. p. 599.). Bon Emigfeit war ber b. Geift, mas er ift (de princ, I. 3, 4. sel. in genes. p. 1.). In feiner Beife bat bei ibm eine Entwickelung flattgefunden (de princ. 1. 1.). Seine Beiligfeit ift nicht bon außen an und in ibn gefommen. Die Beiligfeit ift bas innerfte Wefen feiner Berfon, fo anfangelos wie er felbit, mabrent jebe Rreatur nur burch feine Gabe ober eigenes Berbienft beilig ift, Die Beiligfeit alfo gecibentell und durch Entwickelung befitt 1). Alle Gefchopf murbe ber b. Beift ber Beifterwelt angehören. Drigenes macht aber einen mesentlichen Unterschied. Es giebt viele Beifter. Giner aber bat Die Berrichaft über fie, ber h. Beift. Wie es viele Sohne Bottes giebt (Pf. 81, 6.), Giner aber pon Ratur Gottes Gobn und Gingeborner ift, burch welchen Alle Gobne beigen: ita et spiritus quidem multi quidem sunt, sed unus est qui vere ex ipso deo procedit, et caeteris omnibus vocabuli

ben Loges gewerben, in bie vorbeugende Berscherung, daß der h. Geist graduell verschieden sei von dem, was sonst durch den Loges gewerden sei. Daß er aber die Genesis des h. Geistes durch den Loges versmittelt denkt, ist unläugdar seine Meinung. Es ist mir unbegreistich, wie Baumgarten-Erusius dieß nur als Konsequenz für diejenigen, welche ihn überhaupt entstanden sein lassen, anschen kann, während Drigenes in der Stelle: to de und zoodausev to kylov needua die tod Noisto yeyorkeat, Eneral to dykerentor acto dezer, seine Meinung ausspreche. Wie stimmt denn damit die im Texte angesührte Stelle, wo er nur Gott dykerentog nennt? Was sell man mit dem Ausspruch machen, daß sowohl Sein als Lebenss bestimmtheit des h. Geistes durch den Logos bedingt sei? Man würde in ein Chaes von Widersprüchen kommen.

1) Homil, in num. XI. p. 310.: Puto ergo, quod sanctus spiritus ita sanctus sit, ut non sit sanctificatus. Non enim ei extrinsecus et aliunde accessit sanctificatio, quae ante non fuerat, sed semper fuit sanctus, nec initium sanctitas ejus accepit. Similique modo de patre et filio intelligendum est. Sola enim trinitatis substantia est, quae non extrinsecus accepta sanctificatione, sed sui natura sit sancta. Omnis vero creatura vel dignatione sancti spiritus vel meritorum ratione sanctificata sancta dicetur.

(ben Unipruch auf ben Damen Beift) ac sanctificationis suae gratiam donat (comm, in ep. ad Rom. VII. p. 593.) 1). Dhne Bergleich, in überschwenglicher Erhabenheit (vneoBalλούση ύπεροχη) ftehen ber Erlofer und ber h. Geift über aller Rregtur (tom. in Joh. XIII. p. 235.). Blasphemie ift es, wenn die Baretifer behaupten, bag ber b. Beift erft int R. T. auftrete. Der h. Geift ift in bem Gefete und bem Evangelium; er ift, mar, wird fein wie ber Bater und ber Cobn (comm. in ep. ad Rom. VII. p. 580.). Dit Bater und Cohn bilbet ber h. Beift die gottlide Dreieinigkeit, welche über aller Rreatur fteht (1. 1. p. 612.). Bei Stellen, wie ben angeführten, fdmindet aller Schein, welcher bei Drigenes für bie Rreaturlichfeit bes b. Geiftes ift. Nach Drigenes betet ber Chrift zum Bater burch ben Gohn im b. Beifte. Unbetung gebuhrt eigentlich nur bem Bater. Es fehlt indeg nicht an Stellen, welche folche auch bem Cobne guerfennen. Aber auch Bebete gum b. Geifte fennt er 2). Ipse igitur nobis dominus. ipse sanctus spiritus deprecandus est, ut omnem nebulam. omnemque caliginem, quae peccatorum sordibus concreta visum nostri cordis obscurat, anferre dignetur etc. (hom. in levit. I. p. 185.). Befonders michtig ift uns nach ber obigen Beweisführung bie Stelle comm. in ep. ad Rom. I. p. 472 : Ut enim breviter et omni in unum collecta definitione dicamus, adorare alium quempiam praeter patrem et filium et spiritum sanctum, impietatis est crimen. Der Schein, bag Drigenes ben Cohn und ben h. Geift fur Gefchopfe gehalten habe, mußte freilich, abgefeben von einzelnen Musbruden und

<sup>1)</sup> Bgl. was Drigenes a. a. D. S. 599. fagt: Sicut multo distert filium esse quam servum, ita multo distert a ministerialibus spiritus sanctus, und etwas spater: Idem ipse apostolus dicit de domino Jesu Christo, quia sit primogenitus omnis creaturae. Ne forte igitur, ut ille primogenitus dicitur omnis creaturae, tali quadam ratione etiam multorum spirituum primitiae dicatur spiritus sanctus.

<sup>2)</sup> Neber das Gebet bei Origenes Redevenning I. S. 31 ff. Es ift ungenau, wenn es S. 47. heißt: Den h. Geift, in welchem man beten foll, hat er immer nur in ben Dorologien mitfeiern mögen.

Stellen, burch ben ausgebildeten Guborbinatianismus in feinem Spftem leicht entsteben. Bwifden bem Bater und ben beiben anderen Berjonen ber Dreieinigfeit liegt eine großere Rluft, als zwischen ben letteren und ber Welt (tom. in Joh. XIII. p. 235.). Gott, ber unendliche Geift, ift feinem Befen nach ewige Gelbstmittbeilung. Der ibeale Inhalt viefer Gelbstmit= theilung ift ber Logos, Die perfonliche Bernunft, in welcher alle Ibeen gegeben find. Gott erzeugt ewig fein Chenbild im Loges. Der Loges ift bas Urbild ber Welt. Er ift alfo bas Mittelglied zwischen Gott und QBett (c. Cels. III. p. 469.). Die Zeugung bes Sohnes ift bas ibeale Boriviel ber Gobpfung, wie ber Cohn felbft bie noch in Gott rubenbe Welt, ber gur Welt fortgebende Gott ift. Indem nun Drigenes im Streben, die Beugung bes Cobnes fo geiftig wie möglich zu faffen, bas Raturartige gurudwice, Bewuftfein und Billen beim Afte ber Zeugung forderte, mußte fein Zeugungsbegriff an ben Schöpfungebegriff ftreifen. Anberfeits ftreift aber auch fein Schöpfungsbegriff an ben Beugungsbegriff, wie fcon feine Alusbrucke beweisen. Wie in ber Beugung, will Drigenes in ber Cdopfung jeben Beitbegriff entfernt miffen, um alle Beranderung von Gott auszuschließen. Bor aller Beit mar bie Belt; Gott ift nicht zu benten ohne Weltbeziehung. Comit wird die Schöpfung in bas Wefen Gottes gerudt. Der Gott, ber feine Bernunft aus fich berauszeugt im Cobne, muß auch ju ber Schöpfung fortgeben. Wenn einerseits bie Beugung ein Borfpiel ber Schöpfung ift, fo ift anderfeite bie Schöpfung ein nieberer Grad von Zeugung. Co truglich im Gingelnen Citate aus ben Reuplatonifern fein fonnen 1), fo unverfennbar begegnet und bier ber Emanationsbegriff jener Philosophie. Wie in berfelben zwischen bem Rous und ber Welt noch bie Binde ftebt, fo bei Drigenes gwijden Loges und ber Welt ber b. Beift?). 3m Allgemeinen ift vie Benefis bes b. Beiftes

Rettberg, doctrina Origenis de λόγω, ex disciplina Neoplatonica illustrata (3 lígen's 3 cit z forift. 3. 1833. St. 1. S. 39 ff.).

<sup>2)</sup> Gine Bergleichung bes h. Geiftes mit ber neuplatonischen Binde fintet fich inden uirgends.

im Unteridiebe von ber Edopfung ein Bervorgeben aus Gott (comm. in ep. ad Rom. VII. p. 593.: qui vere ex ipso deo procedit). Raber ift biefes Bervorgeben burch ben Logos vermittelt, wie mir oben faben. In biefer Abbangiafeit vom Logos nabert fich ber b. Beift feiner Entstehung nach bem Rreaturlichen. Daber jener Schein. - Gebr flar bat Dri= genes bas ofonomifde Gebiet bes b. Beiftes beftimmt. lleber Alles, mas ift, berricht ber Bater, ber bas Gein ift. über bie vernünftige Welt ber Logos, Die göttliche Vernunft, über bie Beiligen ber b. Beift (de princ. I. 3, 5.). Der Machtereis bes Baters ift großer ale ber bes Cobnes, ber bes Cohnes größer als ber bes b. Weiftes (l. l.). Freilich -Diefen Ginwurf macht fich Drigenes felbft (de princ. I. 3, 7.) - fdeint ber b. Beift, mas ihm an außerem Dachtumfang abgebt, burch bie Qualität bes Lebens zu gewinnen, bem er vorsteht. "Glaube Niemand", beißt es a. a. D, "baß, weil wir fagen, er merbe nur ben Seiligen gegeben, mabrend bie Wirkungen bes Baters und bes Cobnes fich auf Gute und Boje erstrecken, wir bamit ben b. Geift bem Bater und bem Sohne vorziehen ober ihn ber Burbe nach bober ftellen. Das ware febr wibersprechend. Ge ift bier nur von feiner Birtfamfeit bie Rede." Allein mit biefem letten Worte ift bie Frage noch nicht abgetban. Die Birffamfeit jeder Berfon entfpricht bem eigenthumlichen Wefen berfelben. Comit fcheint mit einer boberen Wirtsamfeit auch ein boberes Wefen geforbert. Drigenes faat nun querft, bag bie eigenthumliche Funttion bes b. Beiftes, nämtich bie Beiligung, eine Mitwirfung bes Batere und bes Cohnes einschließe, wie bieß bie Stelle über bie Gnabengaben (1. Ror. 12, 4-6.) beutlich fage. Diefe Untwort, an und für fich, ift noch nicht befriedigend. Drigenes fügt auch noch eine andere bingu. 2Benn Giner burch ben b. Weift bie Beiligung empfangen babe, fo fet er noch nicht am Biele. Er muffe nach Gerechtigkeit ftreben. Die aber fomme von Chrifto. Bon biefer Ctufe aber muffe er eine bobere anftreben, Die Beisheit, Die von Gott fomme, gu Gott führe. Die Seiligung bes Beiftes führt gum Cobne, vom Cobne jum Bater gurud. Wahrend in bem Seilsbereiche bes

Sobnes und bes h. Beiftes noch Streben ift, fo ift auf ber bochften Stufe, ber Ginheit mit bem Bater, Rube und Bollenbung. Gefett burch Gott, bem Seienden und herrn bes Sein, als feiend, fehrt bie Rreatur als beiliges Sein zu bem gurud, ber bas mabre, beilige Gein ift. Gott ift Grund und Biel bes Sein 1). Wir haben fomit eine breifache Untwort auf ben Ginmand, bag ber b. Geift, weil bas Seiligfein eine bobere Stufe ift ale bas Bernunftigfein und bas Gein, auch bober ftebe ale Cohn und Bater. Ginmal ift bas Bereich bes Beiftes quantitativ fleiner als bas bes Cobnes und bes Laters, ber fleinste ber brei concentrischen Rreife, welche bie Berfonen ber Dreieinigfeit in ber Welt bilben. 3 weitens vermag ber b. Geift nur unter Mitwirfung bes Baters und bes Sohnes Beiligung zu wirken. Endlich ift bie Beiligung nur ber Aufang einer Entwickelung, die über ben b. Beift binaus gu bem Cohne, burch ben Cohn gum Bater gurudführt.

Von bem Bater kann man auch auf außerchriftlichem Standpunkte eine Erkenntniß haben. Den Logos hat man wenigstens geahnt. Von bem h. Geiste kann aber nur wissen, wer die Schrift kennt und an Christum glaubt (de princ. I. 3, I.). Auf zwiesache Weise ist der h. Geist im driftlichen Bewußtsein begründet. Zuerst nämlich hat der Christ die Erkenntniß von der Offenbarung des Baters im Sohne nur durch den h. Geist (de princ. I. 3, I. 4.). Zweitens ist der h. Geist der Quell der Heiligung in ihm. So verweist also Form und Inhalt des christlichen Glaubens und Lebens an den h. Geist. Zene erste Seite haben wir im Worigen schon kennen gelernt. Der h. Geist offenbart uns die Wahr-

<sup>1)</sup> De princ. I. 3, 8.: — ut hoc, quod accepit a deo, ut esset, tale si\*, quale deo dignum est, eo qui ut esset pure utique praestitit ac perfecte (?): ut tam dignum sit id quod est, quam est ille, qui id esse fecit. Bgl. de orat. p. 238.: και οἰμαι νοεῖσθαι θεοῦ μὲν βασιλείων τὴν μακαρίαν, τοῦ ἡγεμονικοῦ κατάστασιν καὶ τὸ τεταγμένον τῶν σομῶν διαλογισμῶν\* Χριστοῦ δὲ βασιλείων τοῦς προΐοντας σωτηρίους τοῖς ἀκούουσι λόγους, καὶ τὰ μὲν ἐπιτελούμενα ἔργα δικαιοσύνης καὶ τῶν λοιπῶν ἀρετῶν. Υπά homil. in psalm. XXXVI. p. 778.

beit in ber bon ihm inspirirten Schrift (de princ. I. 3. 1.). Das Umt ber Beiligung, welches berfelbe übt, haben wir noch zu betrachten. Wie fie von Gott geschaffen waren, batten Die Beifter im Logos Die Gemeinschaft mit Gott, im b. Beifte ibre Beiligung (hom. in num. XI. p. 310.). Rach bem Grabe ihrer Gunbe fielen fte in biefe Erbe berab. Das geiflige Leben, in bem fie einft gottverwandt maren, verfühlte gum feelischen (de princ. II. 8, 3.). Aus zwei Theilen befieht ber Menfch, Seele und Leib (c. Cels. VII. p. 721 .: av Downog, rovréστιν ψυγή χρωμένη σώματι.). Die Seele hat aber awei Seiten. Rach ber einen ift fie bie ben Leib belebenbe Rraft (de princ. III. 1, 2. 4, 1. 2. II. 10, 7. hom, in Ezech. VII. p. 385 ), ber Lebensgeift. Rach ber anderen Geite liegt in ber Seele bas Bild Gottes (c. Cels. VIII. p. 778.). In Diefer höberen Begiebung ift bie Geele Geift. Man fann baber fich ben Menfchen aus brei Theilen bestehend benfen: Leib, Seele, Beift (tom. in Matth. XIII. p. 570. XVII. p. 807. comm. in ep. ad Rom. IX. p. 634.). Das Geiftartige in ber Seele ift noch ein lleberreft bes Buftanbes vor bem Falle. Die Thatigfeit bes Beiftes ift wesentlich Bernunftthatigfeit. Wie bie Beifter bor bem Falle Intelligengen maren (de princ. II. 4.), fo ift auch jest ir une bie Bernunft bas Sochfte (hom. in levit. IX. p. 237. Bgl. bie Ratenenftelle ju hom. in Ezech. VII. p. 385.: πνεδμα έστί αὐτὸ τὸ λογικόν u. a.). 3n ber Bernunft liegt bie Freiheit (de princ. III. 12 sq.), in ber Freiheit Die Dlöglichfeit, ber Macht bes Bofen fich ju entreißen. Bon biefem fregturlichen Geifte ift nun ber b. Geift in uns wohl zu unterscheiben (tom. in Matth. XIII. p. 571 .: Ετερον είναι τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα κίζι ἐν ἡμῖι ἡ παρά τὸ πινευμα εκάστιο ανθρώπιο τὸ εν αὐτιο). Es liegt aber in biefem boberen Geifte in uns ein llebergang gu bem gottli= chen. Wenn nämlich fcon freaturlich, fo liegt boch biefer Beift jenfeits ber naturlichen Perfonlichfeit bes Menfchen. Glias und Johannes waren zwei verschiedene Geelen. Aber im Beifte waren fle eine. Und boch ift biefer Beift, in bem fle eine waren, nicht ber b. Beift (1. 1.). Diefer bobere Beift ging in Chrifto jum Bater, mabrend feine Seele in Die Bolle fubr (hom.

in Luc. XVI. p. 726.). Durch bie gange Schrift geht ber Uns terfcbied zwischen Seele und Beift. Die Seele ift ein Mittleres, bas fich für Tugend und Lafter entscheiden fann; ber Beift aber ift jum Bofen unfabig. Er fteht baber im Gegenfage ju bem Bleifche. Mur bente man bier nicht an ben b. Beift (obe de αν οίηθείη τις τοῦ άγίου, άλλα τοῦ ανθρώπου). Φαθ Beilige lebt gang in biefem Beifte. Diefer Beift ift ein boberes, Die Seele beherrichendes Lebendelement (- in Enixpartice τοῦ πνεύματος δίς γε ὁ άγιος ζή πνεύματι προκατάρyorte x. T. A. tom. in Joh. XXXII. p. 432. 231. comm. in ep. ad Rom. I. p. 473. de princ. III. 4, 2.). Beil bic. fer Beift ein von ber feelischen Berfonlichfeit abloebares, fomit alfo bis auf einen gewiffen Grab accidentell in ibm exiftirenbes, aber ben Menichen in allem Göttlichen beberrichenbes Brincip ift, ift er etwas Soberes als bas Menschliche, fieht ber geift. liche Menich über ber Menichheit (tom. in Joh. II. p. 74.). Es giebt nach Maggabe ihrer vorweltlichen Berichuldung fleifche liche, feelische, geiftliche Raturen. Allen aber haftet Gunbe und Tob an; über Alle bat ber Bofe und fein Reich Dacht. Die gefallene Welt zu erlofen, in Die gottliche Ginbeit, aus ber fie burch bie Gunbe gefallen, guruckzuführen, erfchien ber Logos im Bleifde, Much in ber Auffaffung ber Erlofung feben wir bas Streben, bas Beitliche in bas Ewige, bas Gingelne in bas Allgemeine, bas Endliche in bas Unendliche aufzulofen. Der Logos wird Fleifch in ber Beit, aber er ift feinem Wefen nach Mittler zwischen Gott und Menscheit; er war zu aller Zeit Beg, Wahrheit und Leben ber Denfcheit; fein Beilewert auf Erben , wie es die Erfüllung aller Beiffagung von ibm ift , ift nur Typus einer himmlifchen Butunft am Ende ber Beiten (tom. in Joh. XIII. p. 216. sel. in Ezech. p. 408.). Die Erlöfung, welche Chriftus auf Erben ftiftet, gilt nicht blog ber Menfcheit, fondern auch ben geiftigen Dachten bes Simmele. Der Logos läßt fich ju Bedem in jeder Geftalt berab, um Alle ju gewinnen (tom. in Joh. I. p. 35.). Die menfchliche Geftalt, in welcher Chriftus erfchien, war von aller Ewigfelt fur Diefen Beilegwed bestimmt. Gin Geift nämlich, welcher bei bem allgemeinen Fall fich nicht abgewandt hatte von bem himmlischen

Lebendinbalt aller Beifter, bem Logos, ja fich vielmehr in benfelben fo bineingelebt und geliebt batte, wie Gifen in Feuer verglubt, folgte bem gottlichen Billen, nicht um feiner, fonbern um ber Unberen Gunbe willen gur Seele fich gu erniebrigen, um bes Logos Trager ju werben. Erzeugt ward Chriftus bom b. Beifte (de princ. praef. 4. c. Cels. I. p. 350. 384. comm, in ep. ad Rom, VI. p. 559. u. a.) in einer Jungfrau, Die in Diefer Geburt Jungfrau und fur ihr Leben ein geweihtes Befaß bes b. Beiftes blieb (hom. in Luc. VII. p. 940.). Gin Burm war Chriftus, nicht nur nach feiner Erniedrigung, fonbern auch, weil er nach Urt eines Burmes, ber nicht aus frem= bem Samen erzeugt wird, geboren ward (hom. in Luc. XIV. p. 948.). Diefe munderbare Geburt abgerechnet, war ber Leib Chrifti bem unferen gleich (l. 1. de princ. praef. 4.). Debr ale Rlemene bat Drigenes ben Dofetiemus überwunden. Doch nicht gang. Dem Leibe Chrifti fommt nicht nur bie bobere Beihe gu, Die Der Logos ibm mittheilen mußte (tom. in Matth. XVI. p. 727.), fondern auch, bem Grundgebanten gemäß, bag Chriftus ben gu Erlofenben gleichartig fein mußte, eine Wanbel= barfeit nach bem Bedurfniffe berer, gu benen er fam 1). Bon ber Unterscheidung gwifden Geele und Beift in Chrifto fprachen wir fcon. Bu bem Beifte fam aber noch ber b. Beift. b. Geift haben freilich alle Beiligen, alle Bropheten. Chriftus batte aber einmal bie gange flebenfache Gulle beffelben, bann ibn bleibend, ba er bei allen anderen Menfchen, weil fe Gunder find, fommt und geht (hom. in num. VI. p. 287. in Jes. III. p. 111. Bgl. hom. in Luc. XXIX. p. 966.). Celc fus batte von bem Standpunfte eines Suben Die Ericbeinung ber Saube bei Chrifti Saufe angezweifelt. Wenn ein Junger bes Gpifur ober Demofeit bas Gaftum nicht glauben fann, er= wibert Origenes (c. Gels. I. p. 358.), ber mag fich an bie Rebe halten. Aber ein Jude? Er, ber ba glaubt, bag Gott ben Batrigreben und Propheten erschienen ift, will boch nicht etwa aus Bringip biefe Ergablung angweifeln? Der b. Beift, welcher für Dofes einsteht, ficht auch für bie evangelische Be-

<sup>1)</sup> Rebepenning II. S. 391 ff. Dorner II. S. 685.

ichichte ein. Immer bebeutet bie Taube ben b. Beift (hom. in cant. II. p. 22. comm. in cant. l. III. p. 68. hom. in Luc. XIV. p. 948.). Das Werf ber Erlöfung fonnte ber b. Geift nicht vollbringen. Dazu war ber Logos auserseben. Der aber founte es nicht gllein bollenben. Darum ließ Gott über ibn ben b. Beift fommen in Geftalt einer Saube, bag er auf ibm rube und bleibe (tom. in Joh. II. p. 63.). Wie ber Logos, erniedrigte fich auch ber b. Geift für bas Seil ber Menfchbeit (tom. in Matth. XIII. p. 595.). Erft nach bem Singange Chrifti fam ber b. Geift in feiner Fulle in Die Menfcheit, ba er im A. I. nur in Gingelnen lebte (de princ. II. 7, 2.). Er beißt Paraflet ale ber Erofter ber Menschheit (1. 1. 4.). Er, welcher ja burch ben Logos Alles hat, was er ift und lebt (tom. in Joh. II. 60 sq.), welcher von Chrifto belehrt wird (l. l. p. 71.), ift ber Stellvertreter Chrifti (hom. in Luc. XXII. p. 958 .: misit spiritum s. vicarium suum). Darum beißt er ber Geift Chriffi (comm. in ep. ad Rom. VI. p. 591.). Beift Chrifti und Chriftus ift baffelbe. In wem ber Beift Chrifti wohnt, in bem ift auch Chriftus 1). Wer ben Beift bat, ber hat auch ben Bater und ben Gobn, weil ja Die Dreieinig= feit lebenseins ift (de princ. I. 3, 5. IV. 32.). Aber nicht in Allen ift ber b. Geift, fonbern nur in ben Biebergebornen (de princ. I. 3, 7. u. a. G. oben). Beber Menfch wird von einem Geifte getrieben (comm. in ep. ad Rom. VII. p. 593 .: omnes ergo homines, ut videtur, aguntur aliquo spiritu). Der Beift ber Furcht ift gwar nicht ber Beift Chrifti, aber ein Buchtmeifter auf Chriftum fann er wohl fein, wie ja Furcht ber Beiebeit Unfang ift (1, 1, p. 594 sq.). Ginen Bug gum b. Geifte bat aber ber Menich in feinem (boberen) Beifte. Benn ber b. Beift fiebt, bag unfer Beift mit bem Fleifche ringt, bann reicht er ibm bie Sand und bilft feiner Schwachheit auf, wie

<sup>1)</sup> Comm. in ep. ad Rom. VI. p. 591.: Si enim spiritus Christi habitat in vobis, necessarium videtur spiritui reddi habitaculum suum, templumque restitui. Velim tamen hoc ipsum quod dicitur vel spiritus Christi vel spiritus dei vel etiam Christus in nobis habitare etc. Bg(. a. a. D. p. 605.: quod spiritus Christi vel Christus in nobis est.

fich etwa ein Lehrer ju einem noch ungebilbeten Schuler bergbläßt. Folgt unfer Beift ibm nicht, bann ift es nicht bes b. Beiftes Schuld, wenn ber Unterricht zwecklos ift (l. l. p. 601.). Mit ber Rraft bes menschlichen Willens verbindet fich also bie Rraft bes b. Geiftes, um ben Menfchen gum Glauben und gur Beiligung ju führen (comm. in ep. ad Rom. III. p. 509. de princ. III. 2, 2. 1, 18, 22, sel. in psalm. p. 571.). Bon biefem vorbereitenben Bieben ift bas eigentliche Balten bes b. Beiftes ju unterscheiden in ben Gläubigen und Seiligen fowohl bes alten als bes neuen Bunbes (de princ. I. 3, 5. II. 7, 1.). In mannigfaltiger Urt theilt fich ber b. Geift mit. Bloblich fam er über Gaul; querft im Unhauchen, bann unter Bungenreben über bie Junger; auf bem Wege nach Emmaus entgundete Chriftus bas Berg jener Junger mit bem Beifte feis nes Munbes; noch immer bringt ber, welcher im Ramen Chrifti bas Wort Gottes predigt, ben b. Geift in bas Berg bes glaubigen Borers (comm. in ep. ad Rom. VI. p. 592.). Der b. Beift ift bas Lebensprincip Chrifti1). In ibm empfan= gen wir bie Rinbichaft bes neuen Lebens (l. 1. p. 593 sg.: spiritus adoptionis, tom. in Matth. XIII. p. 594 sq.), bie Rraft ber Beiligung (de princ. I. 1, 3.: virtus sanctificans u. a.), welche uns rein macht bon allem Schmuge ber Gunbe (hom. in levit. II. p. 189.), bas Fleisch tobret (comm. in ep. ad Rom. VI. p. 587 sq.), ein neues Lebensgefet ift, welches Früchte ber Berechtigfeit erzeugt (1. 1. p. 592. hom. in levit. V. p. 213. tom. in Matth. XV. p. 654.). Das Saframent ber neuen Geburt burch ben b. Geift ift bie Saufe (comm. in

<sup>1)</sup> Comm. in ep. ad Rom. VI. p. 588.: Christus enim vita est et ipse est, qui liberabit; et hic spiritus vitae liberat. Et quomodo non in utroque una libertas est? Quae enim agit spiritus, haec et Christus agit. Sicut enim quos sanctificat spiritus sanctus, sanctificat Christus; ita et quos liberat spiritus vitae, liberat et vita. Tantum est ut liberati a lege spiritus vitae in Christo maneamus nec ultra inveniamur servire legi peccati: quia sicut is, qui liberatur a lege spiritus vitae, permanet in Christo, qui est vita, ita qui servit legi peccati permanet in morte quae venit ex condemnatione peccati.

ep. ad Rom. V. p. 554. 561.). Die ber b. Geift, wenn er ben Menfchen ju feinem Befäge machen foll, in fein vorbereis tenbes Wirfen einsetzt (l. 1. VII. p. 602 : spiritus s. - dux itineris ad bonum), fo muß auch ber, welcher bie Fulle bes b. Beiftes in ber Taufe empfangen foll, burch ibn icon porgeweiht fein (hom. in num. III. p. 280.). Dem Unwurdis gen ift bie Saufe ein Feuer ber Berbammnig (hom, in Luc. XXVI. p. 963.). Die Taufe bes Johannes war nur eine Taufe ber Buffe, nicht bes b. Beifles (tom. in Joh. VI. p. 134.). Benn in ber Taufe bas Baffer Cymbol ber Reinigung ift (tom. in Joh. VI. p. 133.), fo tritt und im Abenbmable typisch und fombolifch ber Leib Chrifti entgegen (c. Cels. VIII. p. 766.). Den Leib Chriffi in bes Bortes eigentlichem Sinne fonnen wir nicht genießen, weil fich bie menschliche Datur aufgeloft bat in ben Logod. Mur bas Wort von bem Gefreugigten eignen wir une an, burch biefes ihn felbft, ben Logos, welcher bas Simmelebrot ift 1). Das Dag ber Onabenmittheilung bes b. Beis

1) Bir blicen einen Augenblick guruck auf bie Borganger bes Drigenes in ber Auffaffung ber Abenbmablelehre. An Jana: tius findet ebensowenig die fatholische als die symbolische Anficht einen Bertreter. Bal. Gemifch, Die Lehre ber apoft. Bater vom Sinne bes Abendm. (Sahn's Annalen 3. 1842. G. 249 ff.). Die Leiblichfeit Chrifti, welche und Brot und Bein bieten. ift bie historifche (Smyrn. c. 7 .: την ύπεο αμαστιών ημών παθούoar), aber, wenn bie Bereinigung mit bem Blute Chrifti ein Lebens: moment ber firchlichen Ginheit fein foll (Philad. c. 4.), Die Glemente eine Rahrung bes emigen Lebens find (Eph. c. 20.), fo muß fich Janatine nicht bloß bas Wort von Chrifti Tobe, fonbern Leib und Blut Chrifti felbft prafent benfen. Die Unficht bes Juftinus liegt in ber befannten Stelle ap. I. 66. " Bie burch bas Bort Gottes ber fleifchaewordene Chriftus unfer Leib und Blut fur unfer Seil annahm, fo halten wir nach ber Rirchenlehre die burch bas Bort bes Gebetes geweihte Nahrung, burch welche Leib und Blut nach ber Bermanblung genahrt werben, fur Leib und Blut bes fleijchgeworbenen Jesus." Das, woburch bie Elemente mehr werben als gemeines Brot und gemeiner Bein, ift bas Wort bes Gebetes, welches bier parallel fteht bem Worte, burch welches Chriftus Fleisch marb. Die Krage ift nun, ob biefes Bort auch bie gange himmlifche Substang bes Abendmahles ift. Das fann nun nicht wohl bes Juftinus Dei: nung fein. Schon bie Parallele von ber Infarnation, wo boch bas

fies hängt von der inneren Reinheit der Seele ab: unde mihi videtur quod et meritis conquiratur hoc donum et vitae innocentia conservetur et unicuique secundum profectum fidei

Wert nur bas Bermittelnbe ift, fpricht bagegen. Man erwartet. bag bas Wort auch bier nur bas Mittel ift, einen beberen Inhalt in Bret und Wein gu bringen. Brot und Wein find Rleifch und Blut Chrifti. Das Wort alfo bringt bie Cache. Wie verhalt fich benn aber Brot und Wein zur Sache? Baur (Tub. 3tfchr. f. Theol. 3. 1839. 5, 2. C. 96.) und Cemifch (Suftin b. M. II. C. 440.) meinen . Juftinus habe bas Albendmahl gleichfam für eine wieberholte Infarnation gehalten. "Brot und Wein verandern fich im Abend= mable phyfifch nicht, aber fie werben nach bem Abendmahlegebete gleichfam bas Gefaß, in welchem ber gettliche Logos wohnt, finb reell, wenn auch nur bildlich, Leib und Blut bes Loges." Gemifch. Bir muffen und gegen biefe Interpretation erflaren. Bie gerbrechtich biefelbe ift, erhellt ichon aus ben verschränkenben Bufagen ,, gleich= fam" - "reell, wenn and nur bitolich", zu benen bie bestimmte Rebe bes Juftinus fein Recht giebt. Gie murbe fich boren laffen. wenn Juftinus, wie Drigenes, bem verflarten Logos feine Leiblichfeit auschriebe (de resurr. c. 9.). Ueberbem fteht noch σαρχοποιηθέντος Inoov im Terte. Dit bem Cape: Es fis aina nat oagnes nara neταβολήν τρέφονται ήμων, weiß Semifch S. 442. nichts anzufan: gen. In ber Infarnation wie im Abendmable, will Juftinus fagen. macht bas Bort Gottes aus einem Mieberen , Leiblichen ein Soberes. Gottliches. Dort wird unfer Tleifch und Blut Trager bes Logos. bier find Brot und Wein Leib und Blut bes fleifchgeworbenen Seins. Dort ift bas Riedere Fleisch und Blut, hier Brot und Wein. Dort ift bas Sohere Chriffus, bier - nicht ber Logos, fonbern - Rleifc und Blut bes fleischgeworbenen Befus. Offenbar foll ber ermabnte Bufat: Es he wina z. t. A. fagen, bag bie Bermandlung, welche ber Leib mit Brot und Wein auf phyfifchem Bege vornimmt, ein ent= fprechendes Subftrat ber boberen Bermanblung fei, nach ber burch bas Bort Gottes Brot und Wein zu Leib und Blut Chrifti werben. Natürlich ift von feiner Berwandlung im fatholischen Sinne Die Rebe. Man fann nicht längnen, bag Ignatius und Juftinus ber lutherifchen Anficht gunftig fint. Dieg muß aber bei Brenaus in Abrede geftellt werben. Die Sauptstelle adv. haer. IV. 18, 5. lautet: 'De γάρ ὁ ἀπό γῆς ἄρτος, προςλαμβανόμενος την ἔχχλησιν τοῦ θεοῦ. ούκετι κοινός άρτος έστιν, άλλ' εθχαριστία, έκ δύο πραγμάτων συνεστηχυία, ξπιγείου τε καὶ οδρανίου οδτως καὶ τα σώματα ήμών, μεταλαμβάνοντα της εθχαριστίας, μηχέτι είναι φθαρτά κ. τ. 2. Salt man an biefe Stelle noch bie IV. 17, 5. und V. 2, 2., fo ift nicht zu bezweifeln, bag bie bobere Gubftang bes Abendmables

augeatur et gratiae; et quanto purior anima redditur, tanto largior ei spiritus infundatur (comm. in ep. ad Rom. VI. p. 591.). Auch in heiligen Mannein tritt ber Geift guruck,

nur bas Bort von bem Beiletobe Chrifti ift. Wenn ich ber Bolemif Semifch's a. a. D. S. 335 ff. gegen Thierfch's Berfuch, in bicfe Stelle bie lutherifche Lehre hincingulefen (Rudelb. Buer. 3tfcr. 1841. S. 4. G. 48 ff.), im Bangen beitrete, fo muß ich, mit Dorner Il. G. 496. einverftanben, bie Erflarung von Exxlyois = Enningele Deos, nach ber ziemlich berfelbe Ginn herausfame. wie ibn Gemifch bei Juftinus annimmt (G. 338.), entschieben qua rudweifen. Diejenigen, welche einwenden, bag bie Rahrung bes emi= gen Lebens, welche nach Grenaus Die Leiber aus bem Abendmable gieben, boch mehr gottliche Gubftang im Allgemeinen, Die gottliche Leiblichfeit bes herrn in's Befonbere vorausfete, erinnere ich an III. 17, 2., wo Grenaus von ber Taufe fagt: corpora enim nostra per lavacrum illam, quae est ad incorruptionem, unitatem acceperunt: animae autem per spiritum. Wie in ber Taufe bas Baffer, nahren bort bie Elemente ben geiftlichen Leib, ber auch im verflarten Buftanbe noch genießen wirb (V. 33, 1.). In bem zweiten Bfaff' fchen Fragmente, beffen wir ichen oben gedachten, gefchieht bes b. Beistes Ermahnung: — винадоймен то пребма то аргон, бишь άποι ήνη την θυσίαν ταύτην και τον άρτον σώμα του Χριστού και τὸ ποτήριον τὸ αίμα τοῦ Χριστοῦ, ενα οἱ μεταλαβόντες τούτων των αντιτύπων της αφέσεως των αμαρτίων και της ζωής αιωνίου τύγωσιν. Gehr untlar ift bes Rlemens Lehre vom Abendmahle. Die Clemente fint ihm Symbole (paed. II. p. 184.) von Leib und Blut bes Berrn. Rlemens unterscheibet nun (paed. II. 177 sq.) ein boppeltes Blut bes herrn, bas leibliche Blut, burch meldes wir vom Berberben befreit worben find, und bas pneumatische, mit welchem wir gefalbt find. Der Bein ift mit Baffer vermifcht. Das Baffer begieht fich auf jenes leibliche Blut, überhaupt auf ben hiftorischen Chriftus, auf ben Logos; ber Wein auf bas ewige Leben, auf ben Weift. Das Waffer entspricht baber bem menschlichen Glauben, ber Bein bem neuen geiftlichen Leben aus bem Glauben. Das Blut Chrifti trinfen beißt, an bem ewigen Ecben, an bem Beifte Chrifti theilhaben. Bie bas Blut bes Leibes, ift ber Beift bes Logos Rraft. Wir haben ichon oben auf die widersprechende Acuferung paed. I. p. 123. , baß bas Bleifch ben b. Beift, bas Blut ben Logos bebeute, aufmertfam gemacht. Bedenfalls find bie Abendmahleclemente nicht blog Trager bes Bortes vom Tobe Chrifti, fondern Bermittler bes lebenbigen Christus. Saoza hair to avecua to apror allnyoger - · αίμα ήμιν τον λόγον αινίτιεται - · ή κράσις δε ή άμφοιν ο πύριος, ή τροφή των νηπίων ὁ πύριος πνεύμα καὶ λόγος (Ι. Ι.).

wenn sie fehlen, wenn sie in bas gewöhnliche Leben sich verlies ren (hom. in num. VI. p. 287.). Das ift aber gewissernaßen bie Menschwerdung bes h. Geistes, baß er zu ben Schwachen sich herabläßt und sie vertritt (l. l. VII. p. 602. Bgl. tom. in Matth. XIII. p. 595.). In ihm betet ber Christ, ein Priester Gottes. Er ist das Del, mit welchem ber Christ gefälbt eins wird mit Christo (comm. in cant. I. p. 40.). In ihm ist endlich das ewige Leben, das uns einst auserwecken wird, wie Christum (comm. in ep. ad Rom. VI. p. 588.).

Muf Chrifto rubten alle Gaben bes b. Beiftes, um von ihm auszugeben (comm. in ep. ad Rom. VI. p. 592. c. Cels. I. p. 361.). Bor allen Gläubigen ward Die Fulle ber Gaben ben Aposteln ju Theil (comm. in ep. ad Rom. VII. p. 599.: hoc ergo quod in eos (apostolos) prae caeteris sublimius et praeclarius collatum est sancti spiritus donum, merito primitias s. sp. appellavit). Doch fah Drigenes, wie fcon bemerkt, noch bie Bunbergaben bes b. Beiftes. Gott ift Die wirtende Urfache, Chriftus bie vermittelnbe, ber b. Geift bie materiale ber Gnadengaben. Οίμαι τὸ άγιον πνευμα την, W ούτως είπω, ύλην των από θεου χαρισμάτων παρέχειν τοῖς δί αὐτὸ καὶ τὴν μετοχὴν αὐτοῦ χοηματίζουσιν άγίοις, της είρημένης ύλης των χαρισμάτων ένεργουμένης μέν ἀπὸ τοῦ θεοῦ, διακονουμένης δὲ ὑπὸ τοῦ Χοιστοῦ, ὑφεστώσης δὲ κατὰ τὸ άγιον πνεῦμα (tom. in Joh. II. p. 62.). Daffelbe Berhaltnig ber Funftionen findet bei ber Mittheilung ber Gnabe überhaupt ftatt (de princ. I. 3, 7.).

Die Unterscheibung bes physisch historischen Blutes von bem pneumaschen ift von Bedeutung. Drigenes endlich unterscheidet in dem Abendmahle die Elemente, welche der Leib genießt und verdaut, wie jede andere Speise, und das über die Elemente gesprochene Wort, welches nur dem Glaubenden hilft. Bon diesem Worte ist aber das steischgewordene Wort selbst zu unterscheiden (comm. in Matth. XI. p. 498 sq.). Zenes Wort ist die Substanz des Abendmahles. Dasselbe ist aber nicht an den Abendmahlsgenuß gebunden (hom. in num. XVI. p. 334.). Brot und Wein genießen, Leib und Blut Christi in uns ausnehmen heißt nur, das Wort Christi mit gläubigem Herzen sich aneignen. Geschieht solches, so ist Christins selbst mit seinem Geiste gegenwärtig (ser. in Matth. p. 898.).

Diefe materiale Beziehung bes b. Geiftes ju ben Gnabengaben brudt Origenes de princ. II. 7, 3. aus: - ita arbitror etiam de spiritu sancto, in quo omnis est natura donorum. Was bort bon, bier natura ift, will tom. in Joh. VI. p. 133. bas ή χαρισμάτων θείων άρχη καὶ πηγή bedeuten, was zunächst pon ber Taufe gefagt ift. Bie ber b. Geift eine Bormeibe bes Beiftes porausfest, wenn er Beiligung mirten foll, fo fest ber Beift ber Gaben ben Beift ber Beiligung poraus (de princ. I. 3, 8.). Gin boberer Grab ber Ungbengaben ift, wie fcon bemerft, Die Inspiration. Dicht Die Ertheilung von Gnabengaben, fonbern Beiligung ift bas eigentliche Umt bes b. Beiftes. Darf man bem Origenes bie Meinung nicht fupponiren, bag bie eis gentliche Rraft bes b. Beiftes in ben Gnabengaben liege, fo muß man es ale ein reines Digverftanbnig bezeichnen, wenn man Origenes in bem b. Beifte bie perfonlich gufammenfaffenbe Spite ber Onabengaben feben läßt 1).

1) Reanber, Rircheng. II. S. 1050 .: Ginerfeite betrachtet er ben h. Beift als ben Stoff aller Unabengaben, gewirft von Bett, mitgetheilt burch Chriftus. Thomafins, Drigenes G. 147 .: Das Wefen bes h. Geiftes lagt fich bezeichnen als ber Inbegriff und Die Gubftang ber gottlichen Gnabengaben, welche von Gott gewirft, burch Chriftum vermittelt wird, als h. Geift aber feine Befenheit und Bestehung hat. Rebepenning, Drigenes II. G. 310 .: einen b. Beift, ale perfenlichen Gefammtitoff aller Charismen. Baumgarten: Erufins, Rompenb. ber Degmeng. II. G. 178 .: - bie von Drigenes vermuthungsweise ausgesprochene (Bebeutung), bag bas Bange ber Beiftesmirfungen (Bly zagrauarwr) ale Perfenlichfeit aufzufaffen fei. - Dach biefen Interpretationen mußte man glauben, Drigenes habe ten h. Beift felbft bie bly yaρισμάτων genannt. Aber tom. in Joh. II. p. 62. fagt ja nur, baß von bem h. Geifte bie Bly yagiguarwov anegebe. Es fann Bly hier nur Wefammtheit, Maffe, Bulle bebeuten. Dag tiefe Wefammtheit nicht ein neues Moment zu ben Gnabengaben als folden bingubringt, erhellt ja aus ben Ausbrucken, in benen Drigenes von biefer Ban spricht (Eregyovuleng - Siazorovuleng - by estwong), die gang benjenigen entsprechen, in benen er von ben Gnabengaben felbit fricht (de princ. I. 3, 7.). Die Stelle fagt nur aus, bag bie Gefammtbeit ber Gnabengaben emanire aus tem Wefen tes b. Geiftes, mas auch bie im Terte angeführte Stelle: in quo omnis est natura donorum, fagen will. Daraus aber ju fchliegen, bag bie Befammtheit in ber

12. Wir feben in Diefem erften Zeitraum ber Rirche querft bas Streben, bas Chriftenthum an bas vorhandene Bewuntfein anguichliegen. Das war gang naturgemäß. Diefes Streben batte es mit bem Chriftenthum ale Totalitat ju thun. Weiterbin galt es, bas Recht bes Chriftenthums gegen Juben und Seiben. bas Wefen beffelben gegen Saretifer gu vertheidigen. Die mife fenichaftliche Richtung endlich, welche wir in Allerandria anbreden faben, wollte bas Chriftenthum in feinem foftematifchen Bufammenhange barftellen. Allenthalben alfo fieht man fich an ben Gefammicharafter, an bas Befen bes Chriftenthums ges wiesen. Das charafterifirt ben erften Beitraum. Der nachfte bat es mit ber Husbildung ber Sauptbogmen gu thun. Die mittelalterliche Theologie fiellt fich Die Aufgabe, Die Totalität, Die an fich in ber Rirchentehre gegeben ift, fur ben benfenben Geift burch logisches Organifiren zu gewinnen. Mit ber Iteformation ermacht bas Streben, Befen und Babrheit bes Chriftenthums aus bem driftlichen Bewußtsein zu bestimmen. Borin nun bas Befen bes Chriftenthums liege, barüber ift ber erfte Zeitraum nicht zweifelhaft. Er findet es in Chrifto. Bas aber Chris ftus bem Menschen ift, bas ift ber Bunft bes 3wiespaltes ber Richtungen. Ge finden eben bie mannigfaltigen BeiftesDispofie tionen in Chrifto, mas fie bor Chrifto fucten. Bir untericie= ben im Morgenlande zwei Sauptrichtungen, Die indiich : egyptifche, welche auf bem Wege bes Wiffens bie Gotteinheit fuchte, und jene lebergangerichtung, welche auf fittlichem Bege fid) ju Gott erhob. Diefen beiben Grundauffaffungen entiprechen Die Bestalten bes Chriftenthums, welche ben Charaf-

Person bes h. Geistes liege, ist eben so lächerlich, als barans, bak Drigenes bie Tause Princip und Duell ber Gnabeugaben nennt, zu folgern, bie Tause sei eine Berson. Wenn Drigenes sagt, bie Gestammtheit ber Gaben besteht im h. Geiste (bestrückens zurü to ärenne.), so wird ja bie Person besieben als etwas Unterschiebenes gesaßt, nur baß bie Beziehung bieser Oln zum Lebeusprincipe bes h. Geistes inniger ist, als bei Bater und Schn. Cher bent sich Drigenes bas Berhältnis bes h. Geistes zu ben Gaben, wie bas bes Erstlings ber Geister zu untergeerbneten Geistern (comm. in ep. ad Rom. VII. p. 599.). Dech in biese Meinung nur hingewersen.

ter bes Morgenlanbes in fich tragen, bie Gnofis und ber Da= nichais mus. Die Gnofis fucht bie Rudfehr aus ber burch Emanation (biefes acht indifche Motiv) von bem Unendlichen losgelöften Welt zur Ginheit mit Gott in bem von Chrifto ausgebenben Beifte ber boberen Ertenntnig. In bem Danichais. mus, ber nach perfifcher (nur bubbhaiftifch mobificirter) Unfcauung bie Welt in bie beiden großen Gegenfage bes Lichtes und ber Finfterniß gerichlägt, führt ber fittliche Weg ber Abtefe in bie Lichtwelt. Die flaffifche Belt gerfallt in ben ibeglen ariechischen und ben realen romischen Bol. Go zeigen fich benn auch in ber Rirche auf bem Boben ber alten Welt zwei Saupt: richtungen, bie griechische und bie aben blanbische ober römifche. Die griechische ergreift ihrem idealen, fpefulativen Buge gemäß bie Logosibee. Das Chriftenthum ift ihr bie Ertenninif ber Babrheit im Logos, ber gottlichen Bernunft. Die romifche fieht ihrem fittlichen Charafter gemäß im Chriftenthum ein neues fittliches Leben, bas fich in ber Rirche bewegt. ber Rirche erfüllt fich geiftlich bie 3bee bes Weltreiches, welches bie Romer politifch angeftrebt hatten. Die griechifche Richtung ift viel freier als bie abendlandifche. Wohl legt fie großen Nachbrud auf bie Inspiration ber b. Schrift. Praftifch aber findet fie in berfelben, was fie ihrem Charafter nach bort fucht. Sittliche Richtungen lieben bie Auftorität, wie wir es im borifchen Stamme, in ben fittlichen Philosophemen eines Butha= goras, Blato, ber Stoifer (S. 138.) faben. Die Romer waren, wie ebenfalls bemertt, ber leberlieferung ber Bater ftreng gus gethan. Go fieht benn in ber abenblaubifden Rirche bie Ucbers lieferung ber Apoftel in großem Unfebn ba. Das Berhaltniß bes Gingelnen gur Schrift ift nicht, wie in ber griechifchen Rich. tung, unmittelbar, fonbern burch bie Trabition vermittelt. laugbar ift bie griechische Auffaffung bes Chriftenthume ein: feitig. Wenn bie Apologeten ichon bas Moment bes Biffens im Glauben vorwiegend betonten, fo fanden bie Alexandriner in bem Biffen bie hobere Bahrheit bes Glaubens. Gie verfannten, daß bas Wiffen bes Glaubene in ber Sittlichfeit feinen Grund, in ber Lebensgemeinschaft mit Gott fein Biel hat. Ginb biefe beiben Momente nicht bewahrt im Biffen, fo fann bas

Biffen eben nicht bie Berklarung bes Glaubens fein. Diefe Auffaffung verkannte ben fittlichen Charafter bes Glaubene überbaupt, bes driftlichen in's Besondere. Glaubend weiß ber Chrift, an men er glaubt; aber er glaubt nicht um ju wiffen, fonbern um burch Chriftum mit Gott verfohnt und vereint gu fein. Die abendlandische Richtung fteht baber tiefer im Beifte bes Chriftenthums. Aber bas fittliche Element bat in ibr einen ju fubstangiellen Charafter. Die Heberlieferung ber Rirche ift ibr ber Grund, bas Gemeinleben ber Rirche bas Riel bes Glaubens. Wenn in ber griechischen Rirde ber Gingelne Trager ber Babrbeit ift, fo ift in ber abendlandifchen ber Gingelne Erager bes fittlichen Beiftes ber Rirche. Es fehrt bier ngturlich ber Form nach - ber antife Begriff von ber fittlichen Stellung bes Gingelnen gum Allgemeinen guruck. Bobl fand bie Rirche im harten Rampfe mit ber romifden Belt. Aber eben je feindlicher und nichtiger bie Welt erschien, befto mehr übertrug Die Bulle bes Lebens in Gott Wirklichfeit bent Reiche bes b. Geiftes. Fur ben Ausbau ber Lebre mar Die ariecbifche Bilbung eben fo willfommen, ale fur bie Organifa= tion ber Berfaffung ber romifche Rechtsgeift. Und fo fnupft fich benn an biefe fubstangielle Stellung bes Gingelnen gur Rirche bas antife Streben, in ber Erscheinung bie 3bee fo real als moglich zu wiffen: in ber erfcheinenben Rirche bie himmlifche. Bir faben, wie bie abendlanbifden Rirchenlehrer ber Onofis gegenüber in bie Wirflichkeit ber Rirche bas Rriterion ber Wahrbeit fegen. Diefer Entwickelungstrieb mußte bie altteftaments lichen Begriffe vom Reiche Gottes immer lebenbiger aufnehmen. Und fo fonnte es nicht ausbleiben, bag Die vermittelnbe Stellung ber Kirche aus bem Lebensgrunde bes Glaubens - baf Gott Diemand jum Bater haben fann, ber nicht bie Rirche gur Mutter bat - in ben Inhalt bes Glaubens trat, bag bas Berhaltnig bes Chriften gu Gott und Chrifto, fomit feine Seligfeit, von feinem Berhaltniffe gur Rirche abhangig gemacht warb.

Was nun in's Besondere bie Lehre vom h. Geiste anbetrifft, so hat sie mahrend dieses Zeitraums eine untergeordenete Bedeutung. Christus ist der Mittelpunkt der Gedanken-welt dieses Zeitraums. Die Lehre von der Berson und

bem trinitarifchen Berhaltniffe bee b. Beiftes febt bis auf Drigenes nur traditionell ba. Ginftimmig erfen: nen ben b. Beift bie Rirdenlebrer als bie britte Berfon in ber Gottheit an. Mur Laftantius macht eine Ausnahme. Bon ben Unitariern werben wir im Folgenben fprechen 1). Die vielbehauptete Meinung, bag bas erfte Beitalter ben f. Geift mit bem Logos ibentificirt habe, ift ungegrundet 2). Rur bas ift gugugefteben, bag bie auf griechifchem Boben beimifche, vom Abend: lande (Tertudianus, Sippolytus, Laftantius) adoptirte Auffaffung bes Logos als einer Gott und Welt vermittelnben Emanation ber Berfonlichfeit bes b. Geiftes einen unficheren Raum lieg. Erft Drigenes fprach bestimmt aus, bag ber beilige Beift, Das nach bem Logos aus Gott ausgefloffene gottliche Wefen, zwischen bem Logos, bem Bermittler feiner Genefis, und ber Welt eine Uebergangeftellung einnehme. Bei bem lle= bergewichte, welches in biefem Beitraum bie Lehre von Chrifto behauptet, barf es nicht auffallen, bag bie eigenthumlichen Bunftionen bes b. Weiftes auch Chrifto gugefchrieben werben. Auch Chriftus ift bas Princip ber Inspiration und ber Beiligung. Die griechische Rirche bob in ihrem Streben nach einer feften Auftoritat ber Babrbeit bie Infpirationelebre berbor. 3m Abendlande ließ bie Auftorität ber Ueberlieferung, ber Rirche überhaupt, Diefe Lehre nicht ju folder Bebeutung tommen. Gine Richtung, welche bas Wefen bes Chriftenthums

<sup>1)</sup> Der Bersuch Lange's in f. Abh.: Die Lehre ber Unistarier bes zweiten und britten Jahrhunderts von bem h. Geiste (Isigen's Itsu. I. 1833. S. 65 ff.), den Standspunft der Unitarier zu verallgemeinern, ift, wie schon aus dem Bischerigen erhellt, versehlt. Im Ansang bes folgenden Theises ein Mehreres.

<sup>2)</sup> Baumgarten : Ernfins, Komp. t. Degmeng. 11. S. 178.: "Gewiß ift, baß vom Anfang an in ber Kirche bie Berkellung von ber Perfonlichkeit bes h. Geistes geherrscht hat. Es ist eine unflare Behauptung, und nur turch einen fünffachen Schein hervorgerusen, baß die ältesten Kirchenviter leinen Untrischled zwischen Sohn und Geist gefannt haben sollen." Ich muß diese Behauptung entschleben vertreten gegen ben Ginspruch bes heraucgebers, hase, in der Berrebe S. VI.

in die Erkenntniß der Wahrhelt setzte, von so pelagianischem Charafter, wie die griechische, konnte den sittlichen Seilsewirkungen des h. Geistes nicht die rechte Würdigung zuerstennen. Origenes setzte wenigstens theoretisch das ökonomische Gebiet des h. Geistes fest. Wer aber, wie die Repräsentanten der abendländischen Richtung, im Christenthum ein neues Leben sah, der mußte dem Walten des h. Geistes eine ganz andere Bedeutung beimessen.

In ber Stellung, welche bie Logostheorie biefes Beitalters bem b. Geifte angewiesen hatte, fonnte bie fortichreitenbe Lebr= entwidelung benfelben unmöglich laffen. Diefe gange Theorie mar in fich zu miberfpruchevoll. Ginerfeite fette fie ben Logos gu tief in bes Batere Berfon und Wefen. Der Logos war bie emanirte, ju einer zweiten Berfon geworbene Intelligeng bes Batere. Wir faben aber ichon oben (S. 261.), wie mit biefer Unnahme meber bie Berfonlichfeit bes Baters, noch bie bes Sohnes befteben fann. Underfeits ructe fie ben Logos viel ju nabe an bas Gebiet bes Rreaturlichen. Der Logos ift ein endlicher Gott, in feiner Endlichfeit ber lebergang gur Belt. Diefe gange Theorie, auf außerdriftlichem Boben ermachfen, ent= fprach nicht bem driftlichen Bewußtsein. Gie erflarte bie Schop= fung, aber nicht bie Erlöfung. Die bobere Ginbeit, welche einmal Tatianus (S. 255.) andeutet, ift nur eine geiftreiche Barallele. Gegen jene Unterordnung bee Logos und b. Beiftes mußte bas Glaubens = und Lebensbewußtfein bes Chriften, weldes fur Die gottlichen Bermittler bes ben Chriften mit Gott einenden Lebens urgottliche Lebenseinheit mit Gott erheifcht, fic geltend maden. Die Theorie ber griechischen und bas Lebensgefühl ber abendländischen Rirche ftanden noch unvermittelt neben einanber.

Cine neue Entwickelung follte ber folgende Zeitraum bringen. In ihm nähern fich die beiden Welten nicht bloß äußerlich in dem reichen Verkehr, ben besonders die Roncilien eröffnen, sondern auch innerlich. Schon die nächsten Jünger des Drigenes nahmen ein praktisches Element auf. Athanafius fand im Abendlande das rechte Verständniß für feine Dreieinigkeitslehre, die auf praktischen Sägen beruht. Den kappadocischen Kirchenlehrern ist Thun ber Weg zum Schauen. Die Wiffenschaft ist ihnen ein Mittel zur Rechtfertigung ber Kirchenlehre. Die antiochenische Schule hat eine praktisch verständige Richtung. Anderseits bereichert sich hieronymus, dem die Säze der Kirchenlehre als solche feststehen, an der Wiffenschaft der griechischen Kirche. Augustinus sucht die Lehre, die ihm der Weg des Lesbens angewiesen hat, dialektisch durchzubilden. In diesem Stresben seiner beiden einseitigen Nichtungen, sich an einander zu ergänzen, mußten auch jene unvermittelten Seiten unserer Lehre einer höheren Einheit entgegengehen. Wir betreten in dem ersten Kapitel des folgenden Buches die reichste Epoche für die Entwicklung dieser Lehre.

## Drudfehler:

- S. 8. 3. 13, er faffenbes.
  - 15. = 8. bem einzelnen.
- = 16. = 1. Gott ft. Gotte.
- 16. Anm. 3. 9. ber Apostel ft. er.
- 20. Anm. Die Bücher Mofes und Egopten.
- 36. 3. 8. Sabbucaismus.
- = 79. = 5. vor Gott.
- = 130. = 20. löste.
- = 143. Anm. Agl. II.
- 166. 3. 4 v. u. Drigenes ft. Drigines.
- = 181. Anm. 3. 7. nach heißen : ein ?
- = 238. 3. 13. τρίτη.
- 256. lette 3. festfeten.



(Drud von B. Plog in Salle.)

338327



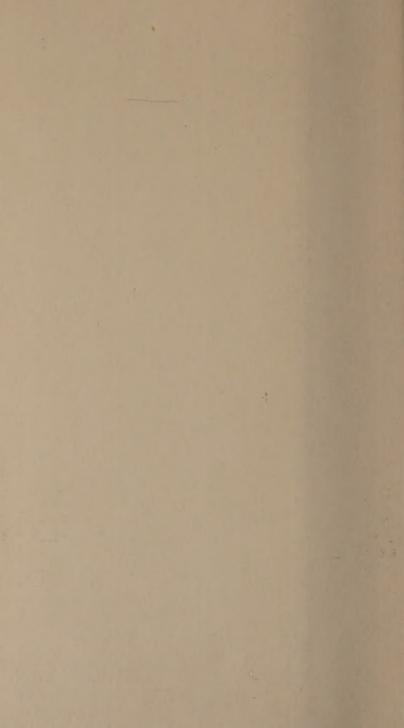

BT 121 K3 V.

Kahnis, Karl Friedrich August, 1814-1888.

Die Lehre vom heiligen Geiste. Halle, H. Schmidt, 1847

v. 22cm.

1. Holy Spirit. I. Title.

838327



